

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



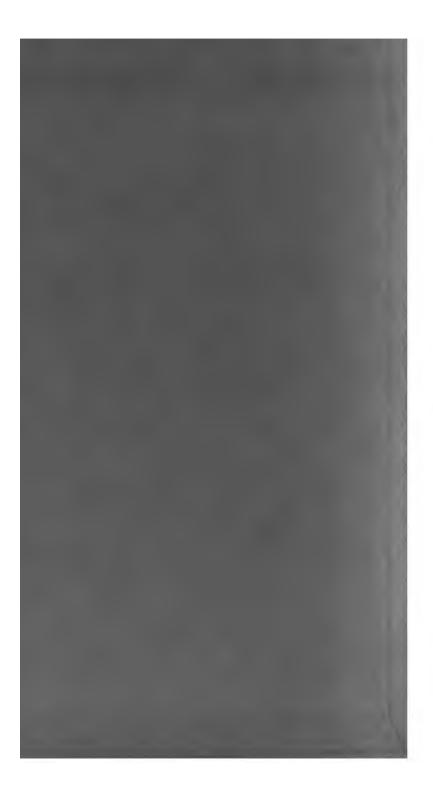

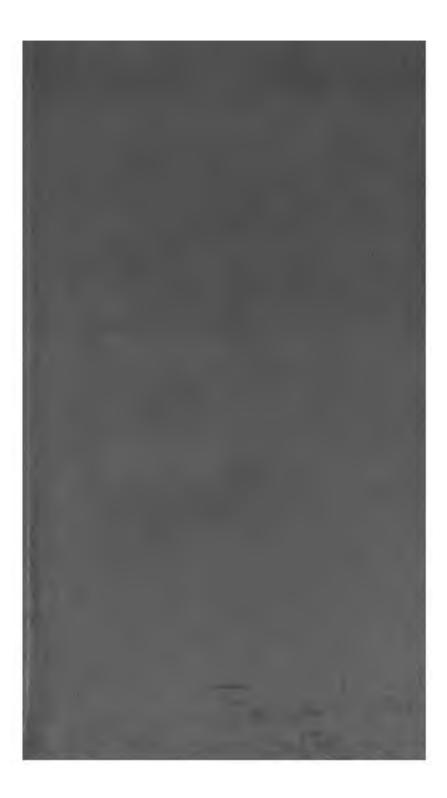











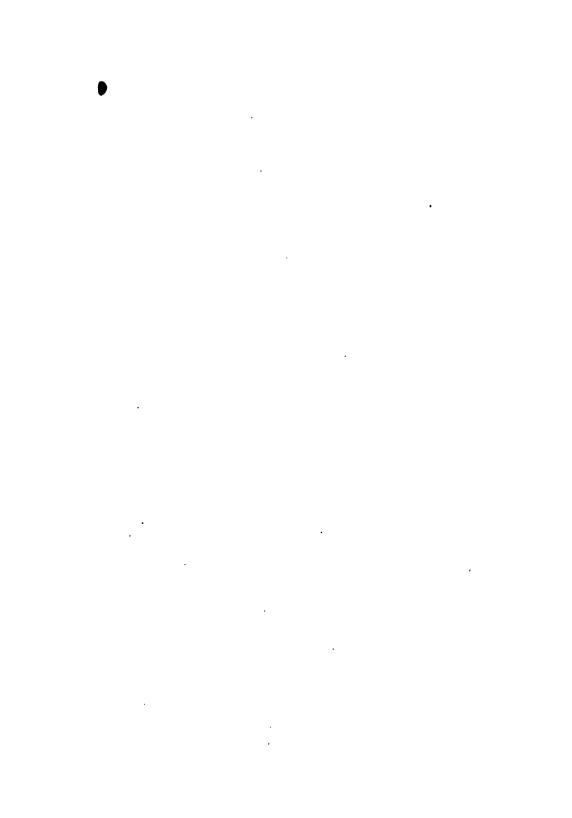

### Ludwig Fenerbach's

## sammtliche Berke.

Achter Banb.

Leipzig,

Berlag von Dite Biganb.

1851.

飞

### Vorlesungen

über bas

# Wesen der Religion.

Rebft Bufagen und Anmerfungen.

Bou

Ludwig Fenerbach.



ميسو ا

Keipzig, Berlag von Otto Bigand.

1861.

74.

### Vorwort.

Die Borlesungen, die ich hier bem Drucke übergebe, wurden vom 1. December bes Jahres 1848 an bis jum 2. März 1849 in ber Stadt — nicht an der Universität — Heibelberg auf Beranlaffung bortiger Studenten, jedoch vor einem gemischten Publifum gehalten.

Ich reihe sie meinen "sammtlichen Werken" als ben achten Banb an, weil ber Schluß mit bem Wesen bes Christenthums ein sinnloser, bem Plan, ber Ibee, bie meiner Gesammtausgabe zu Grunde liegt, burchaus widersprechender ware. Dieser zusolge habe ich das Wesen bes Christenthums zu meiner ersten, b. h. frühsten Schrift gemacht, und baher absichtlich die Gesammtausgabe mit den "Erläuterungen und Ergänzungen zum Wesen bes Christenthums" begonnen. Da nun aber dasselbe boch auch in die Gesammtausgabe mit aufgenommen werden mußte, so erscheint es seht dem Druck nach als mein letztes Werk, mein letzter Wille und Gedanke. Dieser trügerische Schein muß baher ausgehoben, das Christenthum auf den Plat zurückgedrängt werden, der ihm in Wahrheit gebührt. Dies geschieht aber durch biese Vorlesungen,

welche fich an die "Erganzungen" des erften Bandes anschließen — bie im "Befen ber Religion" in aller Rurze ausgesprochenen Gedanken ausführen, entwickeln, erlautern.

Da ich bekanntlich kein Christ bin, folglich nicht zu ben Wieberskauern gehöre, benn "ein Christ, sagt Luther, kauet wieberum, wie die Schafe thun", so habe ich zwar diese Borlesungen im Ganzen so drucken lassen, wie sie gehalten worden sind, aber sie doch mit neuen Beweisskellen, Entwickelungen und Bemerkungen ausstaffirt und, so viel als möglich, Alles ausgemerzt, was mir als bloße Wieberkauung erschien, so selbst eine ganze Borlesung, die sich auf meine "Grundsähe der Phislosophie" bezog. Gleichwohl habe ich die ersten Vorlesungen, welche nichts enthalten, was sich nicht, wenn auch nur zerstreut und mit andern Worten, in meinen Schristen gedruckt sindet, stehen lassen, aber nur in der Boraussehung, daß diese Borlesungen auch in Hand komsmen, in denen sich nicht meine übrigen, am wenigsten meine philosophischen Schriften befinden.

Daß biese Vorlesungen erst jest erscheinen, wird nicht befremden. Was ist jest zeitgemäßer als eine Erinnerung an das Jahr 1848? Bei bieser Erinnerung muß ich jedoch zugleich bemerken, daß diese Borlesungen meine einzigen öffentlichen Thätigkeitsäußerungen in der sogenannten Revolutionszeit gewesen sind. An allen, sowohl politischen als unspolitischen Bewegungen und Verhandlungen jener Zeit, welchen ich beswohnte, betheiligte ich mich nur als kritischer Juschauer und Juhörer, und zwar aus dem einsachen Grund, weil ich an erfolgs und folglich kopstosen Unternehmungen keinen thätigen Antheil nehmen kann, ich aber schon am Ansang aller jener Bewegungen und Verhandlungen

ihren Ausgang porque fah ober boch voraus empfand. Gin befannter Frangole bat unkangst die Krage an mich gestellt: warum benn ich mich nicht an ber revolutionaren Bewegung von 1848 betbeiligt batte? 3ch antwortete: Herr Taillandier! wenn wieder eine Revolution ausbricht und ich an ihr thatigen Autheil nehme, bann fonnen Gie gum Entfegen Ihrer gottesalaubigen Geele gewiß fein, bag biefe Revolution eine figreiche, baß ber jungste Lag ber Monarchie und Sierarchie acfommen ift. Leiber werbe ich biefe Revolution nicht erleben. gleichwohl nehme ich thätigen Untheil an einer großen und flegreichen Revolution, einer Revolution aber, beren mahre Wirfungen und Refultate fich erft im Laufe von Jahrhunderten entfalten : benn wiffen Sie, herr Taillandier! nach meiner Lehre, welche feine Gotter und folglich auch feine Bunber auf bem Gebiete ber Bolitit fennt, nach meiner Lehre, von ber Gie aber fo viel mie gar Richts miffen unb verfteben, ob Sie fich gleich anmaagen, mich zu beurtheilen, ftatt gu ftubiren, find Raum und Beit bie Grundbebingungen alles Seins und Wefens, alles Denfens und Hanbelns, alles Gebeihens und Belingens. Richt weil es bem Barlament an Gottesglauben fehlte, wie man lächerlicher Beife in ber baierischen Reicherathkammer behauptet hat - bie Deiften wenigstens waren Gottesgläubige, und ber liebe Bott richtet fich boch auch nach ber Majoritat - sonbern weil es feinen Drie und Beitsinn hatte, beswegen nahm es ein fo fcmabliches, fo refultatlofes Enbe.

Die Marzrevolution war überhaupt noch ein, wenn auch illegitismes, Kind des chriftlichen Glaubens. Die Constitutionellen glaubsten, daß der Herr nur zu sprechen brauche: es sei Freiheit! es sei Recht! so ist auch schon Recht und Freiheit; und die Republikaner

welche fich an bie "Erganzungen" bes erften Banbes anschließen — bie im "Wesen ber Religion" in aller Rurze ausgesprochenen Gebanken aussichten, entwideln, erlautern.

Da ich befanntlich kein Christ bin, folglich nicht zu ben Wieder, kauern gehöre, benn "ein Christ, sagt Luther, kauet wiederum, wie die Schafe thun", so habe ich zwar diese Borlesungen im Ganzen so drucken laffen, wie sie gehalten worden sind, aber sie doch mit neuen Beweis, stellen, Entwickelungen und Bemerkungen ausstaffirt und, so viel als möglich, Alles ausgemerzt, was mir als bloße Wiederkauung erschien, so selbst eine ganze Borlesung, die sich auf meine "Grundsäge der Phislosophie" bezog. Gleichwohl habe ich die ersten Vorlesungen, welche nichts enthalten, was sich nicht, wenn auch nur zerstreut und mit andern Worten, in meinen Schristen gedruckt sindet, stehen lassen, aber nur in der Voraussetzung, daß diese Vorlesungen auch in Hande kommen, in denen sich nicht meine übrigen, am wenigsten meine philosophischen Schristen besinden.

Das biese Borlesungen erst jest erscheinen, wird nicht befremden. Was ist jest zeitgemäßer als eine Erinnerung an das Jahr 1848? Bei bieser Erinnerung muß ich jedoch zugleich bemerken, daß diese Borlesungen meine einzigen öffentlichen Thätigkeitsäußerungen in der sogenannten Revolutionszeit gewesen sind. An allen, sowohl politischen als unpolitischen Bewegungen und Verhandlungen jener Zeit, welchen ich beswohnte, betheiligte ich mich nur als kritischer Juschauer und Juhörer, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich an erfolg- und folglich kopstosen Unternehmungen keinen thätigen Antheil nehmen kann, ich aber schon am Ansang aller jener Bewegungen und Verhandlungen

ihren Ausgang porgus fah ober boch vorgus empfand. Ein befannter Franzose bat unianaft die Frage an mich gestellt : warmen benn ich mich nicht an ber revolutionaren Bewegung von 1848 betbeiligt batte? 3d antwortete: Serr Taillaubier! wenn wieber eine Revolution ausbricht und ich an ihr thatigen Antheil nehme, bann fonnen Gie zum Entlepen Ihrer gottebalaubigen Geele gewiß fein, bag biefe Revolution eine fiegreiche, bag ber jungfte Tag ber Monarchie und Siergreie askommen ift. Leiber werbe ich biefe Revolution nicht erleben. aleichwohl nehme ich thätigen Antheil an einer großen und flegreichen Revolution, einer Revolution aber, beren mabre Birfungen und Refultate fich erft im Laufe von Jahrhunderten entfalten; benn wiffen Sie, Berr Taillandier! nach meiner Lehre, welche feine Botter und folglich auch feine Bunber auf bem Gebiete ber Bolitif fennt, nach meiner Behre, von ber Gie aber fo viel wie gar Richts miffen und verfteben, ob Sie fich gleich anmaagen, mich zu beurtheilen, ftatt au ftubiren, find Raum und Beit bie Grundbedingungen alles Seins und Befens, alles Denfens und Handelns, alles Gebeihens und Belingens. Richt weil es bem Barlament an Gottesglauben fehlte, wie man lacherlicher Beise in ber baierischen Reichbrathkammer behauptet hat - bie Meiften wenigftens waren Gottesgläubige, und ber liebe Gott richtet fich boch auch nach ber Majoritat - fonbern weil es feinen Drie und Zeitsinn hatte, beswegen nahm es ein fo fcmähliches, fo refultatlofes Enbe.

Die Margrevolution war überhaupt noch ein, wenn auch illegitismes, Rind des chriftlichen Glaubens. Die Constitutionellen glaub = ten, daß der Herr nur zu sprechen brauche: es sei Freiheit! es sei Recht! so ist auch schon Recht und Freiheit; und die Republikance

glaubten, daß man eine Republik nur zu wollen brauche, um fie auch schon ins Leben zu rusen; glaubten also an die Schöpfung scilicet einer Republik aus Richts. Jene versetzen die christlichen Wortswunder, diese die christlichen Thatwunder auf das Gebiet der Politik. Run wissen Sie aber doch, Herr Taillandier! wenigstens so viel von mir, daß ich ein absolut Ungläubiger bin. Wie können Sie also meisnen Geist mit dem Geiste des Parlaments, mein Wesen mit dem Wesen der Wärzrevolution in Verbindung bringen?

Brudberg, 1. Januar 1851.

Lubwig Feuerbach.

### Erfte Borlesung.

Indem ich hiermit meine Vorlesungen über "das Wesen ber Reliscion" eröffne, muß ich vor Allem bekennen, daß es nur ber Ruf, ber ausdrückliche Wunsch eines Theils ber hier studirenden Jugend ist, ber mich, und zwar nach langem Widerstreben, zu diesem Schritt bestimmt hat.

Wir leben in einer Zeit, wo es nicht, wie einst in Athen, nothig ift, ein Befet zu geben, baß Jeber bei einem Aufstande Bartei nehmen muffe, wo Jeber, auch ber in feiner Einbildung Unparteilschfte, felbst wiber Wiffen und Willen ein, wenn gleich nur theoretischer Parteimann ift, in einer Beit, wo bas politische Interesse alle andern Interessen verfcblingt, bie politischen Ereigniffe und in einer fortwährenden Spannung und Aufregung erhalten, in einer Zeit, wo es fogar Pflicht ift, namentlich fur und unpolitische Deutsche - Alles über ber Politif ju vergeffen; benn wie ber Einzelne nichts erreicht und leiftet, wenn er nicht die Rraft hat, bas, worin er etwas leiften will, eine Zeit lang ausschließlich zu betreiben, so muß auch bie Menschheit zu gewiffen Beiten über einer Aufgabe alle anberen, über einer Thatigfeit alle anberen vergeffen, wenn fie etwas Tuchtiges, Bollenbetes zu Stanbe bringen will. Die Religion, ber Gegenstand biefer Borlefungen, hangt nun allerbinge mit ber Politif aufe Innigfte gufammen; aber unfer hauptsachlichftes Intereffe ift gegenwärtig nicht die theoretische, sondern Feuerbach's fammtliche Werte. VIII.

praftische Politif. Dir wollen uns unmittelbar, banbelnb an ber Rolitif betheiligen; es fehlt uns bie Rube, ber Ginn, bie Luft aum Lefen und Schreiben, jum gehren und Bernen. Wir haben und lange genug mit ber Rebe und Schrift beichäftigt und befriedigt: mir verlangen, bas endlich bas Wort Fleisch, ber Geift Materie werbe; wir haben ebenso wie ben philosophischen, ben politischen Ibealismus fatt; wir wollen iest politische Materialiften fein. Bu biefem allgemeinen, in ber Beit liegenden Grund meines Wiberftrebens gegen bas Dociren gesellen fich nun aber noch andere verfonliche Grunde. 3ch bin, von meiner theoretischen Geite betrachtet, von Ratur weniger jum Lehrer, als jum Denfer, jum Koricher bestimmt. Der Lehrer ermubet nicht und barf nicht ermuben Etwas taufenbmal zu fagen, mir aber genugt es. Etwas nur einmal gefagt zu haben, wenn ich wenigstens bas Bewußtsein babe, es recht gefagt zu haben. Dich intereffirt und feffelt ein Begenftanb nur so lange, ale er mir noch Schwierigfeiten macht, ale ich noch nicht mit ihm im Reinen bin, als ich mit ihm gleichsam noch zu fampfen habe; habe ich ihn aber überwunden, so eile ich zu einem andern, einem neuen Gegenstand; benn mein Sinn ift nicht auf ein bestimmtes Rach. einen bestimmten Begenftand eingeschrankt; er intereffirt fich fur alles Menschliche. Allerdings bin ich nichts weniger, als ein wiffenschaftlicher Beighals ober Capift, ber nur für fich sammelt und forat: nein! was ich für mich thue und bente, muß ich auch für Andere benten und thun. Allein ich habe boch nur bas Bedurfniß fo lange Anbere über Etwas zu belehren, als ich in ihrer Belehrung zugleich mich felbst belehre. Mit bem Gegenstand biefer Borlefungen, ber Religion, bin ich aber langst im Reinen, ich habe ihn in meinen Schriften nach allen feinen wesentlichsten ober wenigstens schwierigften Seiten erschöpft. 3ch bin ferner weber eine fcreib, noch rebselige Ratur. 3ch fann eigentlich nur reben und schreiben, wenn ber Gegenstand mich in Affect, in Begeisterung verfett. Aber ber Affect, bie Begeisterung hangt nicht vom Willen ab, und richtet fich nicht nach ber Uhr, ftellt fich nicht zu be-

fimmten, festaeletten Tagen und Stunden ein. 3ch fann überhaupt nur barüber reben und ichreiben, worüber es mir ber Dube werth icheint au reben und au fcbreiben. Des Rebens und Schreibens werth ift mir aber nur bas, mas entweber fich nicht von felbft verficht, ober nicht ichon von Undern erichopft ift. 3ch greife baber von einem Begenftande, felbft in ber Schrift, immer nur bas auf, worüber fich Richts, wenigstens nichts mich Befriedigenbes. Erichopfenbes in anderen Buchern finbet, bas Uebrige laffe ich bei Seite liegen. Mein Beift ift baber allerbings ein aphoristischer, wie mir meine Rritifer vorwerfen, aber ein aphoriftischer in gang anderem Sinne, und aus gang anderen Brunden. ale fie meinen : ein aphoristischer Beift, weil ein fritischer, b. b. bas Befen vom Schein, bas Rothwendige vom Ueberfluffigen unterscheibenber Beift. 3ch habe endlich viele Jahre, zwölf walle Jahre, in landlicher Einsamfeit verlebt, beschäftigt einzig mit Studien und schriftstellerischen Arbeiten, und habe barüber die Gabe der Rede, bes mundlichen Bortrags verloren, ober boch auszubilden verabfaumt, benn ich habe nicht baran gebacht, bag ich je wieber, - ich fage wieber, benn ich hatte allerdinge in früheren Jahren Borlefungen an einer balerischen Univerfitat gehalten -, am allerwenigften in einer Univerfitatoftabt bas munb. liche Wort als Organ meiner Wirksamkeit ergreifen wurde. Die Beit, in ber ich ber afabemischen Laufbahn in meinem Beifte fur immer Abieu fagte und auf bem Lande lebte, war eine fo ichredlich traurige und buftere Beit, bag ein folder Bebante nimmer in mir auffommen fonnte. Es war bies jene Beit, wo alle öffentlichen Berhältniffe so vergiftet und vervestet waren, daß man seine geistige Freiheit und Gesundheit nur baburch mahren tonnte, bag man auf jeben Staatebienft, guf jebe öffentliche Rolle, felbft bie eines Brivathocenten verzichtete, mo alle Beforberungen zum Staatsbienft, alle obrigfeitliche Erlaubniß, selbst bie Venia docendi nur ber Preis bes politischen Servilismus und religiöfen Dbseurantismus war, wo nur bas schriftliche wissenschaftliche Wort frei war; aber auch nur frei in einem höchst beschränkten Das und nur 7.

frei, nicht aus Achtung por ber Biffenichaft, fonbern vielmehr nur aus Beringichatung megen ihrer fei's nun wirflichen ober vermeintlichen Ginflußlofialeit und Gleichaultigleit für bas öffentliche Leben. war alfo in biefer Beit ju thun, jumal wenn man fich bewußt mar, ben berrichenben Regierungespitem entgegenge este Gebanten und Geffe nungen zu begen, ale bag man in bie Ginfamfeit fich zurudiog und bet fchriftlichen Borte bebiente, ale bee einzigen Mittele, woburch man fich, freilich auch mit Reffanation und Gelbitbeherrichung, ber Immertinens ber bespotischen Staatsgewalt entziehen tonnte. Es war übrigens teineswege nur politischer Abicheu, ber mich in bie Ginsamfeit verbannt und jum fchriftlichen Wort verbammte. Wie ich mit bem volltifden Regierungsinfteme ber Beit in fortmahrenber innerlicher Dopofition lebte. fo war ich auch mit ben geiftigen Regierungsspftemen. b. h. ben philofophifden und religiblen Lehrfoftemen gerfallen. 11m aber über bie Gegenstande und Urfachen biefes 3wiefpalts mit mir ins Reine und Rlare au tommen, bagu bedurfte ich anhaltenber, allfeitig ungeftorter Dufe. Wo findet man aber biefe mehr, ale auf bem Lande, mo man von allen bewußten und unbewußten Abhangigleiten, Rudfichten, Gielfeiten Berftreuungen , Intriquen und Rlatichereien bee Stabtelebens befreit, nur auf fich felbft verwiefen ift? Wer glaubt, mas Anbere alauben, lehrt und benft, mas Anbere benfen und lehren, fura mer in fei es nun miffenichaftlich ober religios glaubiger Gemeinschaft mit Anbern lebt, ber braucht fich nicht von ihnen auch leiblich zu trennen, ber bat nicht bas Beburfniß ber Ginfamleit, wohl aber ber, ber feinen eigenen Beg geht, ober gar mit ber gesammten gottesglaubigen Welt bricht und nun biefen Bruch rechtfertigen und begrunden will. Dazu gehört frek Beit und freier Raum. Untenninis ber menschlichen Ratur ift es, wenr man glaubt, bag man an jebem Orte, in jeber Umgebung, in jet Berhaltnig und Stande frei benfen und forichen fonne, bag bagu ni meiter erforbert werbe, ale ber eigene Wille bes Menfchen. Rein! ; wahrhaft freien, rudfichtelofen, extraordinaren Denfen, foll biefes

nigstens ein fruchtbares, entscheibendes Denken sein, wird auch ein extraordinares, freies, rücksichtsloses Leben erfordert. Und wer geistig auf ben Grund ber menschlichen Dinge kommen will, ber muß auch sinnlich, körperlich auf ben Grund berselben sich stellen. Dieser Grund ift aber die Natur. Nur im unmittelbaren Verkehr mit ber Natur gesnest ber Mensch, legt er alle überspannten, alle übers ober widernatürslichen Vorstellungen und Einbildungen ab.

Aber eben, wer Jahre lang in ber Ginsamfeit lebt, wenn auch nicht in ber abstracten Ginsamfeit eines driftlichen Anachoreten ober Rondes, sondern in einer humanen Ginsamfeit, und nur burch bie Schrift mit ber Welt in Correspondeng fteht, ber verliert bie Luft und Babe ber Rebe; benn es ift ein gewaltiger Unterschieb amischen bem munblichen und ichriftlichen Wort. Das munbliche bezieht fich auf ein bestimmtes, gegenwärtiges, wirkliches Bublikum, bas schriftliche aber auf ein unbestimmtes, abmesenbes, fur ben Schriftsteller nur in ber Borftellung eriftirendes Bublifum; bas Wort hat zu feinem Gegenstand Menfchen, bie Schrift Beifter, benn bie Menfchen, fur bie ich fchreibe, find ja für mich nur im Geifte, in ber Borftellung eriftirenbe Befen. Die Schrift ermangelt baber aller ber Reize, Freiheiten, und fo zu fagen geselligen Tugenben, bie bem munblichen Wort gutommen; fie gewöhnt ben Menschen an ftrenges Denken, gewöhnt ihn nichts zu fagen, mas fich nicht vor ber Rritif rechtfertigen laßt; aber macht ihn eben baburch auch wortfarg, rigoros, bebenflich in ber Bahl feiner Borte, unfähig, fich mit Leichtigkeit auszuhrücken. 3ch mache Sie, meine Berren, bierauf aufmertfam, hierauf, bag ich ben schönften Theil meines Lebens nicht auf bem Ratheber, sondern auf dem Lande, nicht in der Universitateaula, fonbern im Tempel ber Natur, nicht in Salone und Aubienge simmern, fonbern in ber Ginsamfeit meiner Studirftube augebracht habe, bamit Sie nicht mit Erwartungen an meine Borlesungen fommen, in benen Sie fich getäuscht finden, nicht einen berebten, glanzenben Bortrag von mir erwarten.

Da bie Schrift bieber allein bas Draan meiner öffentlichen Birfs samfeit war, ba ich ibr bie iconften Stunden und beften Rrafte meines Lebens geopfert, ba ich in ihr affein meinen Geift bethätigt babe, ihr allein meinen Ramen und Ruf verbante, fo ift es wohl natürlich, bas ich meine Schriften auch zur Grumblage und Richtschnur biefer Borleftmaen mache, meinen Schriften bie Rolle bes Textes, meinem Munbe bie bes Commentators gebe, es zur Aufgabe meiner Borlefungen alfo mache, auszuführen, zu erlautern, zu beweisen, was ich in meinen Schriften ausgesprochen. 3ch balte bies fur um fo geeigneter, als ich in meinen Schriften mit ber größten Rurge und Scharfe mich auszufprechen gewohnt bin, nur auf bas Wefentlichfte und Rothwenbigfte mich beschränte, alle langweiligen Bermittlungen übergebe, alle felbftverftanblichen 3wilchen- und Rolgefage bem eigenen Berftanbe bes Lefers überlaffe, eben baburch aber mich ben größten Difverftanbniffen ausfette, wie bie Rritifer meiner Schriften fattfam beweifen. Che ich aber bie Schriften nenne, bie ich jum Text biefer Borlefungen nehme. balte ich es für zwedmäßig , zunächst eine turze Ueberficht über meine fammtlichen literarischen Arbeiten zu geben. Meine Schriften laffen fich unterfcheiben in folche, welche bie Philosophie überhaupt, und folche, welche insbesonbere bie Religion ober Religionsphilosophie jum Gegenstanbe haben. Bu fenen gehoren: meine Beschichte ber neueren Philosophie von Bacon bis Spinoza; mein Leibnit; mein B. Bable, ein Beitrag zur Geschichte ber Philosophie und Menschheit; meine philosophischen Rritifen und Grunbfage. Bu ben anbern gehoren: meine Gebanten über Tob und Unfterblichkeit, bas Wefen bes Chriftenthums, enblich bie Erläuterungen und Erganzungen zum Wefen bes Chriftenthums. Ungeachtet biefes Unterfchiebs meiner Schriften, haben aber alle ftreng genommen nur Ginen Bred, Ginen Billen und Gebanten, Gin Thema. Diefes Thema ift eben bie Religion und Theologie und mas bamit zufammenhangt. 3ch gehore zu ben Menfchen, welche eine fruchtbare Ginseitigfeit bei weitem einer unfruchtbaren, nichtenunigen Bielfeitigfeit

und Bielichreiberei vorgiehen, ju ben Menschen, welche ihr ganges leben bindurch nur einen 3med im Auge haben, und auf biefen Alles concentriren. welche amar fehr viel und fehr Bieles ftubiren und immerfort lernen, aber nur Eines lehren, nur über Gines ichreiben, in ber Ueberzeugung, bag nur biefe Einheit bie nothwendige Bedingung ift. Etwas au erschönfen und in ber Welt burchausegen. Demgemäß habe ich benn auch in allen meinen Schriften nie bie Begiehung auf Die Religion und Theologie außer Acht gelaffen, ftete ben Sauptgegenftand meines Denfens und Lebens, freilich je nach ber Berschiedenheit ber Jahre und bes Standpunfte verschieben, behandelt. Bemerfen muß ich jeboch, baß ich in ber erften Ausgabe meiner Geschichte ber Philosophic, feineswegs aus politischer Rudficht, sonbern aus jugendlicher Caprice und Antipathie, alle unmittelbaren Beziehungen auf tie Theologie im Drud ausgelaffen, bag ich aber in ber zweiten, in meine gesammelten Schriften aufgenommenen Ausgabe, biefe Luden, jeboch nicht von meinem frühern, fondern jegigen Standpunft aus, ausgefüllt habe. Der erfte Rame, ber nun hier in Beziehung auf bie Religion und Theologie zur Sprache fommt, ift Bacon von Berulam, ber Bater ber modernen Philosophie und Naturwissenschaft, wie er nicht ohne Grund von Bielen genannt wird. Er gilt Bielen fur bas Mufter eines frommen, driftlichen Naturforschers, weil er feierlich befannte, die profane Kritif, die er auf bem Bebiete ber Naturwiffenschaft geltend machte, nicht auf bas Gebiet ber Religion und Theologie anwenten zu wollen, nur in menschlichen Dingen ein Ungläubiger, in göttlichen aber ein unbebingt, ein unterthänigft Glaubiger zu fein. Bon ihm ftammt ber berühmte Cat : "bie oberflächliche Philosophie führt von Gott ab, Die tiefere Philosophie zu Gott jurud", ein Cat, ber, wie fo viele anbere Cate vergangener Denfer, einst allerdings eine Bahrheit mar, aber jest feine mehr ift, obwohl er von unseren Siftorifern, bie awischen Bergangenheit und Gegenwart feinen Unterschied machen, auch jest noch geltend gemacht wirb. 3ch zeigte nun aber in meiner Darftellung, bag Bacon bie Principien, bie

er im Blauben, in ber Theologie befenne, in ber Bhofif verneine, bas bie alte Beife bie Ratur zu betrachten, bie Teleplogie (b. b. bie Lebre von ben Abfichten ober 3meden in ber Ratur) eine nothwendige Rolae bes driftlichen Ibealismus fei, welcher bie Ratur aus einem mit Abficht und Bewußtsein wirfenden Befen ableitet, bag er Die driftliche Religion aus ihrer alten weltumfaffenben Stellung, Die fie bei ben mabrhaft Blaubigen im Mittelalter eingenommen, verbrangt, bag er nur als Brivatmann, nicht aber ale Physiter, ale Philosoph, ale geschichtlich wir fende Berfon fein religiofes Bringip bethätigt babe, es alfo gang falich fei, Bacon ale driftlich religiofen Raturforicher zur Devife zu machen. Der zweite für Die Religionsphilosophie intereffante Mann ift Bacon's jungerer Zeitgenoffe und Freund, Sobbes, hauptfachlich wegen feiner politischen Unfichten berühmt. Er ift unter ben mobernen Bhilosophen berfenige, auf ben man bas Schredenswort: Atheift querft angewenbet hat. Die gelehrten Serren haben übrigens im vorigen Jahrhundert barüber gestritten, ob er wirflich Atheift fei. 3ch habe aber ben Streit so geschlichtet, daß ich ihn eben so sehr für einen Theisten, als Atheisten erklare, indem er allerbings, wie überhaupt bie moberne Belt, einen Gott flatuire, aber biefer Sobbes'iche Gott fo viel wie feiner fei, inbem alle Wirklichkeit bei ihm bie Rorperlichkeit, bie Gottheit alfo, ba er feine forperlichen Bradicate berfelben angeben tonne, feinem philosophischen Bringip nach nur ein Bort, aber fein Befen fei. Die britte bebeutenbe Berfon, bie aber in religiöfer Begiehung feine wefentliche Berfchiebenheit barbietet, ift Carteffus. Sein Berhaltniß zur Religion und Theologie habe ich jeboch erft im Leibnis und Banle behandelt, weil namlich erft nach ber Erscheinung meines erften Banbes Cartefius ale bas Dufter eines religiösen und zwar katholisch religiösen Philosophen proclamirt wurde. 3ch aber zeigte auch von ihm, bag Cartefius ber Philosoph und Carteflus ber Glaubige zwei gang fich wibersprechenbe Bersonen find. Die für die Religionsphilosophie bedeutenbften, originellften Erscheinungen, die ich im erften Bande behandelt habe, find Jacob Bobm

١.

und Spinoza, beibe baburd unterschieben von ben genannten Bbiloforben, bag fie une nicht nur ben Biberfpruch bee Glaubene und ber Bernunft barftellen, fonbern beibe ein felbfiftanbiges religionephilosophisches Bringip aufftellen. Der erfte, Jacob Bohm, ift ber Abgott ber philosophirenben Theologen ober Theiften, ber andere. Spinoza, ber Abaott ber theologischen Mbilosophen ober Den Erfteren baben feine Berehrer in neuefter Beit als bas probatefte Beilmittel gegen bas Gift meiner Lehre, Die eben ber Inhalt biefer meiner Borlefungen fein wirb, angepriefen. 3ch habe aber Bacob Bohm erft neuerbings wieber bei meiner zweiten Auflage gum Object bes grundlichften Studiums gemacht. Dein abermaliges Stubium hat mich jeboch zu feinem anderen Refultate geführt, als bem ichon früher ausgesprochenen, nämlich bag bas Geheimnis feiner Theoforbie einerseits eine myftische Naturphilosophie, andererfeits eine myftifche Binchologie ift; bag alfo in ihm geschweige eine Biberlegung, vielmehr eine Bestätigung meiner Anschauung, wornach fich bie gesammte Theologie in Natur- und Menschenlehre gerlegt, ju finden ift. Den Schluß in meinem erften Banbe bilbet Spinoza. Er ift ber Einzige unter ben neuern Philosophen, ber bie erften Elemente zu einer Rritif und Erfenntniß ber Religion und Theologie gegeben hat; ber Erfte, ber in positiven Gegensat mit ber Theologie trat; ber Erfte, ber es auf eine claffiche Weise ausgesprochen, bag bie Welt nicht als eine Wirfung ober ein Werf eines verschnlichen nach Absichten und 3meden wirfenben Befens angefeben werben fonne; ber Erfte, ber bie Natur in ihrer univerfellen, religionephilosophischen Bebeutung geltenb machte. 3hm habe ich baber meine Bewunderung und Berchrung mit Freuden bargebracht; nur habe ich bas an ihm getabelt, baß er bas nicht nach 3meden, nicht mit Billen und Bewußtsein wirfende Befen, noch befangen in ben alten theologischen Borftellungen, als bas vollsommenfte, als bas gottliche Wefen bestimmte und baher fich ben Weg zu einer Entwidlung abschnitt, das bewußte, menschliche Wesen nur als einen Theil, nur als einen Mobus, wie fich Spinoza in feiner Sprache ausbrudt, ftatt als ben Gipfel ber Bollenbung bes bewußtlofen Wefens erfaßte.

Der Antipobe Spinoza's ift Leibnin, bem ich einen besonberen Band gewihmet habe. Benn Spinoza bie Ehre gebührt, Die Theologie jur Magb ber Philosophie gemacht ju baben, fo gebührt bagegen bem erften beutschen Bhilosophen ber neueren Beit, namlich Leibnis, Die Ehre ober Unehre, Die Philosophie wieder unter ben Bantoffel ber Theologie gebracht zu haben. Diefes that besonbers Leibnis in feinem berühmten Bert: Die Theobicee. Leibnis ichrieb befanntlich biefes Buch aus Balanterie gegen eine in ihrem Glauben burch Baple's 3meifel beunrubigte preußische Ronigin. Aber bie eigentliche Dame, für bie es Leibnis fcbrieb, ber er ben Sof machte, ift bie Theologie. Aber aleichwohl machte er es ben Theologen nicht recht. Leibnit hielt es überall mit beiben Barteien und eben baburch befriedigte er feine. Er wollte Rie mand beleibigen. Riemand verleten; feine Philosophie ift eine Philos fophie biplomatischer Galanterie. Selbst bie Monaben, b. b. bie Befen, aus welchen nach ihm alle in bie Sinne fallenben Befen befteben, üben feinen physischen Einflug auf einander aus, bamit ja feiner Etmas au Leib aefchehe. Aber wer nicht, wenn auch unabsichtlich, beleibigen und verlegen will, bem fehlt alle Energie, alle Thatfraft; benn man fann feinen Fuß bewegen, ohne Wefen zu gertreten, feinen Tropfen Waffer genießen, ohne Infusorien ju verschluden. Leibnig ift ein Mittelsmann awischen ber mittelalterlichen und neueren Beit, er ift, wie ich ihn nannte, ber philosophische Tucho be Brabe, aber eben megen biefer feiner Unentschiebenheit noch heute ber Abgott aller unentschiebenen, energielofen Ropfe. Schon in ber erften, 1837 erschienenen Ausgabe machte ich baber ben theologischen Standpunkt Leibnig's, und zugleich auf feine Beranlaffung bie Theologie überhaupt zu einem Objecte ber Kritif. Der Standpunft, von bem aus ich biefe Rritif fallte, mar übrigens eigentlich ber fpinoziftische ober abstract philosophische, nämlich ber, bas

ich amifchen bem theoretischen und praftischen Standpunkt bes Menichen ftrenge unterschied, und jenen ber Philosophie, biefen ber Theologie und Religion queignete. Auf bem praftifchen Standpunft, fage ich begiebt ber Menich bie Dinge nur auf fich, auf feinen Rusen und Bortheil. auf bem theoretischen bezieht er bie Dinge auf fich felbft. Rothwendig ift baber, sage ich bort, ein wesentlicher Unterschied zwischen ber Theologie und Bhilosophie: mer beibe vermischt, vermischt wesentlich verschiedene Standpunfte und bringt baber nur eine Miggeburt zu Stande. Recenfenten biefer Schrift haben fich gewaltig aufgehalten über biefe Untericheibung; fie haben aber überseben, baß ichon Spinoza in feinem theologisch politischen Tractat von bemselben Standpunft aus die Theologie und Religion betrachtet und fritisirt hat, ja baß felbst Aristoteles, wonn er andere bie Theologie jum Gegenstand feiner Rritif gemacht hatte, fie nicht andere batte fritifiren fonnen. Uebrigene ift biefer Standpunft. von bem aus ich bamals bie Theologie fritifirte, feineswegs ber Stanbpunft meiner frateren Schriften, feineswegs mein letter und absoluter, fonbern nur ein relativer, hiftorisch bebingter Standpunkt. 3ch habe baber in ber neuen Ausgabe meiner "Darftellung und Kritif ber Philofophie Leibnig's" bie Theobicee und Theologie Leibnig's, eben fo wie feine bamit aufammenbangenbe Bneumatologie ober Beifteslehre einer neuen Rritif unterworfen.

### Bweite Borlefung.

Bie Leibnis ber Antipobe Spinoza's, fo ift ber Antipobe Leibninens namentlich in theologischer Beziehung ber frangofische Belehrte und Steptifer: Bierre Baple. Das Audiatur et altera pars - gilt nicht nur in ber Jurisprubeng, sonbern auch in ber Biffenschaft überhautt. Diefem Spruche gemaß ließ ich baber auf ben glaubigen, wenigftens benkalaubigen beutschen Bhilosophen ben ungläubigen ober boch zweifelnben frangofischen Bhilosophen in ber Reihe meiner Schriften folgen. Mebrigens war die Urfache biefer Schrift teineswegs nur ein wiffenicaftliches, fonbern auch ein praftisches Intereffe. Wie überhamt meine Schriften ihre Entftehung bem Begenfat gegen eine Beit verbanfen, in ber man gewaltsam bie Menschheit in bie Finsterniß vergangener Jahrhunderte zurudicheuchen wollte, fo auch mein Banle. Er erichien au ber Beit, wo namentlich in Baiern und Rheinpreußen ber alte Rampf bes Ratholicismus und Brotestantismus aufs heftigfte und haklichfte wieber entbrannt war. Bayle war einer ber erften, ausgezeichnetften Rampfer für Aufflarung, Sumanitat und Tolerang, frei von ben Feffeln, ebensomohl bes fatholischen als protestantischen Glaubens. Durch eine folde Stimme aus ber Bergangenheit eine bethorte und erbofte Begenwart zu belehren und zu befchamen, bas war ber 3wed meines Bayle. Das erfte Ravitel handelt vom Ratholicismus, als beffen Befen ich wegen feiner Rlofter, wegen feiner Belligen, wegen feines Brieftercoli-

bate u. f. w. im Unterichiebe vom Brotestantismus ben Biberfpruch von Aleisch und Geift; bas zweite vom Brotestantismus, als beffen Wefen ich im Unterschiebe vom Ratholicismus ben Wiberfpruch von Glauben und Bernunft bezeichnete; bas britte vom Biberfpruch ber Theologie mit ber Philosophie, ber Wiffenschaft überhaupt; benn ber Theologie, sage ich. sei nur bas ihr Beilige mahr, ber Bhilosophie aber nur bas Wahre heilig, bie Theologie ftute fich auf ein befonberes Bringip, auf ein befonberes Buch, in bem fie alle, wenigstens bem Menschen nothwendigen und heilfamen Wahrheiten enthalten mahnt; fie sei baber nothwendig engbergig, erclusiv, intolerant, bornirt; bie Philosophie, die Wiffenschaft aber ftute fich nicht auf ein besonderes Buch, sondern finde die Wahrheit nur im Ganzen ber Ratur und Geschichte, ftupe fich auf bie Bernunft, bie wesentlich universell, nicht auf ben Glauben, ber wesentlich particular sei. Das vierte Ravitel handelt von bem Gegensat ober Wiberspruch zwischen ber Religion und Moral ober von Bayle's Gebanten über ben Atheismus. Bayle behauptet namlich. bag ber Menfch auch ohne Religion moralisch fein konne, weil Die meisten Menschen mit und trot ihrer Religion unmoralisch seien und lebten, bag ber Atheismus burchaus nicht nothwendig mit Immoralität verbunden fei, bag ber Staat baber recht gut aus Atheisten besteben fonne. Solches fprach ichon 1680 Bayle, mahrent noch vor einem Jahre auf dem vereinigten preußischen Landtag sich ein freiherrlicher Abgeordneter nicht ichamte ju erflaren, bag er allen religiofen Befenntniffen, nur nicht ben Atheisten bie Anerkenninis bes Staats und bie Befugniß zur Ausübung politischer Rechte gewährt wiffen wolle. Das fünfte Ravitel handelt ausbrudlich von ber Selbstftanbigfeit ber Moral. ihrer Unabhängigkeit von religiöfen Dogmen und Meinungen; was im vierten Rapitel aus Beispielen ber Geschichte und bes gemeinen Lebens, bas wird hier aus ber Natur ber Sache bewiesen. Das fechste Rapitel handelt von bem Wiberfpruch ber driftlichen Dogmen mit ber Bernunft, bas siebente Kapitel von der Bebeutung des Wideripruchs zwischen Glauben und Bernunft in Baple. Baple lebte nämlich in jener Zelt, wo der Glaube noch eine solche Autorität war, daß der Mensch selbst bas, was er seiner Bernunft nach für falsch und absurd extannte, doch noch glauben zu können sich einbildete oder zu glauben zwang. Das achte Rapitel handelt von Baple's Bedeutung und Berdienst als Polesmifer gegen die religiösen Borurtheile seiner Zeit; das neunte Rapitel endlich von Baple's Charafter und Bedeutung für die Geschichte der Bhilosophie.

Mit Baule ichließen fich meine biftorischen Arbeiten. Die fpatern. bie neuesten Bhilosophen habe ich nur ale Rritifer, nicht ale Siftorifer jum Gegenstande meiner Schriften gemacht. Indem wir an bie neueste Philosophie treten, begegnet und sogleich ein gewaltiger Unterschied amifchen ben früheren und fvatern Philosophen. Babrend namlich bie früheren Philosophen Philosophie und Religion gang von einander trennten, ja geradezu einander entgegensetten, indem die Religion auf göttlicher Beidheit und Auctorität, Die Philosophie nur auf menschlicher beruhe, ober indem, wie Spinoza fich ausbrudt, bie Religion nur ben Rugen, die Wohlfahrt bes Menschen, Die Philosophie aber Die Wahrheit bezwecke, fo kommen bagegen bie neuesten Philosophen mit ber Iben = titat ber Philosophie und Religion, wenigstens ihrem Inhalte, ihrem Wefen nach. Diese Ibentitat war es nun, gegen welche ich auftrat. Schon im Jahre 1830, wo meine Gebanken über Tob und Unfterbliche feit erschienen, rief ich baber einem Dogmatifer aus ber Begel'ichen Schule, welcher behauptete, bag nur ein formeller Unterschied zwifchen Religion und Philosophie sei, daß die Philosophie nur in den Begriff erhebe, was bie Religion in ber Form ber Borftellung habe, Die Berfe au:

"Befen ift felber die Form ;" brum tilgst bu ben Inhalt bes Glaubens, Wenn bu die Borftellung tilgst, seine geeignete Form.

<sup>&#</sup>x27;h machte baher ber Hegel'schen Philosophie ben Bormurf, baß fie bas Entliche ber Religion jum Unwesentlichen, und umgefehrt bas Un-

wesentliche jum Befentlichen mache. Das Befen ber Religion sei gerabe eben bas, mas bie Philosophie jur blogen Form mache.

Eine Schrift, Die hier in biefer Begiehung besonders zu nennen, ift eine fleine, im Jahre 1839 erschienene Brofchure : "Ueber Bhilosophie und Chriftenthum." Ungeachtet aller Bermittelungeverfuche, fagte ich bier, fei bie Differenz awischen Religion und Bhilosophie eine unaustilabare, benn biefe fei eine Sache bes Denfens, ber Bernunft, iene aber eine Sache bes Gemuths und ber Phantafie. Die Religion enthalte aber nicht nur, wie Begel behaupte, gemuthliche Bhantgfiebilber fpeculativer Gebanten, fonbern vielmehr ein vom Denten unterschiebenes Clement und biefes fei nicht bie bloge Form, fonbern bas Befen berfelben. Diefes Element tonnen wir mit einem Borte Sinnlichfeit nennen, benn auch bas Gemuth und bie Phantafie wurzeln ja in ber Sinnlichkeit. Diejenigen, bie fich an bem Worte: Sinnlichkeit ftoken. weil ber Sprachgebrauch nur bie Begehrlichkeit barunter verfteht, bitte ich zu bebenken, bas nicht nur ber Bauch, sonbern auch ber Ropf ein finnliches Wefen ift. Sinnlichkeit ift bei mir nichts Andres als bic bahre, nicht gebachte und gemachte, sondern existirende Einheit bes Das teftellen und Beiftigen, ift baber bei mir eben fo viel als wie Birtlich. feit. Um biefen eben angegebenen Unterschied zwischen ber Religion und Philosophie flar und beutlich ju machen, erinnere ich hier nur beispielsweise an eine Lehre, bie biesen Unterschieb gang besonders zeigt. Die alten Philosophen lehrten, jum Theil wenigstens, die Unfterblichkeit, aber nur bie Unfterblichfeit bes benfenben Theiles in uns, nur bie Unfterblichkeit bes Beiftes im Unterschiebe von ber Sinnlichkeit bes Menim. Einige lehrten sogar ausbrücklich, baß selbst bas Gebächmiß, bie Einnerung erlofche und nur bas reine Denken, eine freilich in ber Wirklichfeit gar nicht existirende Abstraction, nach bem Tobe übrig bleibe. Diese Unsterblichkeit aber ift eben eine abstracte, abgezogene und barum nicht die religiöse. Das Christenthum verwarf baber diese philosophische Unsterblichkeit und setzte an beren Stelle bie Fortbauer bes ganzen, wirk-

lichen, leiblichen Menichen; benn nur biefe ift eine Kortbauer, in ber bas Gemuth und die Phantafie Stoff finden, aber blos beswegen, weil fie eine finnliche ift. Was aber von biefer Lehre insbesondere gilt, bas gilt von ber Religion überhaupt. Gott felbft ift ein finnliches Wefen. ein Gegenstand ber Unschauung, ber Bision, amar nicht ber forverlichen, aber ber geiftigen, b. b. ber Bhantafieanschauung. Wir tonnen baber ben Unterschied amischen ber Philosophie und Religion furameg barauf reduciren, bas die Religion finnlich, afthetisch ift, mahrend bie Bhiloforhie etwas Unfinnliches, Abstractes ift. Dbgleich ich nun aber ichon in meinen frühern Schriften ale bas Befen ber Religion im Unterichiebe von ber Philosophie bie Sinnlichkeit erkannte, fo fonnte ich boch bie Sinnlichkeit ber Religion nicht anerkennen. Erftens, weil fie eine ber Wirklichkeit wibersprechenbe, eine nur phantaftische und gemuthliche ift. Go ift ber Leib, um wieber bas angeführte Beispiel beigubehalten, welchen bie Religion im Gegensatz gegen bie philosophische Unfterblichfeit geltend macht, nur ein phantaftischer und gemuthlicher Leib, ein "geiftiger" Leib, b. h. ein Leib, ber fo viel wie fein Leib ift. Die Religion ift baber bie Anerkennung, bie Bejahung ber Sinnlichfeit im Wiberspruch mit ber Sinnlichkeit. 3ch fonnte fie aber zweitens auch begwegen nicht anerkennen, weil ich felbst noch in biefer Beziehung auf bem Standpunkt bes abstracten Denkers ftanb, noch nicht bie volle Bebeutung ber Sinne erfaßt hatte. 3ch war mir wenigstens noch nicht entschieden flar hierüber. Bur mahren vollständigen Unerkennung ber Sinnlichfeit gelangte ich einerseits burch ein erneutes tieferes Stubium ber Religion, andererseits burch bas sinnliche Studium ber Natur, wozu mit mein Lanbleben bie ichonfte Belegenheit barbot. Erft in meinen fpateren philosophischen und religionsphilosophischen Schriften fampfe ich baber mit Entschiedenheit eben so wohl gegen bie abstracte Unmenschlichkeit ber Philosophie, als gegen die phantaftische, illusorische Menschlichkeit ber Religion. Erft in ihnen fete ich mit vollem Bewußtsein an bie Stelle bes abgezogenen, nur gebachten Wefens ber Welt, welches man

Bott nennt, bas mirtliche Belt- ober Raturmefen, an bie Stelle bes pom Meniden abaegogenen, ber Ginne beraubten Bernunftwefens ber Abilosophie ben vernunftbegabten wirklichen, finnlichen Menichen. Unter meinen religionephilosophischen Schriften geben bie befte leberficht über meine geiftige Laufbahn, meine Entwidelung und beren Refultate meine "Bebanfen über Tob und Unfterblichkeit", indem ich biefen Gegenstand breimal. 1830, mo ich eben mit biefen Bebanfen querft als Schriftfteller guftrat, 1834 unter bem Titel "Abalard und Seloile" und 1846 .. vom Standpunft ber Anthropologie" behandelte. Die erften Gebanten über biefen Begenftand ichrieb ich als abstracter Denfer, bie ameiten im Biberiprud amifchen bem Elemente bes Denfens und ber Sinnlichfeit, die britten auf bem Standpunfte bes mit ben Ginnen perfohnten Denfere, ober, Die erften ichrieb ich ale Philosoph, Die zweiten als humorift, Die britten als Menich. Aber gleichwohl enthalten Die "Bebanten über Tob und Unfterblichfeit" icon in abstracto. b. f. in Bebanten, mas meine fpateren Schriften in concreto, b. h. ausgeführt und entwidelt enthalten. Wie ich in meinen fpateren, meinen letten Schriften bem Menfchen bie Ratur vorausfete, fo volemifirte ich auch icon in jener Schrift gegen eine naturlofe, abfolute, und folglich ohne Enbe fortbauernbe Berfonlichfeit, furz gegen bie phantaftische, über bas Maas ber Birflichfeit ins Schranfenlose ausgebehnte Berfonlichfeit, wie fie in bem gewöhnlichen Gottes, und Unfterblichfeitsglauben gefaßt wirb. Der erfte Abschnitt heißt in bem Auszug aus Diefer Schrift in meiner Gefammtausgabe "ber metaphyfifche ober fpeculative Grund bes Tobes." Er handelt von bem Berhalinis ber Berfonlichfeit jum Befen ober aur Ratur. Die Schranfe ber Verfonlichfeit ift bie Ratur, beift es bort bem Sinne, wenn auch nicht gerabe ben Worten nach, febes Ding außer mir ift ein Beichen meiner Endlichfeit, ein Beweis, bag ich fein absolutes Wefen bin, bag ich an ber Erifteng anderer Wefen meine Granze habe, bag ich folglich feine unfterbliche Berfon bin. Diefe aunachft im Allgemeinen ober metaphyfisch ausgesprochene Wahrheit wird Beuerbach's fammtliche Werte, VIII.

nun weiter durchgeführt in den anderen Abschnitten. Der folgende heißt: "ber physische Grund des Todes". Jum Wesen der Persönlichkeit des Menschen, der Persönlichkeit überhaupt, heißt es hier, gehört wesentich raumliche oder zeitliche Bestimmtheit. Ja, der Mensch ist wicht nur überhaupt ein raumliches, sondern auch ein wesentlich irdisches, von der Erde unabsonderliches Wesen. Wie thörsicht daher, einem solchen Wesen ewige überirdische Eristenz einraumen zu wollen! Ich faßte diesen Gedanken in folgende Verse zusammen:

Bo bu ermachteft jum Licht, ba wirft bu einftens auch folummern ; Rimmer entlaffet bie Erb' Ginen aus ihrem Gebiet.

Der britte und lette Abichnitt ift überschrieben : "ber geiftige ober wiede logische Grund bes Tobes". Der einfache Grundgebante ift: bie Ber fonlichfeit ift nicht nur eine leiblich ober finnlich. fonbern auch geiftig bestimmte und begränzte Berfonlichfeit; ber Menfc bat eine bestimmte Bestimmung, Stellung, Aufgabe in ber großen Gemeinde ber Menfch heit, in ber Geschichte; aber eben bamit verträgt fich auch nicht eine endlofe Kortbauer. Er bauert nur in feinen Berten, in feinen Bip fungen fort, die er innerhalb feiner Sphare, feiner geschichtlichen Auf gabe hervorbrachte. Dies allein ift bie sittliche, bie ethische Unfterblidfeit. Diefer Bebante im britten und letten Abschnitt ift auch ber nur mehr burchgeführte Grundgebante meiner "humoriftisch schilosophifden Aphorismen". Die geiftige, Die ethifche ober moralifche Unfterblichfeit ift bie allein, bie ber Menich in feinen Werfen befint. Das, mas er mit Leibenschaft liebt und treibt, bas ift bie Seele bes Menfchen. Die Seele bes Menschen ift fo verschieben, fo bestimmt, als bie Menfchen felbft find. Die Unfterblichfeit im alten Sinne bes Bortes, jenes ewige, granzenlose Sein paßt baber nur auf eine unbestimmte, vage Seele, bie gar nicht in Wirflichfeit eriftirt, bie nur eine menfchliche Abstraction and Einbildung ift. 3ch habe aber biefe Gebanten, Die Grundgebanten jener Schrift nur im Besonbern, nur an bem Beispiel bes Schriftfteller nachgewiesen, beffen unfterblicher Beift lediglich ber Beift feiner Schrif

ton lei. Zum britten und leuten Mal behandelte ich bie Unfterblichkeit in meiner Abbandlung : "Die Unfterblichfeitofrage vom Stonbbunft ber Anthropologie". Der erfte Abidmitt handelt von bem allgemeinen Un-Berblichkeitbalauben, von bem Glauben, wie er fich bei allen ober meiften Bollern im Buftanbe ihrer Rindheit ober Unbildung findet. Gier wige ich . baf bie Unfterblichteitsalaubigen bem Blauben ber Bolfer ihre eignen Borfiellungen unterichieben, baf biefelben in Babrheit nicht an ein anderes, fondern nur an biefes Leben glauben, bag bas Leben ber Tobten nur bas leben im Reiche ber Erinnerung, ber lebenbige Tobte nur bas versonificirte Bild bes Lebenbigen von bem Tobten fet; ich zeige ferner, bag, wenn man einmal eine perfonliche ober individuelle Unfterb: lichteit will, man fie nur im Sinne ber einfachen Raturvoller alauben muß, bei welchen ber Menich nach bem Tobe gang Derfelbe ift, wie vor Jem Tobe, biefelben Leibenschaften, Befchaftigungen und Bedürfniffe hat, benn von ihnen läßt fich ber Mensch nicht abtrennen. Der zweite Abichnitt handelt von der subjectiven Rothwendigfeit des Unfterblichfeitsalaubens, b. b. von ben inneren, pfpchologischen Grunden, welche im Menichen ben Glauben an feine Unfterblichkeit erzeugen. Der Schlußfat Diefes Abichnittes ift, bag bie Unfterblichkeit eigentlich nur für traumerifche, mußige, über ihr Leben in ber Phantafie binausschweifenbe. aber nicht für thatfraftige, mit ben Wegenstanden bes wirflichen Lebens beidaftigte Meniden ein Bedurfniß fei. Das britte Kavitel handelt von bem "fritischen Unfterblichkeitsglauben", b. b. von bem Stantpunft, wo man nicht mehr glaubt, daß bie Menschen mit Saut und Baaren nach bem Tobe forteriftiren, fonbern zwischen einem fterblichen und unfterblichen Befen bes Menichen fritisch unterscheibet. Blaube falle aber felbft nothwendig, fage ich, bem 3weifel, ber Rritif anbeim; er wiberfpreche bem unmittelbaren Ginheitegefühle und Ginbeitsbewußtsein bes Menschen, welches eine folche fritische Theilung und Berspaltung bes menschlichen Befens ungläubig von fich weise. Der leste Abschnitt handelt endlich von bem Unsterblichkeitsglauben, wie 2\*

er jest noch bei uns gilt, von bem "rationalistischen Unsterblichkeitsglaw ben", welcher in seiner halbheit und Zerriffenheit zwischen Glaube und Unglaube bie Unsterblichkeit zwar scheinbar bejahe, in Wahrheit aber verneine, indem er dem Glauben den Unglauben, dem Zenseits bas Dieffeits, der Ewigkeit die Zeit, der Gottheit die Ratur, dem religiösen himmel den profanen himmel der Aftronomie unterschiebe.

Ich habe hiermit ein turzes oberflächliches Inhaltsverzeichniß von biefen meinen Unsterblichfeits- und Todesgebanken gegeben, und zwar beswegen, weil bie Unsterblichfeit gewöhnlich und mit vollem Recht einen Hauptabschnitt in ber Religion und Religionsphilosophie bilbet, ich aber von biesem Glauben absehen, wenigstens ihn nur insofern behandeln werde, als er mit dem Gottesglauben zusammenhängt ober vielmehr eins ift.

## Dritte Borlefung.

ı

36 tomme nun an bie Schriften von mir, welche ben Inhalt und Begenstand Diefer Borlefungen enthalten : meine Lehre, Religion, Philosophie ober wie Sie es fonft nennen wollen. Diese meine Lehre ift furilich bie: - bie Theologie ift Anthropologie, b. h. in bem Begenstande ber Religion, ben wir griechisch Theos, beutsch Bott nennen, fpricht fich nichts Anbres aus als bas Befen bes Menschen, ober : ber Gott bes Menichen ift nichts Anbres als bas verabtterte Beien bes Menfchen, folalich bie Religions, ober, mas eins ift. Gottesgeschichte - benn fo verschieden bie Religionen, fo verschieden find bie Botter, und bie Religionen fo verschieden, ale die Menschen verschieden find - nichts Andres, als die Geschichte des Menschen. So aut, um sogleich diese Behauptung an einem Beispiel, bas aber mehr als ein Beispiel ift, au erläutern und veranschaulichen, ber griechische, romische, überhaupt heib. nische Gott, wie felbst unfre Theologen und Philosophen zugeben, nur ein Begenstand ber heibnischen Religion, ein Befen ift, welches nur im Glauben und in ber Borftellung eines Seiben, aber nicht eines driftlichen Bolfes ober Menschen Eriftens bat, folglich nur ein Ausbrud, ein Bild bes heibnischen Geiftes und Wesens ift; so gut ift auch ber driftliche Bott nur ein Begenftand ber driftlichen Religion, folglich auch nur ein darafteriftischer Ausbrud bes driftlichen Menschen-Geiftes und Befens. Der Unterschied zwischen bem heibnischen Gott und bem

driftlichen Gott ift nur ber Unterschied amifchen bem beibnifchen und bem driftlichen Menichen ober Bolfe. Der Seibe ift Batriot, ber Chris Rosmopolit, folglich ift auch ber Gott bes Beiben ein patriotischer, ber Gott bes Chriften bagegen ein tosmovolitischer Gott. b. b. ber Seibe hatte einen nationalen, beschränften Gott, weil ber Seibe fich nicht über bie Schrante feiner Rationalität erhob, die Ration ihm über ben Den ichen ging; ber Chrift aber hat einen universellen, glaemeinen, bie gange Belt umfaffenben Gott , weil er felbit fich über bie Schrante ber Rationalität erhebt, die Burbe und bas Befen bes Renfchen nicht auf eine bestimmte Ration einschränft. Der Unterschied zwischen bem Belytheismus und Monotheismus ift nur ber Unterfchieb wolfden ben Arten und ber Gattung. Der Arten find viele, aber Die Gattung if nur Gines, benn fie ift es ja, worin die verschiebenen Arten übereinftim men. Co giebt es verschiebene Menfchenarten, Raffen, Stamme ober wie man es fonft nennen will, aber fle gehoren boch alle zu einer Bat tung, jur Menichengattung. Der Bolptheismus ift nun ba ju Saufe. mo fich ber Denich nicht über ben Artebegriff bes Menichen erhebt, me er nur ben Menichen feiner Art ale feines Gleichen, ale gleichberechtie tes, gleichbefähigtes Wefen anerfennt. In bem Begriff ber Art lied aber bie Bielheit, folglich giebt es ba viele Gotter, mo ber Menich bas Befen ber Urt zum absoluten Wefen macht. Bum Monotheismus er hebt fich aber ba ber Menich, wo er fich jum Begriff ber Battume erhebt, worin alle Menichen übereinstimmen, worin ihre Arte, ihre Stam mes, ihre Rational-Unterschiede verschwinden. Der Unterschied ichen bem Ginen, ober mas eine ift, allgemeinen Bott ber Monotheiften und ben vielen, ober mas eins ift, besonderen Rational-Gottern ber Sei ben ober Bolytheisten ift nur ber Unterschied zwischen ben vielen ver Schiebenen Menschen und zwischen bem Wenschen ober ber Gattung, worin Alle Eins find. Die Sichtbarfeit, Sandgreiflichfeit, furz Sinnfaftie feit ber polytheiftischen Gotter ift nichts Anbres als bie Sinnfalligfeit ber menschlichen Arts und Rationalunterschiebe - ber Grieche 1. B.

untericheibet fich ja fichtlich. banbareiflich von anderen Bolfern - Die Unfichtbarfeit. Unfinnlichfeit bes monotheiftischen Gottes ift nichts Unbered, ale Die Unfinnlichfeit, Unfichtbarfeit ber Battung, worin alle Menichen übereinstimmen, die aber nicht als folde finnlich, banbareiflich existirt : benn es existiren ja nur bie Urten. Rurg ber Unterschieb mifchen bem Bolptheismus und Monotheismus reducirt fich auf ben Unterschied amischen Art und Gattung. Die Gattung ift allerbings une terichieben von ber Urt. benn in ihr laffen wir ia eben bie Urtunterichiebe wea: aber befimeaen ift bie Battuna nicht ein eignes felbfiftanbiges Befen : benn fie ift ig nur bas Bemeinsame ber Arten. Go menig ber Battungsbegriff bee Steine ein fo ju fagen übermineralogischer Begriff ift, ein Begriff, ber über bas Bebiet bes Steinreichs binausgeht, ab er gleich verschieben ift von bem Begriff bes Riefels, bes Ralfs, bes Mußipathe, ia gar feinen bestimmten Stein ausschließlich bezeichnet, eben weil er alle befaßt : eben fo wenig fallt auch ber Bott überhaupt, ber eine und allgemeine Gott, von bem alle bie forverlichen, finnlichen Gigenschaften ber vielen Götter abgeftreift find, außer bas Befen ber menfalichen Sattung : er ift vielmehr nur ber vergegenftanblichte unb versonificirte Gattungsbegriff ber Menschheit. Der beutlicher ausgebrudt: fint bie polytheistischen Botter menschliche Befen, fo ift auch ber monotheiftische Gott ein menschliches Wefen, fo gut als ber Menfch, b er aleich über bie vielen, befonderen Menschenarten hinausgeht, über bem Juben, bem Griechen, bem Inder fteht, beswegen boch fein übermenschliches Wefen ift. Es ift baber nichts thorichter, ale wenn man ben driftlichen Bott vom Simmel auf die Erbe tommen lagt, ben Urfrung ber driftlichen Religion aus ber Offenbarung eines von Menichen unterschiedenen Befens ableitet. Der driftliche Gott ift eben fo aut in und aus bem Menichen entsprungen als ber beibnifche. Ein anderer Gott als ber beibnische ift er nur beswegen, weil auch ber drift-Mic Menich ein anberer ift, ale ber heibnische.

Diefe meine Anficht ober Lehre, nach welcher bas Beheimnis ber

Theologie die Anthropologie ift, nach welcher das Befen der Religion, sowohl subjectiv als objectiv nichts Anderes offenbart und ausbrückt, als das Besen des Renschen, entwidelte ich zuerft in meiner Schrift: "das Besen des Christenthums", dann in einigen kleineren, auf dieses Buch sich beziehenden Schriften und Abhandlungen, wie z. B. "das Besen des Glaubens im Sinne Luther's" 1844, "der Unterschich ber heidnischen und christlichen Renschenvergötterung", endlich in der zweiten Ausgabe meiner Geschichte der Philosophie bei verschiedenen Gelegenheiten und in meinen Grundsäten der Philosophie.

Meine im Befen bes Chriftenthums ausgesprochene Anficht che Lehre, ober bestimmter : meine Lehre, wie ich fie in biefer Schrift ihren Begenstande gemäß aussprach und aussprechen fonnte, bat übrigens eine große Lude und gab baber zu ben allerthörichtften Disperftanbniffen Anlag. Beil ich im Chriftenthum, getreu meinem Begenftanbe, von ber Ratur abfah, Die Ratur ignorirte, weil bas Chriftenthum felbft fe ignorirt, weil bas Chriftenthum Ibealismus ift, einen naturlofen Gott an bie Spige ftellt, einen Bott ober Beift glaubt, ber burch fein blokes Denfen und Wollen bie Belt macht, außer und ohne beffen Denfen und Bollen fie alfo nicht eriftirt, weil ich alfo im Befen bes Chriften thums nur vom Wefen bes Menichen banbelte, unmittelbar mit bem felben meine Schrift begann, eben weil bas Chriftenthum nicht Sonne. Mond und Sterne, Reuer, Erbe, Luft, fondern bie bas menichliche Befen im Unterschied von ber Natur begrundenden Rrafte : Bille, Berftand, Bewußtsein als gottliche Krafte und Wesen verehrt; fo glaubte man von mir, bag ich bas menschliche Wefen aus Richts entfpringen ließe, zu einem nichts voraussegenden Wesen mache, und opponirte biefer meiner angeblichen Bergotterung bes Menschen mit bem unmittel. baren Abhanaiafeitogefühl, mit bem Ausspruch bes natürlichen Berftanbes und Bewußtseins, bag ja ber Denich fich nicht felbft gemacht babe. baß er ein abhangiges, entftanbenes Befen fei, alfo ben Grund feines Daseins außer fich habe, aus fich und über fich hinaus verweife auf ein

anderes Befen. Ihr habt vollfommen Recht, meine Berren! fagte ich in Bedanfen zu meinen Tablern und Spottern : ich weiß eben fo aut, wie Ihr, ja vielleicht noch beffer, baß ein allein für fich und absolut gebactes menichliches Befen ein Unbing, eine ibealistische Chimare ift. Aber bas Befen, welches ber Denich voraussett, worauf er fich nothwendig bezieht, ohne welches weber feine Erifteng, noch fein Befen gebacht werben kann , biefes Wefen, meine Everren! ift nichts Anbres als bie Ratur, nicht Guer Gott. Diefe im Befen bes Chriftenthums gelaffene Lude fullte ich nun zuerft 1845 in einer fleinen, aber inhaltevollen Schrift aus: "bas Befen ber Religion", eine Schrift. bie, wie icon ber Titel befagt, fich vom Beien bes Chriftenthums bas burch unterscheibet, bag fie nicht nur bas Weien ber chriftlichen Religion für fic allein, sondern bas Wefen der Religion überhaupt, folglich auch ber pordriftlichen, beibnischen Raturreligionen behandelt. Sier hatte ich icon meinem Gegenstande nach einen viel größeren Spielraum, bier baber bie Belegenheit, ben Schein itealistischer Ginseitigfeit, ben ich in ben Augen meiner fritiflosen Rritifer im Beien bes Christenthums auf mich gelaben, fallen zu laffen, bier Blat genug, um bie Dangel im Wefen bes Christenthums auszufüllen. Freilich habe ich fie auch hier nicht, wie fich von felbft verfteht, im Sinne ber Theologie und theistis iden ober theologischen Philosophie ausgefüllt. Am beutlichsten latt fich bie Aufgabe und bas Berhaltniß biefer beiben Schriften zu einanber alfo angeben. Die Theologen ober Theiften überhaupt unterscheiben wilchen ben phofischen und moralischen Gigenschaften Bottes - Bott aber ift, wie bereits gefagt, ber Rame, mit bem man im Allgemeinen w ben Begenstand ber Religion bezeichnet. Bott, fagt a. B. Leibnis, muß boppelt betrachtet werben: phyfifch, ale ber Urheber ber Belt, moralifd, als ber Monard, ber Befetgeber ber Menichen. Rach ! feinen phyfifchen Eigenschaften, beren hauptfachlichfte die Da acht ift, ift alfo Gott bie Urfache ber phyfischen Wefen, ber Ratur, nach feiner moralischen Eigenschaft, beren hauptsächlichste bie Büte ift, ift Gott die Urfache ber moralifden Wefen, ber Menichen. 3m Befen bes Chris ftenthums war mein Begenftand nur Gott als moralifdes Befen, nothe wendig tonnte ich baber im Beien bes Christenthums fein vollständiges Bild meiner Anschauung und Lehre geben. Die andere bort weggelaffene Salfte Bottes, feine phyfifchen Gigenschaften mußte ich baber in einer anberen Schrift geben, fonnte fie aber fachgemaß, objectiv nur in einer solchen Schrift geben, wo auch die Raturreligion zur Sprache kommt. bie Religion, welche bauptfächlich nur ben phyfifchen Gott zu ihrem. Gegenstande bat. Bie ich num aber im Weien bes Chriftenthums zeigte, baß Bott nach feinen moralischen ober geiftigen Gigenschaften betrachtet. Gott also als moralisches Wesen nichts Andres ift als bas vergotterte und vergegenständlichte geistige Wefen bes Menichen, Die Theologie also in Bahrheit in ihrem letten Brund und Enbrefultate nur Unthropologie ift; fo zeigte ich im Befen ber Religion, bag ber phyfische Gott ober Gott, wie er nur als bie Ursache ber Ratur, ber Sterne, Baume, Steine, Thiere, Menschen, wiefern auch fie naturliche pholische Weien find, betrachtet mirb, gar nichts Anbres ausbrudt als bas vergotterte, versonificirte Befen ber Ratur, bas alfe bas Bebeime niß ber Physikotheologie nur die Physik ober Bhufiologie ift - Phufie logie hier nicht in bem engeren Sinne, ben fie jest hat, fonbern in ihrem alten universellen Sinne, worin fie überhaupt bie Raturwiffenschaft bebeutete. Wenn ich baber meine Lebre aupor in ben Sas aufammenfaste: bie Theologie ift Unthropologie, fo muß ich zur Erganzung jest bingufeben : und Bhyfiologie. Meine Lehre ober Anfchauung faßt fich baber in die zwei Worte: Ratur und Denfch zusammen. Das bei mir bem Menichen porausaefeste Befen, bas Befen, welches bie Urfache ober ber Grund bes Menichen ift, welchem er fein Ent ftebung und Erifteng verbantt, bas ift und beißt bei mir nicht Bott - ein inpftisches, unbestimmtes, vielbeutiges Bort - fonbern : Ratur, ein flares, finnliches, unzweibeutiges Wort und Befen. Das Befen aber, in bem bie Natur ein perfonliches, bewußtes, verftanbiges Wefen

wird, ift und beifit bei mir ber Menfc. Das bewustlofe Wefen ber Ratur ift mir bas emige, unenteanbene Befen, bas erfte Befen, aber bas erfie ber Beit, nicht bem Rang nach, bas phyfifch, aber nicht mos ralifch erfte Wefen; bas bewußte menfchliche Wefen ift mir bas ameite, bas ber Beit nach entftanbene, aber bem Range nach erfte Wefen. Diefe meine Lebre, inmiefern fie aum Ausgangspunft Die Ratur bat, auf Die Wahrheit ber Ratur fich beruft, Diefelbe gegen bie Theologie und Phis losophie geltend macht, ftellt biefe lettgenannte Schrift bar, aber angefnupft an einen politiven, biftorifden Begenftand; bie Raturreligion, benn ich entwickele alle meine Lebren und Webanten nicht in bem blauen Dunk ber Abstraction, fonbern ftete auf bem Brund und Boben bifto. rifder, wirflicher, von meinem Denfen unabhangiger Gegenftanbe und Ericheinungen, fo also meine Unichauung ober Lebre von ber Natur auf bem Grund und Boben ber Raturreligion. 3ch gab übrigens in biefer Schrift nicht nur Die Effeng ber naturreligion, fonbern jugleich eine furge Cfigge von bem gangen Entwidelungsgang ber Religion von ihren eruen Elementen an bis zu ihrem Schluß in ber ibealiftifchen Religion bes Chriftenthums. Gie enthalt baber nichts Unbres als eine gebrangte geiftige ober philosophische Religionsgeschichte ber Menscheit. 3ch betone bas Beimort: geiftige; benn eine eigentliche, formliche Siftorie ber Religion, eine folche Siftorie, wo bie verschiedenen Religionen nach einander aufgezählt und abgeleiert werden, gewöhnlich überbies nach hoche willfürlichen Unterschieden einander über oder untergeordnet werden, eine folde Darftellung zu geben, mar nicht mein 3med. Außer bem großen Unterfcbiebe von Ratur - und Geiftes - ober Menschenreligion, mar es mir mehr um bas Gleiche, Ibentische, Gemeinschaftliche ber Religionen au thun, als um ihre oft fo fleinlichen, willfürlichen Unterschiebe. Es war mir überhaubt in biefer Schrift nur barum ju thun, bas Wefen ber Religion au erfaffen, um Die Weschichte nur in fofern, ale bie Religion nicht ohne fie gefaßt werben tann. Und felbft bas Wefen ber Religion verfolgte ich teineswegs in diefer Schrift, wie überhaupt in meinen

Schriften nur aus theoretischen ober speculativen, sonbern mefentlich auch aus praftischen Grunden. Dir mar es und ift es noch jest hamb fachlich nur infofern um bie Religion au thun, ale fie, wenn auch nur in ber Einbilbung, Die Grundlage bes menichlichen Lebens, Die Grundlage ber Moral und Politif ift. Mir mar es und ift es por Allen barum zu thun, bas bunfle Befen ber Religion mit ber Kadel ber Bernunft zu beleuchten, bamit ber Menich endlich aufhore, eine Beute, ein Spielball aller iener menschenfeinblichen Machte au fein, bie fich von ieber, bie fich noch beute bes Dunfels ber Religion gur Unterbrudung bes Menschen bebienen. Mein 3med mar, au beweisen, bag bie Machte. por benen fich ber Menich in ber Religion beugt und fürchtet. benen er fich nicht scheut selbst blutige Menschenopfer bargubringen, um fie fich gunftig zu machen, nur Beicopfe feines eigenen unfreien, furchtiamen Gemuthes und unwiffenben, ungebilbeten Berftanbes finb, ju beweifen, baß überhaupt bas Wefen, welches ber Menich als ein anberes von ihm unterschiedenes Befen in der Religion und Theologie fich gegenübersett, fein eigenes Befen ift, bamit ber Menfch, ba er boch unbewußt immer nur von feinem eigenen Befen beherricht und beftimmt wirb, in Bufunft mit Bewußtsein fein eigenes, bas menschliche Befen jum Gefet und Bestimmungegrund, Biel und Maagstab feiner Moral und Bolitif mache. Und fo wird es, fo muß es auch geschen. Benn bis jest die unerkannte Religion, bas Dunkel ber Religion bas oberfte Brincip ber Bolitif und Moral war, so wird von nun an ober einst wenigstens bie erkannte, bie in ben Menschen aufgelofte Religion bas Schidfal ber Menschen bestimmen. Aber eben biefer 3med, bie Ertennts niß ber Religion gur Beforberung ber menschlichen Freiheit, Gelbftthatige feit, Liebe und Bludfeligfeit, bestimmte auch ben Umfang meiner bifto rifchen Behandlung ber Religion. Alles, mas für biefen 3med gleich gultig mar, ließ ich beifeit liegen. Gefdichtliche Darftellungen von ben verschiedenen Religionen und Mythologicen ber Bolfer ohne Ers fenntniß ber Religion findet man ja in ungahligen Buchern.

Aber eben fo, wie ich ichrieb, werbe ich lefen. Der 3wed meiner Schriften, fo auch meiner Borlefungen ift : bie Menichen aus Theologen au Anthropologen, aus Theophilen au Philanthropen, aus Canbidaten bes Jenseits zu Stubenten bes Dieffeits, aus religiösen und politischen Rammerdienern ber himmlischen und irbischen Monarchie und Aristo. fratie au freien, felbftbewußten Burgern ber Erbe au machen. 3med ift baher nichts weniger ale ein nur negativer, verneinenber. fonbern ein positiver, ja ich verneine nur, um zu bejaben; ich verneine nur bas phantaftifche Scheinmefen ber Theologie und Religion, um bas wirkliche Wefen bes Menschen au beighen. Mit keinem Borte bat man größern Unfug in neuerer Beit getrieben, ale mit bem Worte negativ. Benn ich auf bem Bebiete ber Erfenntniß, ber Wiffenschaft etwas verneine, fo muß ich bafur Grunde angeben. Brunde aber lehren, gemabren Licht, ichaffen Erfenntnif in mir : jebe wiffenschaftliche Berneinung ift ein positiver Beiftesact. Allerdings ift es eine Folge meiner Lehre, baß fein Gott ift. b. b. fein abstractes, unfinnliches, von ber Ratur und bem Menschen unterschiedenes Wesen, welches über bas Schicksal ber Belt und Menschheit nach seinem Boblgefallen entscheibet: aber biefe Berneinung ift nur eine Folge von der Erfenntniß bes Befens Bottes, pon ber Erfenntnis, bag biefes Wefen nichts Unbres ausbrudt als einerseits bas Wesen ber Natur, andererseits bas Wesen bes Renfchen. Allerdings fann man biefe Lehre, weil Alles in ber Welt einen Spignamen haben foll, Atheismus nennen, aber man muß nur nicht vergeffen, bag mit biesem Namen gar nichts gesagt ift, so wenig als mit bem entgegengesetten Namen Theismus. Theos. Gott ift ein til. blofer Rame, ber alles Mögliche befaßt, beffen Inhalt fo verschieben ift, m als die Zeiten und Menschen es sind; es kommt baher barauf an, was inte einer unter Gott versteht. So war z. B. noch im vorigen Jahrhundert cid We Bebeutung Dieses Wortes von ber driftlichen Orthodoxie in fo peı M bantifc enge Grangen eingeschloffen, baß felbft Blato fur einen Atheiften galt, weil er nicht bie Schöpfung aus Richts gelehrt, folglich ben

٠,

: 1

Schöpfer von dem Geschöpf nicht gehörig unterschieden habe. So galt auch im 17. und 18. Jahrhundert Spinoza saft einstimmig für einen Atheisten, ja, wenn ich mich nicht in der Erinnerung täusche, in einem lateinischen Lexison des vorigen Jahrhunderts wird sogar Atheist geradezu mit Assecla Spinozae überset; aber das 19. Jahrhundert hat den Spinoza aus der Reihe der Atheisten gestrichen. So andern sich die Zeiten und mit ihnen auch die Götter der Menschen. So wenig also damit etwas gesagt ist: "es ist ein Gott", ober "ich glaube einen Gott", so wenig ist damit gesagt: "es ist kein Gott, oder ich glaube keinen Gott". Es kommt lediglich, wie auf den Inhalt, Grund, Geist des Theismus, so auf den Inhalt, Grund, Geist des Atheismus an. Doch ich gehe nun zur Sache selbst über, d. h. zu meiner Schrist vom "Wessen der Religion", die ich zur Grundlage dieser Vorlesungen mache.

## Bierte Borlesung.

Der erfte Bargaraph im Befen ber Religion lautet furz gefammen. gefaßt alfo : bas Abhangigfeitegefühl ift ber Grund ber Religion, ber urfprungliche Gegenstand biefes Abhangigfeitsgefühls ift aber bie Ratur. bie Ratur also ber erfte Gegenstand ber Religion. Der Inhalt biefes Baraaranben zerfällt in zwei Theile. Der eine erflatt ben fubiectiven Uriprung ober Grund ber Religion, ber andere bezeichnet ben erften ober urforimglichen Gegenstand ber Religion. Querft von jenem Theile. Die sogenannten speculativen Abilosophen baben fich barüber mognist. bag ich bas Abhangigfeitsgefühl zum Urfprung ber Religion mache. Das Bort Abhangigfeitsgeficht fieht namlich bei ihnen in üblem Ruf, feitbem Begel Schleiermacher gegenüber, welcher bekanntlich bas 216. bangigfeitegefühl zum Befen ber Religion erhob, ben Bis machte, bag bemnach auch ber hund Religion haben muffe, weil er fich von feinem herrn abhängig fühle. Die sogenannten sveculativen Bhilosophen find übrigens bie Philosophen, welche nicht ihre Begriffe nach ben Dingen, fonbern vielmehr bie Dinge nach ihren Begriffen einrichten. Und es ift baber gang gleichgultig, ob meine Erflärung ben freculativen Philosophen munds und finngerecht, es handelt fich nur darum, ob fie ihrem Begenftande, ob fie ber Sache gemäß ift. Gine folche ift aber bie angegebene. Benn wir die Religionen sowohl ber fogenammten Bilben, von benen uns die Reisenden berichten, als der cultivirten Bolier bemachten, wenn wir in unfer eigenes, unmittelbar und untruglich ber Beobachtma jugangliches Innere bliden, fo finden wir feinen anderen entiprechenden und umfaffenben pipchologischen Erflarungsgrund ber Religion, als bas Abhangigfeite- Befühl ober Bewußtsein. Die alten Atheiften und felbe fehr viele sowohl alte, ale neuere Theisten haben bie Kurcht, welche aber eben nichts Antres ift ale bie popularfte, augenfälligfte Ericheinung bes Abhanaigfeitegefühle, für ben Grund ber Religion erflart. Allgemein befannt ift ber Ausspruch bes romischen Dichters: Primus in orbe Deos fect Timor, b. b. bie Kurcht bat querft auf ber Belt bie Botter gefchaffen. Bei ben Romern bat logar bas Wort : Rurcht, Metus, Die Bebeuting ber Religion, und umgefehrt bas Wort Religio bismeilen bie Bebeutung ber Furcht, Scheu, baber ein Dies religiosus, ein religiofer Tag bei ihnen fo viel ift, ale ein ungludlicher Zag, ein Zag, ben man fürchtet. Selbt unfere beutiche Chrfurcht - ber Ausbrud ber bochften, ber religioien Berehrung - ift, wie ichon bas Wort fagt, aus Chre und Kurcht aufam. mengefest. Die Erflarung ber Religion aus ber Aurcht wird por Allen burch bie Erfahrung bestätigt, baß fast alle ober boch febr viele rob Bolfer nur ober boch hauptfachlich bie furcht- und ichredenerregenben Erscheinungen ober Wirfungen ber Ratur jum Begenftanbe ber Religion Die roberen Bolter a. B. in Afrifa, im norblichen Aften und in Amerita "fürchten, wie Meiners in feiner Allgemeinen Rritifchen Go schichte ber Religionen aus Reisebeschreibungen anführt, bie Fluffe vor züglich an folden Stellen, wo fie gefährliche Strubel ober Kalle bilben. Benn fie über folche Stellen hinfahren, fo bitten fie um Gnabe che Bergeihung ober ichlagen fich an die Bruft und werfen ben gurnenbe Bottheiten Gubnopfer hin. Manche Regerfonige, Die bas Deer & ihrem Tetische gewählt haben, fürchten fich vor bemfelben fo fehr. bei fie es nicht einmal zu feben, viel weniger zu befahren magen, weil # glauben, bag ber Unblid biefer furchtbaren Gottheit fie auf ber Stelle tobte wurde." Go follen auch, wie 2B. Mareben in feiner "naturlichen : burgerlichen Befchreibung ber Insel Sumabra" ergablt, bie tiefer

Lande mobnenden Rebichang bem Meere, wenn fie es jum erften Dal erbliden. Ruchen und Budergebad opfern und es augleich bitten, ihnen nichts Uebles zu thun. Die hottentotten glauben amar, wie fich bie theistischen, von ihren religiofen Borftellungen eingenommenen Reifebefchreiber ausbruden, an ein hochftes Wefen, aber verehren es nicht : fie verehren bagegen ben "bofen Geift", welcher nach ihrer Meinung ber Urheber aller Uebel ift, bie ihnen in ber Welt begegnen. 3ch muß ieboch bemerten, baß fich bie Nachrichten ber Reisebeichreiber, meniaftens ber frühern, über die religiofen Borftellungen ber Bottentotten, wie überhaupt ber Wilben, fehr wibersprechen. Auch in Indien giebt es Begenben, "wo ber größere Theil ber Einwohner feinen andern Religionsbienft ale ben ber bofen Beifter ubt ... Jebe biefer bofen Machte führt ihren eigenen Ramen und genießt je nach bem Maaße, wie man fie fur grimmiger und machtiger halt, einer forgfameren Berehrung." (Stubr : Die Religionesspiteme ber heidnischen Bolfer bes Drients.) Eben so verehren amerifanische Stamme, felbit folde, welche nach ten theiftischen Berichterstattern "ein bochftes Befen" erfennen, nur Die "bofen Weister" ober Wefen, benen fie alles Ueble und Boie, alle Rranfheiten und Schmergen, Die fie treffen, auschreiben, um fie burch biese Berehrung gu befanftigen, alfo aus Burcht. Die Romer hatten zu Gegenftanben ihrer Religion sogar Krantheiten und Seuchen, bas Fieber, ben Getreibebrand, bem fie jahrlich ein Keft feierten, ben Rinbertob unter bem Ramen ber Orbona, bas Unglud - alfo Dinge, beren Berehrung offenbar feinen andern Grund hatte ale bie Furcht, wie felbft icon bie Alten, A. B. Plinius ber Aeltere bemerfte, und feinen andern 3wed, ale fie unschablich ju machen, wie gleichfalle auch schon bie 211= ten bemerkten, a. B. Gellius, welcher fagt, bag man bie einen Götter verehrt ober gefeiert habe, bamit fie nugten, bie andern verfohnt ober besanstigt, bamit fie nicht ich abeten. Ja bie Furcht felbft hatte in Rom einen Tempel, eben fo in Sparta, wo fie jeboch, wenigftens nach Plutarch, eine moralische Bebeutung hatte: - Furcht vor schlimpfe Senerbad's fammtliche Berte. VIII.

lichen ichlechten Sandlungen. Es bestätigt fich ferner bie Erflanne ber Religion aus ber Kurcht burch bie Thatfache, baß felbft auch bei geiftigen Boltern bie bochfte Gottheit bie Berfonification ber Rature icheinungen ift, welche ben bochften Grab ber Aurcht in bem Des iden erzeugen, Die Gottheit bes Gewitters, bes Bliges und Donnert. Ja es giebt Bolfer, bei welchen fein anberes Bort für Gott eriftigt, al ter Donner, bei welchen also bie Religion gar nichts Anbres and brudt, ale ben nieberichmetternben Ginbrud, welchen bie Ratur bent ben Donner vermittelft bes Ohres, bes Organs ber Aurcht, auf ben Meniden macht. Selbst bei ben geniglen Griechen heißt befanntlich ber höchste Gott schlechtmeg ber Donnerer. Eben so war ber Gott Thorrate Donar, b. i. Donnergott bei ben alten Germanen, wenigftens Rad germanen, gleichwie auch bei ben Finnen und Letten, ber altefte unt erfte, am allgemeinften verehrte Gott. Benn ber englische Phileiai Sobbes ben Berftand aus ben Ohren ableitet, weil er ben Berftand mi bem hörbaren Worte ibentificirt, fo fann man und amar mit größeren Rechte auf Grund biefer Facta, nach welchen ber Donner ben Gotte alauben ben Menichen eingefeilt hat, bas Trommelfell im Dhre als be Resonanzboben bes religiosen Gefühle, bas Dhr als bie Barmutter be Botter bestimmen. In ber That, batte ber Denich nur Augen mit Sande, Befchmad und Beruch, fo batte er feine Religion, benn ale tiefe Sinne find Draane ber Kritit und Stevfis. Der einzige fich in Laburinth bes Dhre ine Geifter- ober Beipenfterreich ber Bergangenfeit und Butunft verlierende, ber einzige furchtsame, myftische und glaubiet Sinn ift bas Behor, wie ichon bie Alten richtig bemerften, inbem & fagten : "Ein Augenzeuge gilt mehr als taufend Ohrenzeugen" und \_# Angen find zuverlässiger als bie Ohren" ober : "was man fiebt, ift . wiffer ale mas man hort". Darum ftutt fich auch bie lette, geifte Religion, Die driftliche, mit Bewußtfein nur auf bas Bort. fie fagt, bas Bort Gottes, und folglich auf bas Gebor. Glaube, fagt Luther, fommt aus bem Unboren ber Brebigt vom Sern

"Rur allein bas Behör, fagt er an einer anbern Stelle, wird in ber Rirche Gottes erforbert". Es erhellt bieraus, nebenbei bemerft, mie oberflächlich es ift, wenn man bei ber Religion, namentlich ihren erften Erflarunabarunden, mit ben hohlen Bhrafen vom Absoluten, Ueber-Annlichen und Unendichen fommt, thut, als hatte ber Menich feine Sinne, ale famon fie nicht bei ber Religion in Rechnung. Dine Ginne ift überall Annlos bie Rebe bes Menichen. Doch gurud von biefer Awifchenbemertung. Ge bestätigt fich ferner jene Erflarung baburch. bas felbit auch die Chriften, welche boch, wenigftens theoretifch, ber Re-Ugion einen rein überfinnlichen, gottlichen Urforung und Charafter beilegen, hauptfachlich nur in ben Borfallen und Momenten bes Lebens. melde bie Rurcht bes Menichen erregen, religios geftimmt finb. 216 4. B. Ge. Majeftat ber regierenbe Ronig von Breufen, ber von ben Beutigen frommen Christen ale ber vorzugemeile "driftliche Ronia" beseichnete und verebrte Ronia, ben vereinigten Landtag ausschrieb, fo vererbnete er, baf in allen Rirden ber Beiftanb bes gottlichen Befens anaefleht werbe. Bas mar aber ber Grund biefer religibsen Regung und Berordnung Gr. Majeftat? Rur Die Furcht, bag bie bofen Gelufte ber Reuzeit Die boi bem Entwurf bes vereinigten Landtags, Diefem Meifter-Side ber driftlich germanischen Staatstunft, gefaßten Blane und Be-Santen auf eine ftorenbe Weife burchfreugen mochten. 2118, um ein Sonberes Beifviel zu geben, por einigen Jahren bie Ernte fvarlich ausge-Wallen war, ba wurde in allen driftlichen Rirchen aufe Innigfte und Beifefte ber liebe Gott um feinen Segen angefleht; ba wurden felbft Sesondere Bet- und Buftage veranstaltet. Was war der Grund? Die Burdt por Sungerenoth. Wen baber tommt es auch, bas bie Chris Ren alles mögliche Rreug ben Ungläubigen und "Gottlofen" auf ben Bale wünfchen und baber, übrigens natürlich blos aus chriftlicher Liebe wad Seelsorge, die größte Schadenfreude haben, wenn ihnen ein Unglud Diberfabet, weil fie glauben, bag fie baburch ju Gott befehrt, glaubig, Cigiss gestimmt werben. Die driftlichen Theologen und Gelehrun

8.

überhaupt tabeln es amar, meniaftens auf bem Ratheber ober i Schrift, wenn man folche Erscheinungen, wie bie eben angeführter charafteriftifche Ericheinungen bes religiofen Bringips bezeichnet : zur Charafteriftif ber Religion, wenigstens ber Religion im gewöhn ober vielmehr geschichtlichen, bie Belt beherrschenben Sinne bes 20 gebort eben nicht, mas in ben Buchern, fonbern mas im Leber Die Chriften unterscheiben fich nur baburch von ben sogenannten & ober uncultivirten Boltern, baß fie bie Urfachen ber ihre religiofe ? erregenben Erscheinungen nicht zu besonderen Bottern, sondern zu besonderen Gigenschaft ihres Bottes machen. Sie menbe nicht an bose Gotter; aber fie wenben fich an ihren Gott, wenn e rem Glauben nach, gornig ift, ober bamit er ihnen nicht bofe werb nicht ftrafe mit Uebel und Unheil. Wie also bie bofen Gotter fa einzigen Berehrungsgegenstände ber roben Bolfer find, fo ift au gornige ober boje Gott ber hauptsächlichfte Begenstand ber Berel bei ben driftlichen Bolkern, also auch bei ihnen ber hauptsach Grund ber Religion bie Kurcht. 216 Bestätigung biefer Erflarung ich endlich noch an, bas die driftlichen ober religiösen Philosophen Theologen bem Spinoza, ben Stoifern, ben Bantheiften überh beren Gott nichts Andres ift, bei Licht besehen, als bas nachte I ber Natur, vorgeworfen haben, bag ihr Gott fein Gott, b. h eigentlicher religiofer Bott fei, weil er fein Begenftanb ber Lieb Kurcht, sonbern nur ein Begenftanb bes falten, affectlofen Berft Wenn fie baber gleich bie Erflarung ber alten Atheiften ber gion aus ber Furcht verwarfen, fo gestanden sie bamit boch indire baß meniaftens bie Kurcht ein wesentlicher Bestandtheil ber Re fei. (1)

Aber gleichwohl ift die Furcht nicht ber vollständige, ausrei Erflärungsgrund ber Religion, nicht aber nur aus dem von Einige tend gemachten Grunde, weil die Furcht ein vorübergehender Affe benn es bleibt ja ber Gegenstand ber Furcht, wenigstens in ber

ftellung, es ift ja bas specifische Mertmal ber Aurcht, bag fie über bie Begenwart hingusichweift, bag fie vor bem möglichen, gufunftigen Uebel ha fürchtet, sonbern beswegen, weil auf die Aurcht, wenn die augenblidliche Gefahr vorüber ift, ein entgegengefetter Affect folgt, und biefes ber Kurcht entgegengesette Gefühl fich an benfelben Gegenstanb, bei auch nur einiger Aufmerksamkeit und Reflexion, anknupft. Dieses Gefühl ift bas ber Erlösung von ber Gefahr, von ber Kurcht und Angft, bas Gefabl ber Entaudung, ber Freude, ber Liebe, ber Danfbarfeit. Die Burcht und Schrecken erregenden Erscheinungen ber Ratur find ja auch meift bie in ihren Folgen wohlthatigsten. Der Gott, ber burch seinen Migftrahl Baume, Thiere und Menschen zerschmettert, berfelbe ift es nd, ber burch seine Regenguffe bie Felber und Fluren erquictt. Woher ins Uebel, baher kommt auch bas Gute, woher bie Furcht, baher auch ke Kreube. Warum follte also bas menschliche Gemuth nicht auch in bereinigen, was felbst in ber Ratur nur eine und biefelbe Urfache it? Rur Bölfer, bie blos bem Augenblick leben, bie zu schwach, zu bumpf ober zu leichtsinnig find, um verschiebene Ginbrucke zu verbinden, **leben** baher zu ihrer Mutter Gottes einzig bie Furcht, zu Gegenständen Mer religiösen Berehrung einzig bose, furchtbare Götter. Anbers ift 8 bei ben Bölkern, welche nicht über ben augenblickliche Furcht unb berecken erregenden Einbrücken eines Gegenstandes seine guten, wohls utigen Gigenschaften vergeffen. Hier wird ber Gegenstand ber Furcht nd ein Gegenstand ber Berehrung, ber Liebe, ber Dankbarkeit. So bei ben alten Germanen, wenigstens ben Norbgermanen, ber Gott More, ber Donnerer, "ber wohlthätige, gütige Borfampfer Mit bie Den fchen", "ber Befchuger bes Acerbaues, ber milbe, menschmsteunbliche Gott" (W. Müller, Geschichte und System ber altbeuts Mm Religion), weil er als ber Gott bes Gewitters zugleich ber Gott ut befruchtenben Regens und Sonnenscheins ift. Es ware baber bochft fice midtig, ja eine Ungerechtigkeit gegen bie Religion, wenn ich bie Furcht on wachte. Ich unterscheibe mich

von ben früheren Atheiften und Hantheiften, welche in Diefer Beulebine gleiche Unfichten mit ben Atheiften batten, wie namentlid Spinoza, eben mefentlich baturch. bas ich von ber Religion nicht nur neantive (be flarungegrunde, fonbern auch positive gebe, nicht nur bie Unwiffenbeit und Aurcht, fondern auch bie ber Aurcht entgegengefehlen Affecte, bie pofitiven Affecte ber Freude. Dantbarfeit, Liebe und Berehrung m Go flarunabarunben ber Religion mache, behaupte, bag eben fo wie bie Burcht, auch bie Biebe, bie Freude, bie Berebruna verabitent "Das Wefühl ber überstandenen Noth ober Wefahr, sage ich in meinen Erlauterungen aum Beien ber Religion, ift ein gang anberes ale bet ber bestehenten ober befürchteten. Dort beziehe ich mich auf ben Geaen ftanb, bier begiebe ich ben Wegenftand auf mich . bort finge ich Lober fange, bier Rlagelleber, bort bante, bier bitte ich. Das Rothaefabl # praftifch, teleologiich, bas Danfgefühl voetifch, afthetifch. De Rothgefühl ift vorübergebend, aber bas Danfgefühl bauernd: es fnint bie Banbe ber Liebe und Freundschaft. Das Rothgefühl ift ein gemei nes, bas Danfgefühl ein ebles Wefühl, jenes verehrt feinen Begenftant nur im Unglud, biefes auch im Blud". Sierin haben wir eine pfude logifche Erflarung ber Religion, nicht nur von ihrer gemeinen Seite. fonbern auch von ihrer nobeln. Wenn ich nun aber weber bie Ruecht, noch bie Freude oder Liebe allein ale bie Erflarungegrunde ber Meliaten nennen will und fann, mas finde ich für einen anbern bezeichnenben. univerfellen, beibe umfaffenben Ramen, als ben bes Abbanglafeites fühle? Die Burcht ift Tobes., Die Freude Lebenogefühl. Die Surde ift bas Gefühl ber Abhangigfeit von einem Gegenstande, ohne ober burd ben ich Richts bin, ber es in ber Bewalt bat, mich zu vernichten. De Breude, Die Liebe, Die Danfbarfeit ift bas Gefühl ber Abhangiafeit pen einem Gegenftande, burch ben ich Etwas bin, ber mir bas Weffihl, bet Bewußtsein giebt, bag ich burch ihn lebe, burch ihn bin. Beil ich burch bie Ratur ober Gott lebe und befiehe, barum liebe ich ibn ; weil ich bund bie Ratur leibe und vergehe, barum fürchte und fchene ich fie.

wer bem Menichen bie Mittel ober Urfachen ber Lebensfreube glebt, ben liebt er, und wer ihm biefe Mittel nimmt, ober bie Dacht hat, biefe Mittel gu nehmen, ben fürchtet er. Aber beibes vereinet fich in bem Gegenstand ber Religion, - baffelbe, mas ber Quell bes Lebens, ift auch negativ - wenn ich es nicht habe, - ber Quell bes Tobes. "Es fommt Alles von Gott, beift es im Girach. Glud und Unglud, Leben und Tob, Armuth und Reichthum". "Die Gogen, heißt es im Buch Baruch. ... foll man nicht fur Gotter halten ober fo beißen, benn fie tonnen weber ftrafen, noch belfen .... fie fonnen bie Ronige weber verfluchen, noch feanen". Eben fo rebet ber Roran in ber feche-! undawangigken Gure bie Gobenbiener an : "Erhoren fie (bie Goben-1 bilber) euch benn auch, wenn ihr fie anruft? Dber fonnen fie euch i traendwie nuben ober ichaben?" Das heißt: nur bas ift ein : Begenftand religibler Berehrung , nur bas ein Gott, mas fluchen und s feanen, fcaben und nuben, tobten und beleben, erfreuen und ers ichreden tann.

Das Abhängigkeitsgefühl ift baher ber einzige richtige universelle Rame und Begriff zur Bezeichnung und Erklärung bes psychologischen sober subjectiven Grundes ber Religion. Allerdings giebt es in der Wirtstlichkeit tein Abhängigkeitsgefühl als solches, sondern immer nur bestimmte, besondere Gefühle — wie z. B. (um die Beispiele aus der Raturreligion zu nehmen) das Gefühl des Hungers, des Unwohlseins, bie Todesfurcht, die Trauer bei düsterm, die Freude bei heiterm Wetter, ber Schmerz über verlorne Mühe, über gescheiterte Hoffnungen in Folge zerstörender Raturereignisse — worin sich der Menich abhängig sühlt; aber die in der Natur des Denkens und Sprechens begründete Ausgabe ist es eben, auf solche allgemeine Namen und Begriffe die besondern Erssscheinungen der Wirklichkeit zurückzusühren.

Rachbem ich die Erklärung ber Religion aus ber Aurcht berichtigt und erganzt habe, muß ich noch eine andere psychologische Erklärung ber Religion erwähnen. Griechische Philosophen sagten, baß ble Bemunberung bes regelmäßigen Laufs ber Simmelbgeftirne bie Religion, b. h. bie Berehrung ber Geftirne felbft ober eines biefen Lauf regelnben Befend erzeugt habe. Allein es erhellt auf ber Stelle , bas biefe Erflarung ber Religion fich nur auf ben Simmel, nicht auf bie Erbe, nur auf bas Auge, nicht auf die übrigen Sinne, nur auf die Theorie, nicht auf Die Braris Des Menichen begieht. Allerbinas maren Die Beftirne auch Urfachen und Gegenftanbe ber religiofen Berehrung, aber feines meas als Obiect ber theoretifchen, aftronomifchen Betrachtunasluft, fonbern inwiefern fle als über bas Leben bes Menichen gebietenbe Machte angesehen wurden, also Begenftande ber menfchlichen gurcht und Soffnung maren. Berabe an ben Sternen haben wir ein beutliches Beiiviel, bag nur bann ein Wefen ober Ding Begenstand ber Religion if. wenn es ein Gegenstand, eine Urfache ber Tobesfurcht ober Rebend freude ift, ein Begenftand alfo bes Befühls ber Abhangigleit. Dit Recht beift es baber in einer 1768 erschienenen frangofischen Schrift de l'Origine des principes religieux : "Der Donner und bas Unacwitter, bas Elend bee Rriege, bie Beft und Sungerenoth, Geuchen und Tob haben ben Menichen mehr von bem Dafein eines Gottes überfiftet (b. h. mehr religios geftimmt, mehr von feiner Abhangigfeit und End lichfeit überzeugt), als die beständige Sarmonie ber Ratur und alle De monftrationen ber Clarte und Leibnige". "Gine einfache und beftanbie Ordnung feffelt nicht die Aufmertfamteit des Menichen. Rur Begeben heiten, bie an bas Bunberbare reichen, tonnen fie wieber rege machen. 3ch habe nie bas Bolf fagen horen : Gott bestraft ben Trunfenen, weil er seine Bernunft und Besundheit verliert. Doch wie oft habe ich bie Bauern meines Dorfes vortragen horen: Gott beftrafe Die Eruntenen. weil ein Betruntener bas Bein brach, ale er nach Saufe geben wollte."

## Fünfte Borlefung.

Bir haben bie Burudführung ber Religion auf bas Abhangigfeits. gefühl burd biftorifche Beispiele gerechtfertigt. Es rechtfertigt fich aber auch biefe Bestimmung por bem gefunden Blid unmittelbar burch fich felbit; benn es erhellt, bag Religion nur bas Rennzeichen ober bie Gigenicaft eines Befens ift, bas fich nothwenbig auf ein anderes Befen bezieht, fein Gott, b. i. fein bedurfniffofes, unabhangiges, unenbliches Befen ift. Abhangigfeitegefühl und Enblichkeitegefühl ift baher eine. Das für ben Menichen empfinblichfte, ichmerglichfte Enblichfeitsgefühl ift aber bas Befühl ober bas Bewußtsein, bag er einft wirklich enbet, baß er ftirbt. Benn ber Densch nicht fturbe, wenn er ewig lebte, wenn alfo fein Tob mare, fo mare auch feine Religion. Richte ift gewaltiger, fagt Sophofles in ber Antigone, ale ber Menich; er burchfchifft bas Deer, burchwühlt bie Erbe, banbigt bie Thiere, schütt fich gegen Sige und Regen, weiß in Allem Mittel, - nur bem Tob fann er nicht entfliehen. Densch und Sterblich, Gott und Unfterblich ift bei ben Alten eins. Rur bas Grab bes Menschen, sage ich baher in meinen Erlauterungen jum Befen ber Religion , ift bie Geburtoftatte ber Botter. Ein finnliches Zeichen ober Beispiel von biefem Bufammenhang bes Tobes und ber Religion haben wir baran, bag im grauen Alterthum die Todtengrufte auch zugleich die Tempel ber Götter waren : baß ferner bei ben meiften Bolfern ber Dienft ber Tobten, ber Berftorbenen, ein wesentlicher Theil ber Religion, bei manchen fogar bie einzige, bie ganze Religion ift; aber ber Gebanke an meine verftorbenen Vorsabren

ift es ja, ber auch mich, ben Lebenben, am meiften an meinen einftigen Tob erinnert. "Die, fagt ber beibnische Philosoph Seneta in feinen Briefen, ift bas Gemuth bes Sterblichen gottlicher ober in unferer Sprache religiofer gestimmt, ale menn er an feine Sterblichkeit bentt und weiß, bag ber Mensch bagu geboren ift, bag er einft ftirbt". Und im Alten Teftament heißt es: "Berr, lehre boch mich, bag es ein Enbe mit mir haben muß, und mein Leben ein Biel hat und ich bavon muß". "Lehre und bebenten, bag wir fterben muffen, auf bag wir flug werben". "Gebenke an ihn, wie er gestorben, so mußt auch Du fterben". "Seute Ronig, morgen tobt". Gin religiofer Bebante ift aber eben und zwar gang unabhangig von ber Borftellung eines Gottes ber Gebanke an ben Tob, weil ich hier meine Enblichkeit mir vergegen-Wenn es nun aber flar ift . baß es ohne Tob feine Religion wärtige. giebt, fo ift auch flar, bag ber charafteristische Ausbrud für ben Grund ber Religion bas Abhangigfeitsgefühl ift; benn was brudt mir ftarter, einschneibenber bas Bewußtsein ober Gefühl ein, bag ich nicht von mit felbst allein abhange, baß ich nicht so lange leben fann, als ich will, als eben ber Tob? 3ch muß aber fogleich im Boraus bemerten, bas mir bas Abhangigfeitogefühl nicht bie ganze Religion ausmacht, bas mir baffelbe nur ber Urfprung, nur bie Bafis, bie Grunblage ber Relis gion ift; benn in ber Religion fucht ber Mensch zugleich bie Mittel gegen Das, wovon er fich abhängig fühlt. So ift bas Mittel gegen ben Tob ber Unfterblichkeitsglaube. Ja ber einzige religiofe Bunfch, bas einzige Gebet, bas ber robe Naturmensch an seine Gottheit richtet, ift bas bes fatichinischen Tartaren an bie Conne : " Schlag mich nicht tobt! "(2)

Ich komme nun an ben zweiten Theil bes Paragraphen, an ben erst en Gegen stand ber Religion. Hierüber habe ich wenig Borte zu verlieren, benn es ist jest fast allgemein anerkannt, baß bie alteste ober erste Religion bes Menschen bie Naturreligion, baß selbst bie späteren geistigen und politischen Götter ber Völker, wie ber Griechen und Germanen, zuerst, ursprünglich nur Raturwesen waren. So if

Obhin, obgleich er später haupisächlich nur ein politisches Wesen, namentlich Rriegsgott ift, ursprunglich nichts Andres, gleich dem Beus der Griechen, dem Jupiter der Römer, als der him mel, daher die Sonne sein Auge heißt. Die Ratur war daher und ist noch heute bei den Raturvöllern nicht etwa als Symbol oder Wertzeug eines hinter der Ratur versteckten Wesens oder Gottes, sondern als solche, als Ratur, Gegenstand religiöser Berehrung.

Der Inhalt bes zweiten Paragraphen ift fürzlich ber, baß die Religion allerdings ben Menichen wesentlich ober eingeboren sei, aber nicht bie Religion im Sinne ber Theologie ober bes Theismus, bes eigentlichen Gottesglaubens, sonbern nur bie Religion, in wiefern fie nichts Undres ausbrudt, als das Gefühl ber Endlichfeit und Abhängigseit des Wienschen von der Ratur.

36 habe zu biefem Baragraphen vor Allem zu bemerfen , bag ich bier Religion von Theismus, von bem Glauben an ein von ber Ratur und bem Menichen unterschiednes Wiesen, unterscheibe, mabrend ich boch in ber fruberen Stunde fagte, bas man ben Gegenstand ber Religion insgemein Gott nenne. In ber That hat fich auch ber Theismus, Die Theologie, ber Gottesalauben, bei uns fo mit ber Religion ibentificirt. bas feinen Bott, fein theologisches Weien und feine Religion haben für eine gilt. Aber bier handelt es fich eben von ben urfprunglichen Glementen ber Religion. Der Theismus, Die Theologie ift es gerabe, bie ben Menichen aus bein Bufammenhange mit ber Welt herausgeriffen, ifoliet, ju einem hochmuthigen, über bie Ratur fich erhebenben 36 und Welen gemacht bat. Und erft auf Diefem Stantpunfte ibentificirt fich bie Religion mit ber Theologie, mit bem Glauben an ein außer- und übernatürliches Weien als bas mabre, bas gottliche Weien. Urfprung. lich bradt aber bie Religion gar nichts aus, ale bas Wefühl bee Menfchen von feinem Bufammenhang, feinem Ginefein mit ber Ratur ober Welt.

3ch habe in meinem Wefen des Christenthums ausgesprochen, daß bie Bebeimniffe ber Religion nicht nur in der Anthropologie, lowdern

felbft auch in ber Bathologie ihre Auflösung und Aufflarung finden. Darüber haben fich bie unnatürlichen Theologen und Bhilosophen ents Aber mas ftellt uns bie Naturreligion in ihren ftets nur an bie wichtigften Raturerscheinungen fich anschließenben und fie ausbrudenben Feften und Gebrauchen andere bar, ale eine afthetische ") Bathologie? Bas find fie andere biefe Fruhlinge-, Commer-, Berbft- und Binterfefte, bie wir in ben alten Religionen finben, als Darftellungen von ben verschiebenen Eindrucken, welche bie verschiebenen Erscheinungen und Birfungen ber Natur auf ben Menschen machen? Trauer und Schmen über ben Tob eines Menschen ober über bie Abnahme bes Lichtes und ber Barme, Freude über bie Geburt eines Menschen, über bie Bieberfehr bes Lichtes und ber Barme nach ben falten Tagen bes Binters ober über ben Erntesegen. Furcht und Entsetzen bei an fich ober wenigftens in ber Borftellung bes Menschen entsetlichen Erscheinungen, wie bei Sonnen- und Mondfinfterniffen - alle biefe einfachen, naturlichen Empfindungen und Affecte find ber subjective Inhalt ber Raturreligion. Die Religion ift ursprunglich nichts Upartes, vom menschlichen Befen Unterschiebnes. Erft im Berlauf, erft in ber fpaten Entwicklung wirb fie etwas Avartes, tritt fie mit besonderen Bratenstonen auf. Und nur gegen biefe arrogante, hochmuthige geiftliche Religion, bie eben beswegen auch einen befonberen officiellen Stand zu ihrem Bertreter hat, giebe ich zu Felbe. Ich felbst, ob ich gleich Atheist bin , bekenne mich offen gur Religion in bem angegebenen Sinne, gur Raturreligion. 3ch baffe ben Ibealismus, welcher ben Menichen aus ber Ratur herausreißt : ich schäme mich nicht meiner Abhangigfeit von ber Ratur; ich geftebe offen, baß bie Wirkungen ber Natur nicht nur meine Oberfläche, meine Rinbe, meinen Leib, fondern auch meinen Rern, mein Innres afficiren, bag bie Luft, die ich bei heiterm Wetter einathme, nicht nur auf meine Lunge, sonbern auch meinen Ropf wohlthatig einwirft, bas Licht ber Sonne

.

<sup>\*)</sup> Dft auch eine fehr unafthetische.

nicht nur meine Augen, sondern auch meinen Geift und mein Herz erleuchtet. Und ich finde diese Abhängigkeit nicht, wie der Chrift, im Biderspruche mit meinem Wesen, hoffe deswegen auch keine Erslöfung von diesem Widerspruch. Eben so weiß ich, daß ich ein endsliches, sterbliches Wesen bin, daß ich einst nicht mehr sein werde. Aber ich sinde dies sehr natürlich, und eben deswegen bin ich vollkomsmen versöhnt mit diesem Gedanken.

3d habe ferner behauptet in meinen Schriften, und werbe eben in biefen Borlefungen biefe Behauptung beweifen, bag in ber Religion ber Menich fein Befen vergegenständliche. Diese Behauptung bestätigen felbft icon bie Ericbeinungen ber Raturreligion. baben wir in ben Seften ber Naturreligion - und in ihren Seften fpricht fich namentlich bei ben alten finnlichen, einfachen Bolfern bas Befen ibrer Religion am unverfennbarften aus - andere vergegenftanblicht als bie Empfindungen und Ginbrude, welche die Ratur in ihren wichtigften Ericbeinungen und Epochen auf ben Menichen macht? Frangofiche Philosophen baben in ben Religionen bes Alterthums nichts anders gefunden, ate Physif und Aftronomie. Diese Behauptung ift richtig, wenn man nicht wie fie eine wiffenschaftliche Bhyfit und Aftronomie barunter verfteht, fonbern nur eine afthetifche Bhyfif und Aftronomie: wir haben in ben ursprunglichen Elementen ber alten Religionen nur vergegenftanblicht bie Empfindungen, bie Einbrude, welche bie Begenstande ber Physif und Aftronomie auf ben Menschen machen, fo lange fie fur ihn nicht Objecte ber Wiffenschaft. Allerdings ge= fellten fich jur religiofen Unschauung ber Ratur auch fpater ichon bei ben alten Bolfern, namentlich in ber Briefterkafte, ber ja bei ben alten Bolfern allein bie Biffenschaft und Belehrfamteit offen ftanb, Beobachtungen, also die Elemente ber Wiffenschaft; allein biese fonnen nicht aum Urtert ber Raturreligion gemacht werben. Wenn ich übrigens meine Anschauung mit ber naturreligion ibentificire, so muß ich nicht au vergeffen bitten, baß gleichwohl auch ichon ber Raturreligion ein

Element innewohnt, bas ich nicht anersenne, benn obaleich ber Gegenftant ber Raturreligion nur die Natur ift, wie ichon bas Wort and fagt, fo ift boch bem Menichen auf feinem erften Stanbounft, bem eben ber Raturreligion, Die Ratue nicht Gegenstand, wie fie in Wirklichteit ift, fonbern nur fo wie fie ber ungehildeten und unerfahrenen Bernunft. ber Bhantafie, bem Gemuth ericheint, bag baber auch bier ichen ber Menich übernatürliche Buniche bat, folglich über-, eber was baffelbe ift, unnaturliche Korberungen an die Natur Kellt. Der mit anderen beutlicheren Borten : auch bie Naturreligion ift ichon nicht froi von Aberglauben, benn von Ratur, b. h. obne Bitoung und Erfahrung fint alle Menfchen, wie Spinoza richtig fagt, bem Aberglauben unterthale. Hich ich will baber nicht ben Berbacht auf mich laben, baß, wenn ich ber Raturreligion bas Wort rebe, ich beswegen auch bem religiöfen Aberglauben bas Wort reben molle. 3ch anertenne bie Raturvoligion in keiner anderen Beise, keiner anderen Ausdehmung, keinem anderen Sinne, als in welchem ich überhaupt bie Religion, auch bie dreiftide Religion querfenne: ich anerfenne nur ihre einfache Grunde wahrheit. Dieje Bahrheit ift aber nur, bag ber Menich abbanaie ift von ber Natur, bag er in Gintracht mit ber Ratur leben, bag er felbit auf feinem bochften, geiftigen Standpunft nicht vergeffen foll, bas er ein Rind und Glieb ber Ratur ift, bag er Die Ratur, sowie als ben Grund und Quell feiner Erifteng, fo auch als ben Grund und Quell seiner geiftigen und leiblichen Gesundheit ftets verehren, beilig halten foll, benn nur burch fie wird ber Denich frei von allen franthaften überfvannten Korberungen und Bunichen, wie g. B. von bem übernaturlichen Buniche ber Unfterblichfeit. "Dacht Guch vertraut mit Ratur. erfennt fie als eine Mutter; rubig fintet Ihr bann einft in Die Gebe hinab." Go wenig ich im Wesen bes Christenthums, wie man mie thorichter Weise vorgeworfen, ben Menschen vergottert, b. h. jut einem Botte im Sinne bes theologisch religiosen Blaubens, welchen ich is eben in feine menschlichen, antitheologischen Elemente aufibse, gemacht

wiffen will, wenn ich ihn als bas Riel bes Menschen bestimme, so wenia will ich die Ratur im Sinne ber Theologie ober bes Bantheismus verabttert wiffen, wenn ich fie als ben Grund ber menichlichen Eriftena. als bas Befen, von bem fich ber Denich abbangia, von bem er fich unzertrennlich wiffen foll, bestimme. So aut ich ein menschliches Inbivibuum verehren und lieben fann, ohne es besmegen zu vergottern, obne felbit beswegen feine Rehler und Mangel zu überfeben, eben fo aut kann ich auch die Ratur als bas Wesen, ohne welches ich Richts bin, anerfennen, ohne besmegen ihren Mangel an Berg, Berftand und Bewustfein, Die fie erft im Menichen befommt, zu vergeffen, ohne alfo in den Rebler ber Naturreligion und bes philosophischen Bantheismus au verfallen, die Ratur au einem Gotte au machen. Die mahre Bilbung und mahre Aufgabe bes Menichen ift, Die Dinge zu nehmen und zu behandeln, wie fie find, nicht mehr, aber auch nicht meniger aus ihnen zu machen, als fie find. Die Raturreligion, ber Bantheismus macht aber zu viel aus ber Ratur, wie umgefehrt ber Abeglismus. ber Theismus, ber Christianismus zu wenig aus ihr macht, fie eigentlich zu gar Richts macht. Unfere Aufgabe ift es, bie Extreme, bie Superlative ober Uebertreibungen bes religiofen Affects zu vermeiben. Die Ratur als bas zu betrachten, zu behandeln und zu verehren, mas fie ift - als unfere Mutter. Co gut wir aber unferer menschlichen Mutter bie ihr gebührende Achtung angebeiben laffen, nicht, um fie au verebren, Die Schranten ihrer Individualität, ihres weiblichen Befens aberhaupt zu vergeffen brauchen, fo gut wir im Berhaltniß zur menfchlichen Mutter nicht blos auf bem Standpunft bes Rindes fteben bleiben. fondern ibr mit freiem mannlichen Bewußtsein gegenübertreten, eben fo aut follen wir auch bie Ratur nicht mit ben Augen religiöser Rinber, sonbern mit ben Augen bes erwachsenen, selbstbewußten Menichen betrachten. Die alten Bolfer, welche alles Mögliche im Uebermaß ihres religiofen Affectes und bemuthigen Sinnes als Gott verehrten, die fast Alles nur mit religiblen Augen ansahen, nannten auch bie Eltern, wie es & B. in einer Gnome Menander's heißt, Götter. Aber so gut ums die Eltern nicht Richts sind, weil sie uns keine Götter mehr sind, weil wir ihnen nicht mehr, wie die alten Römer und Perser, das Recht, die Macht über Leben und Tob des Kindes, also das Privilegium der Gottheit zuschreiben, eben so wenig braucht uns die Ratur, braucht uns überhaupt ein Gegenstand ein Richts, ein nichtswürdiger Gegenstand zu werden, wenn wir ihn seines göttlichen Rimbus entsleiden. Bielmehr tritt erst dann ein Gegenstand in seine wahre, selbsteigene Würde ein, wenn er dieses seines heiligen Rimbus beraubt wird; denn so lange ein Ding oder Wesen ein Gegenstand religiöser Verehrung ist, so lange schmudt es sich mit fremden Federn, nämlich mit den Pfauensedem der menschlichen Phantasie.

Der Inhalt bes britten Paragraphen ift, daß die Eriftenz und bas Wesen bes Menschen, in wiesern er ein bestimmter ist, auch nur von einer bestimmten Natur, ber Natur seines Landes abhänge, und er daher nothwendig und mit vollem Rechte die Natur seines Baterlandes zum Gegenstand seiner Religion mache.

Ich habe zu biesem Paragraphen weiter nichts zu bemerken, als baß, wenn es nicht zu verwundern ist, daß die Menschen die Ratur überhaupt verehrten, es nicht zu verwundern, zu bedauern oder pelächeln ist, daß sie insbesondere biese Natur, in der sie lebten und webten, der sie allein ihr eigenthümliches, individuelles Wesen verdanten, also die Ratur ihres Baterlandes religiös verehrten. Will man sie beswegen tadeln oder belächeln, so muß man überhaupt die Religion belächeln und verwersen; denn ist das Abhängigkeitsgefühl der Grundber Religion, der Gegenstand dieses Abhängigkeitsgefühls aber der Ratur als das Wesen, wovon das Leben, die Eristenz des Menschall abhängt, so ist es auch ganz natürlich, daß nicht die Ratur überhauf oder im Allgemeinen, sondern die Natur dieses Landes der Egenstand der religiösen Verehrung ist, denn nur diesem Lande verda ich ja mein Leben, mein Wesen; denn ich selbst din ja nicht Wen

Aberhaupt, fonbern biefer bestimmte, befonbere Denich. Es bin ich beutich fprechenber, beutsch bentenber, nicht überhaupt spres denber und bentenber Denich - es giebt ja in ber Birflichfeit feine Eprache im Allgemeinen, fonbern nur biefe und jene Sprache. Und biele Charafterbestimmtheit meines Weiens, meines Lebens ift unabionberlich, abhangig von biefem Boben, biefem Rlima - namentlich gilt bies von ben alten Bolfern, alfo ift's gar nicht lacherlich, baf fie ihre Berge, ibre Aluffe, ihre Thiere religios verehrten. Es ift um fo meniger m permuntern, ale ben alten Raturpolfern aus Dangel an Erfabrufia und Bildung ihr Land fur bie Erte, ober wenigstens fur ben Misselmunft ber Erbe auft. Es ift bies endlich um fo weniger m verwandern bei ben alten, abaeichloffenen Bolfern, als felbit bei ben mobernen abgefchiffenen, im großgrtigften Beltverlehr lebenben Bolfern noch immer ber Batriotismus eine religiofe Rolle fpielt. Saben boch leible bie Arangofen bas Eprudmort : "Der liebe Gott ift aut frango. 866", und fcamen fic boch felbit in unferen Tagen nicht bie Deutichen, welche bad wahrlich feinen Grund haben, wenigstens in volitischer Besichung, auf ihr Baterland Bola ju fein, von einem beutichen Gott au reben. Mat obne Grund fage ich baber in einer Anmerfung im Wefen bes Christenthums: jo lange es viele Boller giebt, fo lange giebt ce auch wiele Gotter; benn ber Gott eines Bolles, wenigstens fein wirklicher Gott, welcher wohl zu untericheiten ift von bem Gotte feiner Doamstifer und Religionsvhilosophen, ift nichts Antres, als fein Mationalaciant, fein nationeller Point d'honneur. Diefer Point d'honweur war aber bei ben alten Raturvollern ihr Land. Die alten Berfor 1. B. idaten foger, wie Berobot berichtet, Die anbern Bolfer nur nach bem Grabe ber Entfernung ihres Lanbes von Berfien : je naber, tufte hoher, je entfernter, befte niebriger. Und bie Aegypter erblicken nad Dieber in ihrem Rilichlamm ben Ur- und Gruntftoff tee thieris for und felbit menfaliden Lebens.

## Sechfte Borlefung.

Der Schluß ber vorigen Stunde mar im Begenfan gum driftlichen Supranaturalismus bie Rechtfertigung und Begrundung bes Stant punfts ber Naturreligion, namentlich bes Standpunfts, mo ber bo ftimmte und felbft beschränkte Mensch auch nur bie bestimmte und be fchrantte Ratur, Die Berge, Fluffe, Baume, Thiere und Bflangen feines Lanbes verehrt. 216 ben varaboreften Theil biefes Cultus habe ich ben Thiercultus jum Gegenftand bes folgenden Baragraphen gemacht, und ihn bamit gerechtfertigt, bag bie Thiere bem Menichen unentbehrliche. nothwendige Wefen seien, daß von ihnen seine menschliche Eriften ab bange, bag er nur burch ihren Beiftand fich auf ben Standwunft ber Rultur emporgeschwungen habe, bag ber Menich aber Das als Got verehre, wovon feine Erifteng abhange, bag er baher in bem Gegen ftand feiner Berehrung, also auch in ben Thieren nur ben Werth ver gegenstänbliche, ben er auf sich und sein Leben lege. Man bat vid barüber geftritten, ob, in welchem Sinne und aus welchem Grunde it Thiere Gegenftanbe religiöfer Berehrung gewefen feien. Bas bie ert Krage, bas Kactum ber Thierverehrung betrifft, fo ift biefe hauptfächlich. bei ber Religion ber alten Megypter zur Sprache gefommen, und bal mit Ja, balb mit Rein beantwortet worben. Wenn wir aber lefen. was und neuere Reisende als Augenzeugen erzählen, fo werben wir d nicht unglaublich finden, daß die alten Aegypter, wenn nicht besonden

Grunde bagegen iprechen, eben fo aut bie Thiere verehrten ober meniaftens verebren fonnten, als noch por Rurgem ober felbft beute noch Bolfer in Aften . Afrifa und Amerita bie Thiere verebren. Co merben a. B. wie Martius in feinem "Rechtsaustand ber Ureinwohner Brafiliens" bemertt, bie Blamas von vielen Berugnern als heilig verehrt, mahrend von anbern bie Maisvflanze angebetet wirb. Go ift ber Stier ein Begenstand ber Berehrung bei ben Sindus. "Man erzeigt ihm fahrlich einmal gottliche Ehre, schmudt ihn mit Banbern und Blumen, wirft fich vor ihm nieber. Es giebt viele Dorfer bei ihnen, wo man einen Stier als lebenbigen Gogen unterhalt, und ihn, wenn er ftirbt, unter großen Eben fo "find fammtliche Schlangen ben Feierlichkeiten begrabt". Sindus heilig. Es giebt Bobenbiener, Die fo blinde Sclaven ihrer Borurtheile find, bag fie es fur ein Blud halten, von einer Schlange gebiffen au werben. Sie halten bies alsbann fur Beftimmung und benfen nur barauf ihr Leben recht froh zu enben, weil sie glauben, in ber andern Belt irgend einen recht wichtigen Boften am Sofe bes Schlangengottes einzunehmen". (Encyflopabie von Erich und Gruber, Art. Sinboftan.) Die frommen Bubbiften und noch mehr bie Jainas ober Dichainas, eine ben Bubbiften verwandte Secte ber Inder halten "jebe Tobtung felbft bes geringften Ungeziefere für eine Tobfunbe, bie bem Denfchen= fchenmorbe gleichkommt". (Bohlen: bas alte Inbien. 1. Bb.) Die Dicainas legen "formliche Thierlagarethe an, felbft fur bie niebrigften und verachtetften Gattungen und bezahlen arme Leute mit Belb . bamit fie in folden fur bas Ungeziefer bestimmten Aufenthalts. örtern ihr Rachtlager aufschlagen und fich von ihnen zerfreffen laffen. Biele tragen beftanbig ein Studchen Leinwand vor bem Munb, bamit fe nicht etwa ein fliegendes Insett verschluden und ihm so bas Leben rauben. Unbere fehren mit einer garten Burfte bie Stelle ab, wo fie fich feben wollen, bamit fie nicht etwa ein Thierchen gerbruden. führen Sadden voll Mehl ober Buder ober ein Gefaß mit Sonig bei fic, um bavon ben Ameisen ober anbern Thieren mitzutheilen." (Enco.

flovabie von Erich und Gruber. Art. Dichainas.) "Auch Die Thile taner ichonen Mangen. Läufe und Alobe nicht weniger, als bie gahmen und nutlichen Thiere. In Apa behandelt man Saustbiere mie eigene Rinber. Gine Rrau, beren Banggei geftorben mar, ichrie mehklagend : mein Cobn ift bin , mein Cohn ift bin! Auch lief fie ihn eben fo feierlich als ihren Cohn bearaben." (Deiners: Allee meine fritische Geschichte aller Religionen.) Merfwurdig ift , bas wie berfelbe Belehrte bewerft, Die meiften Thiergeschlechter, Die man im alen Acappten und Drient überhaupt gottlich verehrte, noch ient von ber driftlichen und mubamedanischen Ginwohnern berleiben ganber als unverlestich angeschen werben. Die driftlichen Ropten 4. 29. errich ten Sofvitaler fur Ragen und machen Bermachtniffe, bamit Beier und andere Bogel zu bestimmten Beiten gefüttert merben. Die Sume braner haben nach 2B. Warsben's "Beschreibung ber Insel Sumabre" einen folchen religiofen Respect vor den Alligatore und Tigern . Daß fie. statt sie zu vertilgen , sich von ihnen vertilgen laffen. Die Tiger traven fie fich nicht einmal bei ihrem gewöhnlichen Ramen zu nennen . fondem nennen fie ihre Borfahren ober bie Alten, "entweber weil fie felbige wirflich bafur halten ober um ihnen baburch zu schmeicheln. Europäer von minder aberglaubischen Berfonen Fallen ftellen last, fo at hen biefe bei Racht auf ben Blat und verrichten einige Ceremonien, un bas Thier, wenn es gefangen ift ober bie Lodfpeise mittert, ju überreben. baß bie Kalle nicht von ihnen ober mit ihrer Einwilligung gestellt worben sei." Rachbem ich nun die Thatsache ber Thiervergotterung und Thier verehrung überhaupt burch einige Beispiele bestätigt habe, fomme ich auf ben Grund und Ginn berfelben. 3ch reducirte ben Grund berfelben auch auf bas Abhangigfeitsgefühl. Die Thiere maren bem Menichen nothwendige Wefen; ohne fie konnte er nicht, geschweige als Menic. eriftiren. Das Rothwendige ift aber bas, wovon ich abhange; fo aut baher bie Ratur überhaupt als bas Grundprincip ber menschlichen Gri fteng Gegenstand ber Religion wurde, fo gut fonnte und mußte auch bie

thierifche Ratur Begenstand ber religioien Berebrung merben. 3ch betractete baber ben Thiercultus hauptfachlich nur in Begiebung auf bie Beit, wo er biftoriid berechtigt war, auf die Beit ber beginnenben Cultur. wo bie Thiere bie bochfte Bebeutung fur ben Menichen batten. Bedeutung bat aber nicht felbit fur uns noch, die wir über ben Thiercultus laden, bas Thier? Bas ift und fam ber Jager ohne ben Jagbhund, ber Schafer ohne ben Schaferbund, ber Bauer ohne ben Stier? 3ft nicht ber Dift bie Geele ber Defonomie? nicht also ber Stier auch bei und. wie er es bei ben alten Bolfern war, noch jest bas oberfie Brincip, ber Gott ber Markeultur? Barum wollen wir alfo bie alten Boller perlachen . wenn fie religios verehrten . mas fur uns rationelle Menichen noch ben bochken Berth bat? Senen wir nicht auch noch bas Thier in vielen Rallen über ben Menichen? Steht nicht in ben driftlich germanischen Staaten bei bem Militar bas Ros in boberem Werth, als ber Reiter . bei bem Bauer ber Dobs in hoberem Werth . als ber Rnecht? Und als ein bifterisches Beispiel führte ich in bem Baragraphen eine Stelle aus bem Benbavefta an. Der Benbavefta ift bas, freilich in feiner vothandenen Bekalt erft fpater verfaßte und entftellte. Religionebuch ber alten Berfer. Dort beißt es nun, freilich nur nach ber alten unguverlagigen Ueberfetung von Rleufer, in einem Theile, welche ber Bentitab genannt wirb: \_burch ben Berftanb bes Sunbes befteht bie Belt. .... Behutete er nicht bie Stragen, fo murben Rauber Der Bolf alle Guter rauben" Gben wegen tiefet feiner Bichtigfeit wieb, freilich auch aus religiofem Aberglauben, in ben Befegen eben Diefes Benbeweffa ber Sund als Bachter und Schuber gegen reißenbe Thiere "bem Renichen nicht allein gleichgestellt, fondern es werben ihm in Bezug auf feine Bedurfniffe felbft Borguge eingeraumt". Go heißt es 1. B. "wer irgent einen hungerigen Sunt fieht, ift verpflichtet, ibn mit ben beften Speisen gu fattigen". "Berlauft fich eine Simbin mit Jungen , fo muß bas Oberhaupt tes Orts , mo fie gefunden wird , fie answermen und ernabren: thut er es nicht, jo wird er mit Berftummelung bes Leibes bestraft". Ein Mensch hat baber weniger Werth, als ein Hund. Roch ärgere, ben Menschen unter bas Thier stellenbe Bestimmungen finden wir übrigens in der Religion der Alegypter. "Wer, heißt es bei Diodor, eines dieser (nämlich der geheiligten) Thiere tödtet, ber ist des Todes schuldig. Ift es aber eine Rape oder ein Ibis, so muß er sebenfalls sterben, er mag das Thier absichtlich oder unvorsählich getödtet haben; die Menge läuft zusammen und mischandelt den Thäter auf die grausamste Weise".

Gegen biefe Ableitung ber Berehrung ber Thiere aus ihrer Unent behrlichkeit und Rothmendigfeit scheinen nun aber bie felbft von mir an geführten Beispiele zu sprechen. Tiger, Schlangen, Laufe, Flobe, was find bas fur ben Menschen fur nothwendige Thiere? Die noth wendigen Thiere find ja glein die nütlichen. "Wenn man auch, be mertt Meiners in feiner angeführten Schrift, im Bangen mehr nutlide als schabliche Thiere anbetete, fo kann man baraus nicht schließen, bas bie Rublichkeit ber Thiere bie Urfache ihrer gottlichen Berehrung war. Die nutlichen werben nicht nach bem Berhaltniffe ihrer Rutlichfeit. bie schablichen nicht nach bem Berhaltniffe ihrer Schablichfeit verehrt. unbefannt und unerforschlich die Beranlaffungen find, welche bem einen Thiere hier, bem anderen bort gunftig waren, so unerflärlich und wiber sprechend find manche Erscheinungen bes Thierdienstes. So verehren und schonen g. B. bie Reger am Senegal und Gambia bie Tiger, wab rend man im Ronigreich Unte und anbern benachbarten Ronigreichen biefenigen belohnt, welche einen Tiger erlegen". Wir befinden uns allerbinge im Reiche ber Religion junachft in einem Chaos ber größten und verwirrenbften Wiberspruche. Allein tropbem reduciren fich biefd ben bei tiefer eingehender Betrachtung auf die Motive ber Furcht und Liebe, bie aber je nach ber Berichiebenheit ber Menschen auf bie verschie benften Gegenstände verfallen, reduciren fich auf bas Abhangigfeiten fühl. Wenn auch ein Thier feinen wirklichen, keinen naturhistorisch nachweisbaren Rugen ober Schaben hat, fo verfnupft boch ber Rente

in seiner religiösen Einbildung aus irgend einem oft ganz zufälligen, und unbekannten Grunde abergläubische Wirkungen mit demselben. (3) Was für wunderbare medicinische Kräfte hat man nicht sonst den Edelspeinen zugeschrieben. Aus welchem Grunde? Aus Aberglauben. Die innern Motive der Verehrung sind also gleich, nur dadurch sind ihre Erschrungen verschieden, daß bei den einen Gegenständen die Verschrung auf einem eingebildeten, nur im Glauben oder Aberglauben eristirenden Rugen oder Schaden, bei den anderen Gegenständen auf einer wirklichen Wohlthätigkeit oder Rüglichseit, Verderblichseit oder Echablichseit beruht. Kurz bei den einen Gegenständen der religiösen Berehrung hängt in Wahrheit und Wirklichseit, bei den anderen mur in der Einbildung, im Glauben, in der Vorstellung Glud oder Unglud, Wohl oder Wehe, Krankheit oder Gesundheit, Leben oder Tod von benselben ab.

Bemerten muß ich überbies bei biefer Gelegenheit, wo bie Mannichfaltigfeit und Berichiebenheit bes religiofen Gegenstandes bem von mir angebenen Erflarungsgrund ber Religion zu wiberfprechen icheint, baß ich unenblich fern bavon bin, die Religion, wie überhaupt irgend einen Begenstand auf etwas Ginseitiges, Abstractes zu reduciren. babe ftets einen Gegenstand in seiner Totalität vor Augen, wenn ich ihn im Ropf überbente. Dein Abhangigfeitsgefühl ift fein theologisches. foleiermacherisches, nebelhaftes, unbestimmtes, abstractes Gefühl. Mein Abbangigfeitegefühl hat Augen und Ohren, Sande und Ruße, mein Abhangigfeitegefühl ift nur ber fich abhangig fühlende, abhangig sehende, fury nach allen Seiten und Sinnen abhängig wiffente Mensch. Das, wovon ber Mensch abhangig ift, abhangig sich fühlt, abhangig weiß, ift aber bie Ratur, ein Begenftanb ber Sinne. baher ganz in ber Ordnung, daß alle die Einbrucke, welche die Natur rermittelft ber Ginne auf ben Menschen macht, und sollten biefe Ginbrude auch nur Ginbrude ber Ibiofuntrafie fein. Motive religiofer Berehrung werben können und wirklich werben, daß auch bie Gegens

name, welche nur auf bie theoretischen Sinne fich beziehen, ohne unmittelbar praftifche Beziehungen auf ben Menichen zu baben, welche bie cigentlichen Motive zur Kurcht und Liebe enthalten. Gegenstände bet Religion werben. Selbst wenn ein Raturwefen, sei's nun wegen seinet Kurchtbarfeit ober Schablichfeit, um es unichablich zu machen, obet wegen feiner Bobltbatigfeit und Ruslichfeit, um für feine Gute ihm m banfen. Begenstand religiöfer Berehrung ift, fo bietet es ja auch noch anbere Seiten bar, bie gleichfalls in bas Muge und Bewußtfein bes Menichen fallen und baber als Momente ber Religion fich geltend mo den. Benn ber Barfe ben Sund wegen seiner Bachsamfeit und Treut, wegen biefer feinet fo zu fagen politischen und moralischen Bebeutime und Rothwenbigfeit für ben Menschen verebrt, so ift ig ber hund feineswert nur in abstracto als Bachter, fonbern er ift ja auch in allet feinen übrigen natürlichen Gigenschaften, er ift in feiner Gans beit, feiner Totalität Gegenstand ber Anschaumng, und es ift baber nativ lich baff auch biefe Eigenschaften bei ber Erzeugung eines religible Begenstanbes mitwirfenbe Rrafte finb. Go merben im Benbavella aus brudlich noch andere Gigenschaften bes hundes, als nur seine Rublid feit und Bachsamfeit angeführt. "Er hat, beift es a. B. bort, adt merfwurbige Gigenschaften; er ift wie Athorne (Briefter), wie Eriege. wie Kelbbauer, ber Guter Quell, wie Bogel, wie Rauber, wie Befit, wie eine bofe Frau, wie ein Jungling. 216 Briefter ift er, mas et findet, . . . . ale Briefter geht er ju Allen , bie ihn fuchen , . . . . bet Sund schläft viel, wie ein junger Mensch, ift wie biefer brennend im Hanbeln u. f. m." So ift bie Lotosblume, Nymphaea Lotus, Die cit Samptgegenftanb ber Berehrung bei ben alten Megbbtern und Inbern war. und noch jest faft im gangen Morgenlande verehrt wird, nicht nur eine nu gliche Bflange, - benn ihre Burgeln find egbar, waren befonbers ehebem eine Sauptnahrung ber Acappter, - fonbern auch eine ber fain. en Bafferblumen. Ja, mabrent bei einem mehr rationellen und pratte culturfabigen Bolfe auch nur die rationellen, für die meufchicht Wirfiens und Bilbum bebeutiamen Gigenichaften eines Begenftanbes Der Grund feiner religiofen Berehrung find, fo tonnen bei einem Bolfe mon entgegenarseitem Charafter nur die irrationellen, für die menschliche Wirikens und Cultur gleichaftligen, felbft nur curiofen Gigenschaften bie-Ses Segenstantes Mortve der Berebrung werben. 3a, es fonnen Dinge umb Befen verehrt werben, fur beren Berehrung fich aar fein anberer Grund anflibren latt, ale ber einer besondern Gumbathie ober Ibipfpufrafie. 3ft bie Religion gar nichts Anbres als Bfroomand Anthropologie, jo verfteht es fich ja von felbft, baf bie Ibiofon-Brafie und Sommathie auch eine Rolle in berfelben fpielen. Alle fonber-Beren und auffallenden Erscheinungen im Befen ber Ratur, Alles, was has Ange bes Menichen feffelt und frappirt, was fein Dbr überrafcht bezaubert . was feine Phantafte entzundet , fein Erstaunen erregt, fin Gemuth auf eine besondere, ungewöhnliche, ibm unerflärliche Weise afficirt, tommt bei ber Entkehung ber Religion in Betracht, kann ben Grund und Gegenstand felbit religiofer Berehrung abgeben. "Wir betradten mit Ehrfurcht, faat Seneca in feinen Briefen, Die Saupter, b. b. bie Urfwennge ber großern fluffe. Bir errichten einem ploglich aus bem Berborgenen mit Dacht bervorbrechenben Bache Altare. Bir verciren bie Quellen ber warmen Bewaffer , und gewiffe Geen find uns wegen ihrer Duntelheit ober unermeglichen Tiefe beilig." "Die Fluffe metben verebrt. faat Marimus Tprius in feiner achten Differtation. entweber wegen ihres Rutens, wie ber Ril von ben Aeguviern, ober wegen ihrer Schon beit, wie bet Beneus von ben Theffaliern, ober wegen ihrer Große, wie ber Ifter von ben Scuthen" ober aus anbern middigen , hier gleichgultigen Grunben. "Das Rind, fagt Clauberg die bentider, obwohl lateinisch schreibender Philosoph im 17. Jahrhunbent, ein geiftvoller Schuler bes Cartefius, wird am meiften von bellen und alangenben Begenftanben ergriffen und gefeffelt. Das ift ber Grand, warum bie barbarifchen Bolfer fich jum Gultus ber Conne und himmlifchen Rorper, umd zu abnlicher Gögendienerei hinreißen lieben."

Aber obaleich alle biese Einbrücke, Affecte und Stimmungen, welche ber Glang bes Lichtes in ben Steinen - auch Steine werben ja verehrt ber Schauer ber Racht, bie Dunkelheit und Stille bes Balbes, bie Tiefe und Unermeglichfeit bes Meeres, bie auffallende Gigenthumlichfeit und Sonberbarfeit, Die Lieblichfeit und Schrecklichfeit ber Thiergestalten Romente ber Religion, bei ber Erflarung und Auffaffung ber Religion in Rechnung und Anschlag zu bringende Gewichte find, so befindet fich boch ber Mensch ba noch außer bem Boben ber Geschichte, noch im Bustande der Kindheit, wo auch der einzelne Mensch noch feine historische Berson ift, wenn er auch spater eine folche wirb, wo er mahl - und fritiflos von folchen Einbruden und Affecten fich bebertfchen lagt, nur folden Einbruden und Affecten feine Botter entnimmt. Solde Götter find nur Sternschnuppen, nur Meteore ber Religion. Erft wenn ber Mensch an bie Eigenschaften fich wentet, welche ben Menschen fortwährend, bleibend an seine Abhangigfeit von ber Ratur erinnern, welche ftete es ihn auf eine empfindliche Beise fühlen laffen. baß er nichts ohne bie Natur fann und ift, wenn er biefe Eigenschaften jum Gegenstand feiner Berehrung macht, erft bann erhebt er fich auch zu einer eigentlichen, permanenten, historischen, in einem förmlichen Cultus barftellenben Religion. So ift 3. B. bie Sonne erft ba Ber genftand eines eigentlichen Cultus, wo fie nicht ihres Glanges, ihres Scheines, ihres blos bas Muge frappirenben Befens megen, fonbem wo fie ale bas oberfte Princip ber Agricultur, ale bas Dag ber Beit, als bie Urfache ber naturlichen und burgerlichen Orbnung, als ber offenbare, einleuchtenbe Grund bes menschlichen Lebens, furz, wo fte wegen ihrer Nothwendigfeit, ihrer Wohlthatigfeit verehrt wird. (4) Erf ba, wo bas culturgeschichtliche Moment eines Gegenstanbes por bie Augen tritt, erft ba bilbet auch bie Religion ober ein 3meig berselben ein charafteriftisches hiftorisches Moment, ein ben Geschichts und Religioneforscher interefftrenbes Dbject. Dies gilt auch vom Thiercultus. Wenn auch in einer Religion die Berehrung fich noch

auf andere, culturgeschichtlich gleichgultige Thiere erftredt, so ift boch bie Berehrung ber culturgeschichtlichen Thiere bas charafteriftische ober bod bas vernunftige, bervorzuhebende Moment; ber Grund, warum biefe andern Thiere, warum überhaupt andere, als bie Eriftens und Sw manitat bes Menichen bedingende und begründende Gegenftande und Gigenichaften verehrt werben, ift ig, wie entwidelt wurde, auch nicht von bem Cultus ber einer Berehrung aus humanen Grunden wurdigen Begenstande ausgeschloffen. Die nothwendiasten, wichtigsten, einfluße reichten, bie am meiften bas Befühl ber Abhangigfeit von ihnen im Meniden erzeugenden Naturgegenstände haben ig auch alle bie Gigenichaften an fich , welche bas Auge und Gemuth fravviren . Staunen, Bewunderung und alle anderen berartigen Affecte und Stimmungen erregen. Gei gegrußt , heißt es baber in Aratus Bhanomenen in ber Anrede an ben Beus, an ben Gott, an bie Urfache ber Simmelbericheinungen, fei gegrußt Bater, Du großes Wunder, (b. h. Du großes, Etaunen und Bewunderung erregendes Wefen) Du großes Labial ber Menichen. Bir haben baber in einem und bemielben Gegenstanbe bier beibes eben Besprochene vereint. Aber nicht bas Thauma, bas Bunber, fondern bas Onciar, bas Labfal, b. h. nicht bas Wefen, wiefern es Begenstand bes Staunens, fonbern ber gurcht und Soffnung ift, nicht also wegen seiner ftaunens - und bewunderungswurdigen, sondern wegen feiner bie menschliche Eriftenz begrundenden und erhaltenden, bas Abhangigfeitegefühl in Unspruch nehmenben Gigenschaften ift es Gegen-Land ber Religion . Gegenstand bes Cultus.

Daffelbe gilt auch vom Thiercultus, so viele Thiergotter auch nur bem Thauma, bem fritiflosen Gaffen, ber stupiben Berwunderung, ber umbeschränften Willfur bes religiösen Aberglaubens ihre Eristenz versbanten mögen. Wir brauchen uns baher gar nicht zu barüber zu verswundern und zu schämen, daß ber Mensch bie Thiere verehrte, benn ber Mensch hat nur sich in ihnen geliebt und verehrt; er hat nur, wenigs stens ba, wo ber Thiercultus ein culturgeschichtliches Moment bilbet.

bie Thiere wegen ihrer Berbienfte um bie Menschheit, also seinetwegen, nicht aus bestialischen, sondern humanen Grunden verehrt.

Wie in ber Thierverehrung ber Menich fich felbft verehrt. Davon haben wir ein Beispiel an ber Urt, wie noch beute ber Menich bie Thiere fcbant. Der Sager fchant nur bie auf bie Sagb, ber Bauer nur bie auf ben Aderbau Bezug habenben Thiere. b. h. ber Jager ichatt in bem Thier bas Jagbwefen, welches fein eigenes Wefen ift, ber Bauer nur die Defonomie, Die feine eigene Seele und practifche Bottheit ift. Much an bem Thiercultus haben wir baber einen Beweis und ein Bei fpiel von ber Behauptung, baß in ber Religion ber Menich nur fein eigenes Befen vergegenständlicht. Go verschieben bie Menschen, fo verschieben ihre Beburfniffe, so verschieben ihr wesentlicher, fie charaftert firender Standpunkt, fo verschieden find auch bei ben meniaftens ber Culturgeschichte angehörenden Bolfern die Thiere, die fie baudtfaclic verehren, fo bag wir aus ber Qualitat ber Thiere, welche ber Begenftand ber Berehrung maren, felbft bie Qualitat ber fie verehrenben Menfchen erkennen. Go mar "ber hund, wie Rhobe in seinet Schrift: "bie h. Sage und bas gesammte Religionsspftem ber alten Baftriet, Deber und Barfen ober bes Benbvolfes" bemetft, ben Unfange bles von Biehaucht lebenben Barfen bie wichtigfte Stute im Rampf gegen bie ahrimanische Thierwelt, b. b. gegen Bolfe und andere reißende Thiete, baber murbe, mer einen brauchbaren Sund ober eine ichmangere Sunbin getöbtet hatte, mit bem Tobe bestraft. Der Neaphter batte bei feis nem Kelbbau meber Bolfe noch anbere reißende Thiere au fürchten. Ratten und Maufe waren bie Wertzeuge Topbons, bie ihm ichabeten, baber nahm bie Rage bei ihm bie Rolle ein, welche bem Sund beim Bendvolf einge raumt mar. " Aber nicht nur ben practifchen Culturftandpunft eines Bolt, auch fein theoretisches Wefen, feinen geiftigen Standpunft überhaupt ber gegenftanblicht uns ber Thierbienft, ber Raturbienft überhaupt; benn we ber Mensch Thiere und Bflangen verehrt, ba ift et fein Mensch noch wit wir, ba ibentificiet er fich mit ben Thieren und Pflangen, ba find fie

für ihn theile menichliche, theile übermenichliche Beien. So ift 2. B. im Benbavesta ber Sund gleich bem Menschen ben Gefeten unterworfen. "Beißt er ein Sausthier ober einen Menschen, fo wird ihm aum erften Mal gur Strafe bas rechte Dhr. jum zweiten Mal bas linfe Dhr abgeschnitten, jum britten Mal ber rechte, jum vierten Mal ber linke Ruß, jum fünften Mal ber Schmang," So nannten nach Diobor bie Troglobyten ben Stier und bie Ruh, ben Wibber und bas Schaf Bater und Mutter, weil fie von ihnen und nicht von ihren naturlichen Eltern immerfort ihre tagliche Nahrung empfingen. Go glauben, wie Meiners berichtet, bie Indigner in Guatimala, wie die afrifamilden Reger, bag bas leben eines jeben Wenfchen mit bem Leben eines gewiffen Thiers ungertrennlich verbunden fei, und bag, wenn bas Bruberthier getobtet merbe, ber Menich auch fterben muffe. So faat auch Satontala zu ben Blumen : "3ch fühle bie Liebe einer Schwefter für biefe Bflangen." Ein schones Beispiel von bem Unterschied bes menichlichen Befens auf bem Standpunft ber orientalischen Raturverchrung und bes menichlischen Wefens auf unferem Standpunkt liefert Die Anecbote, Die 2B. Jones ergablt, bag, als er einft bie Lotosblume auf bem Bulte liegen batte, um fie ju untersuchen, ein Frember aus Repal au ibm gefommen, und so wie er biefe Blume erblickte, por Ehrfurcht gur Erbe niebergefunten fei. Belch ein Unterschieb zwischen bem Menschen, ber por einer Blume andachtig niederfällt und bem Menfchen, ber bie Blume nur vom Standpunft ber Botanif aus anfieht!

## Siebente Borlefung.

Mir find mit ber Behauptung, bag ber Menich in ben Thieren fich felbft verehrt - eine Behauptung, die felbst nicht burch ben Thiercultus umgestoßen wirb, für ben fich feine culturgefchichtlichen, rationellen Grunde angeben laffen, ber feine Existens nur ber Kunk ober selbst besonderen Bufalligfeiten ober Ibiospnfraficen verbanft, bem wo ber Menich ein Befen ohne Grund verehrt, ba vergegenftanblich er in bemfelben nur feine eigene Tollheit und Berrudtheit - wir fin, fage ich, mit biefer Behauptung auf ben wichtigften Sat bes Ban graphen gefommen, auf ben Sat, bag ber Menfch Das, wovon er fc Leben abhangig weiß ober glaubt, ale Gott verehrt, bag eben beswegen in bem Begenstand ber Berehrung nur ber Berth gum Borfden, gur Anschauung fommt, ben er auf fein Leben, auf fich überhauf legt, bag folglich bie Berehrung Bottes von ber Berehrung bes Ro Diefer Sat ift amar nur eine Borausnahme, de ichen abhanat. Anticipation bes Refultate und weiteren Berlaufe biefer Borlefungung weil er aber schon in biesem Baragraphen vorkommt, weil er für min gange Entwidelung und Auffaffung ber Religion von ber größten Bil tigfeit ift, fo moge er auch schon bei biefer Belegenheit, bei bem 21 cultus, ber namentlich, fofern ihm ein vernunftiger Sinn ju On liegt, bie Bahrheit dieses Sanes bestätigt und veranschaulicht, Sprache fommen.

Bo ber Thiercultus, um bas Krübere au recapituliren, auf ben Standpunft eines Culturmoments, einer nennenswerthen Ericbeinung ber Religionsgeschichte fich erhebt, ba bat er einen humanen ober ea o ift if chen Grund. 3ch gebrauche jum Entfeten ber beuchlerischen Theologen und phantaftischen Philosophen ale Bezeichnung bes Grunbes und Wesens ber Religion bas Wort: Egoismus. Rritifer, welche an Worten fleben, haben baber in ihrer boben Beisbeit aus meiner "Bhilosophie" berausgetupfelt, bag ihr Resultat ber Caoismus und bag ich eben beswegen nicht in bas Wefen ber Reliaion eingebrungen fei. Wenn ich aber bas Wort Egoismus, mohlgemerft! in ber Bebeutung eines philosophischen ober universellen Brincips gebrauche, fo verftebe ich barunter nicht ben Caoismus im gewöhnlichen Sinne bes Bortes, wie bas Jeber, ber etwas Rritif im Leibe bat, aus ben Berbinbungen, aus bem Bufammenbang, aus bem Begenfate, in welchem ich bas Wort Egoismus gebrauche, erfeben fann ; ich gebrauche es nämlich im Gegenfate gur Theologie ober Bottglaubigfeit, in beren Sinn, wenn fie ftreng und confequent ift, jebe Liebe, Die nicht Bott aum Biel und Begenstand bat, felbft bie Liebe ju andern Menfchen Egoismus ift : ich verftebe baber barunter nicht ben Caoismus bes Menschen bem Menichen gegenüber, ben moralischen Egoismus, nicht ben Egoismus, ber bei Allem, mas er thut, felbft icheinbar fur Unbere, nur feinen Bortheil im Auge hat, nicht ben Egoismus, ber bas charafteris ftifche Mertmal bes Philisters und Bourgeois, ber bas birecte Gegentheil aller Rudfichtelofigfeit im Denfen und Sanbeln, aller Begeifterung, aller Benialitat, aller Liebe ift. 3ch verftebe unter Egoismus bas feiner Ratur und folglich - benn bie Bernunft bes Menichen ift nichts als bie bewußte Ratur bes Menichen - feiner Bernunft gemäße fich felbft geltend Dachen, fich felbft Behaupten bes Menschen gegenüber allen unnatürlichen und unmenschlichen Forderungen, die bie theologische Beuchelei, Die religiose und speculative Phantaftif, Die politische Brutalität und Despotie an den Menschen stellen. Ich verstehe unter Egoise

mus ben nothwendigen, ben unerlästichen Egoismus, ben, wie gefagt, nicht moralischen, sondern metaphpflichen, b. B. im Wesen bes Menfchen obne Biffen und Willen begrindeten Capismus, ben Capismus, ohne welchen ber Menfch gar nicht leben fann, benn um zu loben, nuch ich fortwahrend bas mir Jutragliche zu eigen machen, bas mir Reindliche und Schabliche vom Leibe balten, ben Cavismus alfo, ber felbe im Dragnismus, in ber Aneignung ber affimiliebaren, ber Ausfchel bung ber nicht affimilirbaren Stoffe fiegt. 3ch verftebe unter Cavismus bie Liebe bes Menfchen gu fich felbft, b. b. bie Biebe gum menichlichen Befen, bie Liebe, welche ber Unftoff gur Befriebb gung und Ausbildung aller ber Triebe und Anlagen ift, ohne beren Befriedigung und Ausbildung er fein mahrer, pollenbeter Menfch ift und fein fann : ich verfiebe unter bem Cavismus die Liebe des Indisk buums ju Individuen feines Gleichen; - benn mas bin ich ofme fte, mas obne die Liebe ju Wefen meines Gleichen? - bie Liebe bes Inbivibumme au fich felbft nur insofern, ale jebe Liebe eines Gegenftanbes. eines Befens eine inbirecte Selbftliebe, benn ich kann ja nur lieben, mas meinem Ibeal, meinem Gefühl, meinem Befen entwricht. ich verftehe unter Egoismus jenen Selbfterhaltungstrieb, fraft beffen ber Menfch nicht fich, feinen Berftanb, feinen Sinn, feinen Beis, um bie Beifpiele aus bem uns junachft liegenden Thiereuftus zu nehmen, geiftlichen Geln und Schafen, politischen Boffen und Tigern, philosophischen Brillen und Rachteulen aufopfert, jenen Bernunftinftinct, web der bem Menfchen fagt, bas es Thorheit, Unfinn ift, fich aus reffatt fer Gelbftverläugnung von Läufen, Flohen und Bangen bas But auf bem Leibe und ben Berftand aus bem Ropfe faugen, von Dittern mit Schlangen fich vergiften, von Tigern und Bolfen gerfroffen au laften ienen Bernunftinftinct, welcher, wenn fich auch einmal ber Menich W aur Berehrung ber Thiere verirrt ober berablaßt, bem Menfeben auruft: Ehre nur die Thiere, in benen Du Dich felbst ehrst, die Thiere, die Sie nutglich, die Dir nothwendig find; benn selbst die Thiere, Die Du chi

abne bas ein vernünftiger Grund au ihrer Berehrung porhanden ift. ebrit Du ja bod nur, weil Du menigitene alaubit. Dir einbilbeft, bag ibre Berehrung für Dich nicht ohne Rusen ift. Der Ausbrud Rusen it übrigens, wie ich auch ichon in meinen Erlauterungen und Ergan. aungen gum Wefen ber Religion erflarte, ein gemeiner, ungerigneter, Dem religioien Sinne wiberiprechender : benn nutlich ift auch ein Ding : aber bas, mas ein Gott, ein Gegenstand rellatofer Berehrung, ift fe'n Ding, fonbern ein Wefen: nuplich ift ein Unetrud ber blofen Brauch. und Bermentbarfeit, ber Baffivitat : aber Thatiafeit, Leben ift eine wefentliche Gigenichaft ber Botter, wie ichon Blutarch gang richtig behaupe tet. Der religiofe Ausbrud und Begriff fur Rüplichfeit ift Wohlthatig. feit; benn nur bie Wohlthatigfeit, aber nicht bie Rublichfeit flout mir Die Empfindungen ber Danfbarteit, ber Berehrung, ber Liebe ein, und nur Diefe Empfindungen find ihrer Ratur, wie ihren Wirfungen nach Begen ihrer Wohlthatigfeit, religios ober voe. zeligiöfe. tifd, wegen ihrer Ruslichfeit, irreligios, gemein ober profaifch, wegen ihrer Rothwendigfeit, ihres ohne lie nicht fein Ronnens, philosophisch ausgebrudt, wird bie Matur aberhaupt, werben auch bie Bflangen und Thiere insbesondere verehrt. Das Urincip bat baber ber Thiercultus, ba mo er wenigstens verwunftigen religiofen Ginn bat, mit febem Gultus gemein; ober: bas. was bei einiger Magen überlegenden Menfchen bie Thiere zu Gegen-Canben religibler Berehrung erhebt, ber Grund ihrer Berehrung ift. baffelbe ift ber Grund ber Berehrung jebes anbern Gegenstanbes; biefer Grund ift aber eben bie Ruglichfeit ober Wohlthatigleit. ichieten find bie Gotter ber Dlenichen nur nach ben unterschiedenen Boblibaten, Die fie bem Wenichen erzeigen, unterschieden nur nach ben vericbiebenen Trieben und Beburfniffen bes Menichen, bie fie befries bigen, unterschieben find bie Wegenstande ber Religion nur nach ten perfdiebenen Racultaten ober Bermogen bes menfche Liden Befene, worauf fie fich beziehen. Co ift z. W. Apoll ber Benerbad's fammilide Eberte. VIII. Ö

Arat ber psychischen, moralischen Krantheiten. Abtlevios ber Arat ber Aber ber Grund ber Berehrung, bas Brincip phyfifchen, leiblichen, ihrer Bottlichfeit, bas, was fie ju Bottern macht, bas ift ihre Begiehung auf ben Menschen, ihre Rublichkeit, ihre Wohlthatigfeit, bas ift ber menichliche Egoismus; benn, wenn ich mich nicht querft liebe, nicht verehre, wie fann ich lieben und verehren, mas mir nunlich und mobilthatia ift? Wie kann ich ben Arzt lieben, wenn ich nicht bie Gefundheit liebe? wie ben Lehrer, wenn ich nicht meine Lernbegierbe befriedigen will? Wie fann ich bas Licht verehren, wenn ich feine Mugen habe, bie bas Licht fuchen, bas Licht beburfen? Die meinen Urheber ober Urquell preisen und loben, wenn ich mich felbft verachte? wie ein objectiv bochftes Wefen anbeten und anerkennen, wenn ich fein fubjectiv hochftes Wefen in mir habe? wie einen Gott außer mir annehmen, wenn ich nicht mir felbft, freilich in anberer Beife. Gott bin? wie einen außeren Gott ohne Boraussepung eines inneren, pfp. dologifchen Gottes glauben? Bas ift aber biefes hochfte Befen im Menichen, von bem alle anberen hochften Befen, alle Gotter außer ihm abbangen? Es ift ber Inbegriff aller feiner menichlichen Triebe. Beburfniffe, Unlagen, es ift überhaupt bie Erifteng, bas Leben bes Menschen, benn biefes befaßt ja Alles in fich. Rur besmegen macht baher ber Menfch bas, wovon fein Leben abhangt, ju einem Gott ober aottlichen Wefen, weil ihm fein Erben ein gottliches Wefen, ein gott Bo ber Menfch fagt : "bas Leben ift ber liches Gut ober Ding ift. Buter höchftes nicht", ba wirb bas Leben nur in einem beidrantten, untergeorducten Sinn genommen, ba befindet fich ber Menich auf bem Standpunfte bee Unglude, bee Zwiespalte, feineswege auf bem ner malen Lebensftandpunft, ba verwirft er, verachtet er allerbinge bas & ben, aber er verachtet es nur, weil feinem Leben Gigenfchaften ober Buter fehlen, bie mefentlich jum normalen Leben geboren, weil es fein Leben mehr ift. So, wenn ein Menfch g. B. ber Freiheit beraubt if. wenn er ein Sclave frember Willfur ift, fo fann, ja foll er biefes Leben

verachten, aber nur, weil biefes Leben ein mangelhaftes, nichtiges Leben ift, ein Leben, bem bie wesentlichfte Bebingung und Gigenschaft bes menichlichen Lebens, Die Bewegung und Bestimmung nach eigenem Billen abgebt. Darauf beruht auch ber Celbstmorb. Der Selbfts morber nimmt fich nicht fein Leben; es ift ihm ichon genommen. Darum tobtet er fich : er gerftort nur einen Schein : er wirft nur eine Schagle weg, aus ber langft, fei's nun ohne ober mit feiner Schulb. ber Rern vergehrt ift. Aber im gefunden, gefemäßigen Buftanbe, und wenn unter bem Leben ber Inbegriff aller wesentlich jum Denichen geborenden Buter verstanden wird, ift bas Leben und zwar mit vollem Rechte bas bochfte Gut, bas bochfte Befen bes Menichen. fur alle meine Saupt- und Grundfate empirische, biftorische Beispiele und Belege anführe, weil ich nur jum Bewußisein bringen und ausiprechen will, mas Unbere, mas bie Menfchen überhaupt benfen und fühlen. so führe ich auch für biefe Behauptung in meinen Erganzungen und Erlauterungen zum Befen ber Religion einige Stellen aus Ariftoteles. Blutard, Somer und Luther an. Mit ein vaar Stellen als folden will ich nun natürlich nicht die Wahrheit eines Ausspruchs beweisen, wie lacherliche, fritiflose Rritifer mir vorwarfen. 3ch liebe bie Rurge, ich fage mit wenigen Worten, mas Untere mit Folianten Aber freilich haben bie meiften Gelehrten und Philosophen bie Gigenschaft, bag fie nur bann vom Bewichte eines Brunbes überzeugt merben, werm er ihnen in ber Korm eines Kolianten ober wenigstens recht bidleibigen Buches in bie Sanbe gebrudt wirb. Bene paar Stellen find pars pro toto, haben universelle Bedeutung, fonnen burch taufend und abermals taufend gelehrte Citate belegt werben; aber alle biefe Taufenbe fagen nicht mehr, wenigstens ber Qualität nach, als biefe Bas aber noch unendlich mehr ift und gilt, als ein vaar Stellen. gelehrtes Citat, bas ift bie Braxis, bas Leben. Und biefes bestätigt uns bei allen Schritten und Eritten, bie wir thun, bei allen Bliden, bie wir in baffelbe werfen, Die Wahrheit jenes Sages, bag ben Menfchen

8\*

bas leben ber Guter hochftes ift. Und eben fo bestätigt fie vor Allem Die Religion und ihre Geschichte; benn wie Die Philosophie gulent nichts ift als bie Runft bes Dentens, fo ift bie Religion aulent nichts Endres als die Runft des Lebens, die baber nichts Andres uns jur Anichauung und zum Bewußtsein bringt, als bie bas Leben bes Denichen unmittel bar bewegenben Rrafte und Triebe. Diese Bahrheit ift felbft bas burchaangige, allumfaffende Princip aller Religionen. Rur bestwegen. weil unbewußt und unwillfürlich, nothwendig bas Leben bem Mentchen ein gottliches But und Wefen ift, macht er bewußt, macht er in ber Religion bas jum Gotte, wovon, fei's nun wirklich, fei's in ber Einbilbung, bie Entftehung und Erhaltung biefes gottlichen Gutes abkånat. Rebe Befriedigung eines Triebes, fei biefer nun ein nieberet ober höherer, physischer ober geiftiger, practischer ober theoretischer, ift für ben Menfchen ein gottlicher Benuß, und nur beemegen verehrt et bie Begenstände ober Wefen, von benen biefe Befriedigung abbangt, ale herrliche, anbetungewürdige, gottliche Wefen. Gin Bolf, bas feine geistigen Triebe bat, bat auch feine geiftigen Gotter. Ein Bolf, bem nicht ber Berftand als Subject, b. h. ale menichliche Rraft und Thatigfeit ein gottliches Befen ift, wird nun und nimmermehr num Begenstand feiner Berehrung, jum Gott ein Berftanbesmefen machen. Wie fann ich bie Beisheit als Minerva zur Bottin machen, wenn mir nicht die Weisheit an und für fich felbft fcon gottliches Befen ift? Wie also überhaupt das Wesen vergöttern, von dem mein Leben abhangig ift, wenn mir bas Leben nichts Gottliches ift? Rur ber Unterschieb ber menichlichen Triebe, Bedürfniffe, Sabigfeiten, nur biefer Untericie und ihre Rangordnung bestimmt baber ben Unterschied und bie Rame ordnung ber Götter und Religionen. Den Magftab, bas Rriterium ber Gottheit und eben besmegen ben Urfprung ber Gotter bet baber ber Menfch an und in fich felbft. Bas biefem Rriterium entspricht, ift ein Bott, was ihm wiberspricht, feiner. Diefes Rrite rium ift aber ber Egoismus in bem entwidelten Sinne bes Bortes.

Die Beziehung eines Segenstandes auf ben Menichen, Die Befriebigung eines Bedürfniffes, Die Unentbehrlichfeit, Die Wohltbatiafeit ift ber Grund, warum ber Menich einen Gegenstand jum Gott macht. abiolute Befen ift fur ben Menichen, ohne bag er es meiß, ber Menich felbe. Die fogenannten absoluten Wefen, Die Gotter find relative, find vom Menichen abhangige Befen, find ibm nur infofern Gotter, als Re biefem feinem Wefen bienen, als fie ibm nuglich, forberlich, entfpredent, furz wohlthatig find. Barum verlachten die Briechen die Gotter ber Megwoter, Die Erocobille, Ragen, 3biffe? weil Die Gotter ber Meanvier nicht bem Befen, nicht ben Beburfniffen ber Griechen entipraden. Borin lag alfo ber Grund, bag ihnen bie griechifchen Botder mur fur Botter galten? In ben Bottern an und fur fich felbit? nein! in ben Griechen : in ben Gottern nur inbirect, nur infofern, ale fie eben bem Befen ber Griechen entsprechenbe Befen maren (5). Barum verwarfen aber bie Christen bie heibnischen, Die griechischen und romifchen Gotter? weil fich ihr religiofer. Beschmad geanbert hatte, weil Die beibnischen Botter ihnen nicht gaben, mas fie wollten. also ibnen ihr Gott nur Gott? weil er ein Wesen ihres Wesens, ihres Bleichen ift, meil er ihren Bedurfniffen, ihren Bunichen, ihren Borftellungen entipricht.

Wie sind zuerft von den allgemeinsten und gemeinsten Erscheinungen ber Religion aus und von da zum Abhängigkeitsgefühl übergegangen; aber jest sind wir über und hinter das Abhängigkeitsgefühl selbst zurückgegangen, und haben als den letten subjectiven Grund der Beligion den menschlichen Egoismus im angesührten Sinne entbedt, obwohl auch der Egoismus im gemeinsten und gewöhnlichsten Sinne hes Wortes teine untergeordnete Rolle in der Religion spielt, aber von diesem abstrahtre ich. Es frägt sich nur, ob diese den gewöhnlichen ihbersinnlichen und übermenschlichen, b. i. phantastischen Erklärungsgründen den Religion absolut widersprechende Erklärung von dem Grunde zund Abessen der Religion absolut widersprechende Erklärung von dem Grunde zund Abessen der Religion und ihrer Begenstäude, der Götter, der

Babrheit gemäßift, ob ich mit biefem Borte ben Ragel auf ben Ropf getroffen, bas, mas bie Menichheit bei ber Berehrung ber Botter im Sinne bat, richtig ausgesprochen habe. 3ch habe amar ichen genug Belege und Beifviele angeführt, ba aber ber Begenstand zu wich tia ift, ba man bie Gelehrten nur burch ihre eigenen Baffen, b. b. Citate ichlagen fann, fo will ich noch mehrere anführen. "Die Affante. ber Baum, beren Kruchte man genoß, fagt Rhobe in ber ichon erwähn ten Schrift in Begiebung auf Die Religion ter alten Inber und Berfer. murben verehrt und gebeten, funftig noch mehr Kruchte au bringen. Das Thier marb verehrt, beffen Milch und Rleifc man genoß; bas Baffer, weil es bie Erbe fruchtbar machte; bas Reuer, weil es marme und leuchtete, und bie Sonne mit allen übrigen Beftirnen, weil ite wohlthatiger Ginfluß auf bas gefammte Leben auch bem flumpfften Cinn nicht entgeben fann." Der Berfaffer ber gleichfalls ichon erwähnten Schrift de l'Origine des principes religieux führt aus ber Histoire des Yncas de Perou par Garcillaso de la Vega, einer Schrift, bie ich mir leiber nicht verschaffen fonnte. Rolgenbes an: "Die Bewohner von Chincha faaten au bem Dnca, baf fie weber ben Dnca fur ibren Ronia, noch bie Conne fur ihren Bott erfennen wollten, bag fie ichon einen batten, ben fie anbeteten, baß ihr gemeinschaftlicher Gott bas De er mare, welches ein gang anberes Ding, ale bie Sonne fei, inbem es ihnen eine Menge Fifche au ihrer Nahrung gebe, anftatt bas ibre Sonne ihnen gar nichts Gutes thue, als bag ihre außerorbentliche Site ihnen nur laftig fei, und fie also nichts aus ihr zu machen brauchten." Sie verehrten alfo nach ihrem eigenen Gingeftanbnis bas Deer, weit es bie Quelle ber Rahrung fur fle war, als Bott; fle bachten, wie fener griechische Romifer, ber fagt: "bas mich Ernahrende, Das halt ich fier meinen Gott." Der gemeine Spruch : "Weß Brot ich ef, bef 2ich ich fing'", gilt baber auch in ber Religion. Selbft icon bie Sprace liefert und hierfur Belege. Almus g. B. heißt nahrenb, baber et hauptfachlich ein Beiwort ber Ceres ift, bann und zwar eben beswegen

lieb, werth, herrlich, beilig. "Unter allen Gottheiten, von welchen bie Muthologie ergablt, beißt es bei Diobor, ift feine unter ben Menschen fo boch gegebtet, wie die beiben, welche burch die mobilbatiaften Erfinbungen ein fo ausgezeichnetes Berbienft um bie Menichheit fich erwarben, Dionpfius burch bie Ginführung bes lieblichften Tranfs unb Demeter burch bie Mittheilung ber trefflichften trodenen Rahrung." Grasmus macht in feinen Abagien zu bem Spruchwort ber Alten : "ber Renich ift ben Menichen Gott" bie Bemerfung : "bas Alterthum glaubte, Bott fein beife ben Sterblichen nuten." Diefelbe Bemerfung macht ber Philolog Joh. v. Meven in einer Rote zu Birgil's Aeneis. Die Alten erwiesen benen, fagt er, welche wohlthatige Erfindungen machten, gottliche Ehre nach bem Tobe, benn fie waren ber llebergeus gung, ein Bott fei nichts Unbres, als mas ben Sterblichen Rugen bringe. "Mus welchem Grunde, fingt Dvibius in ben Spifteln aus feinem Gril, follen wir bie Gotter ehren, wenn wir ihnen ben Willen au nuten ober belfen nehmen? Wenn Jupiter für meine Gebete nur taube Ohren hat, warum foll ich vor feinem Tempel ein Opferthier iblachten? Wenn mir bas Deer feine Rube gewährt auf meiner Seerife, warum foll ich fur nichts und wieder nichts bem Revtun Beibtouch ftreuen? Benn Ceres nicht bie Buniche bes arbeitsamen Landmanns erfüllt, warum foll fie benn bie Gingeweibe einer trachtigen Sau betommen? Rur ber Rugen ober die Boblthat alfo ift es, bie Renfchen und Gotter verherrlicht!" "Gin Gott ift bein Sterbs lichen, fagt ber altere Blinius, wer bem Sterblichen hilft." Rach Gellius hat felbst Jupiter seinen Ramen: Jovem von Juvando, b. i. bom Belfen ober Rugen im Begenfas von Rocere, Schaben. In Cicew's Schrift von ben Pflichten heißt es: "Bunachft nach ben Bottern ind bie bem Menichen nuplichften Befen bie Menschen" - alfo find bie Gitter bie erften bem Menschen nutlichen Wefen. Gben fo fagt auch Gradmus in seinen Abagien: "Das Sprüchwort: "Ein Gott, aber viele frande" ermahnt uns so viele Freunde als möglich uns zu machen, weil biefe am meiften nach ben Göttern belfen tonnen." In feiner Edrift über bie Ratur ber Gotter erflart Gicero (ober vielmehr ber Got furder Belleine, aber bier ift ce eine) tie Behauptema tes Berfens, bas Die nüttlichen und beitfamen Dinge fur Gotter gebatten worben feien, für abfurd, und macht bem Brobifus wegen berfelben Bebamptung ben Bormurf , daß er bie Religion aufgehoben babe ; aber zugleich wirft er auch bem Epifur por, bag er, meil er bas Gottlichfte, Berrlichfte: bie Bute, Die 2Boblthatigfeit ber Gottbeit abgefprochen, Die Religion mit ter Burgel ausgetilgt habe, benn wie fann man, fagt er, bie Botter ehren, wenn man von ihnen nichts Gutes empfangt, noch erwarten fann? Die Religiofitat, Die Bietas ift Die Berechtigfeit gegen Die Od ter, aber wie fann man Denen eine Berbindlichkeit ichulbig fein, von welchen man nichts empfanat? Un ben Gottern verebren wir, fegt Duintilian in feinen orgtorifden Inftitutionen, erftlich Die Daieftat ihrer Ratur, bann bie eigenthumliche Dacht eines feben und bie Erfin bungen, welche ben Menschen einen Ruten gebracht baben. Duintillen unterscheibet hier bie Dacht und Dajeftat ber Gotter von ihren Bob thaten, aber biefer Unterschieb fallt vor einer tiefer eingebenben Betrad tung; benn je majeftatifcher und machtiger ein Befen ift, befto mehr bet es auch Rabigfeit, Unbern ju nugen und umgefehrt. Die bochfte Dad fällt jufammen mit ber bochften Bobitbatigfeit. Bei allen Bollern fal ift baher auch ber Gott ber himmlischen Rrafte und Dachte ber bodit, erhabenfte, majeftatischfte, ber Bott über allen Bottern, weil bie Bie fungen und Mohlthaten bes himmels auch über alle andern Birfimen und Wohlthaten geben, bie allgemeinften, allumfaffenbften, großartig ften, nothwenbigften finb. So beißt a. B. bei ben Romern Junier: Optimus, Maximus, b. h. "wegen feiner Bohlthaten", wie Cien felbft bemerft, ber befte ober gutigfte, "wegen feiner Gewalt" ober Dat aber "ber größte ober hochfte Bott." Gine ahnliche Unterscheibung, wie bei Quintilian, finden wir bei Plutarch in feinem Amatoris. " Das Lob ber Gotter grundet fich hauptfachlich auf ihre Donamis, Dil

ht und Opheleia, b. i. Rühlichkeit ober Wohlthatigkeit;" aber wie 3t, beibe Begriffe fallen in Eins zusammen, benn je mehr ein Wesen und sich selbst ift, besto mehr kann es auch Andern sein. Je mehr ist, desto mehr kann er auch Andern nügen, freilich auch schaden. er sagt Plutarch selbst in seinem Symposiason: "die Wenschen versrn am meisten die Dinge von allgemeinster, sich überall hin erstreden-Rühlichkeit wie das Wasser, das Licht, die Jahreszeiten."

## Achte Borlesung.

218 bie letten Ueberbleibsel ber heibnischen Religion gerftort, wenigftens ihrer politischen Bedeutung und Burbe entfleibet murben, als unter Anderm bie Bilbfaule ber Siegesgottin aus bem Orte, mo fie bisher geftanben, entfernt werben follte, ichrieb Symmachus eine Schutschrift für bie alte, historische Religion, so auch für ben Cultus bet Bictoria. Unter ben Grunben bafur führt er auch bie Utilitas, ben Nunen an als bas ficherfte Merfmal einer Gottheit. Riemand wird laugnen, fagt er ferner, bag bie zu verehren fei, von ber er bekennt, baß fie zu munichen fei. Das beißt : nur bas ift ein Begenftanb ber Religion, ber Berehrung, mas ein Gegenstand menschlicher Buniche ift. nur bas Bute, Rugliche, Wohlthatige ift aber bas, mas man municht. Die Bebilbeten unter ben flaffischen Seiben, namentlich ben Griechen. bestimmten baber als eine wesentliche Gigenschaft und Bebingung ber Bottheit bie Bute, Die Wohlthatigfeit, Die Philanthropie. "Rein Gott, fagt Sofrates in Blato's Theatet, ift wibriggefinnt gegen bie Menichen." "Was ift bei ben Gottern, fagt Seneta in feinen Briefen, ber Grund ihrer Wohlthatigfeit? Ihre Natur. Bahn ift ber Glaube, bag fie iche ben wollen; fle konnen es nicht einmal. Gott, fagt er eben bafelbit, fucht feine Diener; er felbft bient bem Menfchengefdledt." "Es ift eben fo absurd, fagt Plutarch in seiner Schrift über bie Biber fpruche ber Stoifer, ben Gottern bie Unverganglichfeit, als bie Bor

schung und Menschenliebe ober Wohlthätigkeit abzusprechen." "Unter Sott, sagt Antipater von Tarsis bei Plutarch in eben berselben Schrift, bestehen wir ein seliges, unvergängliches und gegen die Wenschen wohlt hat iges Wesen. Die Götter, wenigstens die vorzüglichsten, seißen baher bei ben Griechen "Geber bes Guten", serner Soteres, b.h. Retter, Beglüder, Heilande. Ja die griechische Religion selbst hat keisen eigentlichen, selbstständigen bosen Gott, wie z. B. die Aegypter iren Typhon, die Perser ihren Ahriman.

Die Rirchenpater verhöhnten bie Beiben, meil fie bie mobitbatigen ber nublichen Dinge und Befen jum Gegenstande ihrer Berehrung Der Religion gemacht batten. Die leichtfinnigen Griechen, fagt 3. B. tilus Rirmicus, halten alle Wefen fur Gotter, bie ihnen irgend eine Bobithat ermeifen ober ermiefen haben. Gr wirft ihnen unter Anberm Dr. Daß bie Benaten von bem Worte : Benus, welches nichts Unbres s bie Rahrung bedeute, abstammten. Die Beiben, fagt er, hatten ale Renfchen, Die unter bem Leben nichts Unbred verftanben, ale Die Freitt, au effen und trinten, Die Rahrungemittel au Gottern gemacht. Er irt ihnen auch ben Cultus ber Befta vor, weil fie nichts Unbres fei is bas hausliche Reuer, bas auf bem Seerbe jum taglichen Gebrauch ent, und baber Roche, ftatt Jungfrauen, ju Brieftern haben follte. So fehr aber bie Rirchenvater, Die Christen überhaupt bie Beiben befiregen tabelten und verlachten, baß fie ben nüplichen Dingen, bem euer, bem Waffer, ber Conne, bem Mond gottliche Ehre erwiesen Atten eben wegen biefer ihrer fur bie Menichen fo mobitbatigen Wirmgen, fo tabelten fie biefelben boch nicht megen bes Brincips ober Srundes biefer Berehrung, fonbern nur megen bes Wegenftan. es ihrer Berehrung, nicht alfo begivegen, baß fie bie Wohlthatigfeit wo Rablichleit gum Grunde ber Verehrung, ber Religion, fonbern beg-Degen, bas fie nicht bas rechte Wefen jum Begenftanbe ihrer Berbrung gemacht, baß fie nicht bas Wefen, von bem alle wohlthätigen, em Meniden nubliden Gigenichaften und Wirfungen ber Ratur her-

famen, bas Bielen, bas allein bem Menfchen beilen, allein ben & fden aludlich machen fonne. Gott, ein von ber Ratur unterfdictent. geiftiges, mildebares, glimbdelges Weien, welches ber Ueheber du Chivier ber Ratur fel, verebet batten. Die Bacht zu ichaben mit # mitten, Wohl und Wiebe, Weluntheit unt Acantheit, Leben un So au bringen, melde bie Seiben ihrer fluntiden Anidauung gentt at # pielen perichiebenen Dinge vertheilten, vereinigten bie Chriften inf ibres unfinnlichen, abstracten Denteus in Gier Wieten, lo bat til Eine, welches bie Chriften Gott nennen, bas einzig furfichtet to maditiae, bas einzig liebenswerthe und wohlthatige Wielen ift. On wenn wir bie Wohlthatiafeit zur einzigen wefenhalten Gigenlach Bottheit maden, Die Giter, welche Die Beiben an Die verfallt Dinge ber Wirflichleit vertheilten, verlammelten bie Wheiften in Ding, baber bie Chriften Gott ale ben Inbegriff aller Gifter bo men. Aber in ber Definition, b. b. im Begriff ber Gottheit felbi. Beinein, b. b. im Welen ober Grunde unterfcheiben fie fich nicht ben Beiben. In ber Bibel, fomobl im A. als R. T. hat bas! Bott in allen Stellen, wo es beidt : "ich werbe ibr ober finen fein", ober wo co ben Genteip nach fich hat, wie in ber Stelle: "ich ber Gott Mbraham's" bie Bebeutung : Wohlthater. Muan im vierten Buche feines Gottostraates : "wenn bie Gludicligich Bottheit ift, wolfte fie bie Momer halten, warum vereinen fie bant ! Se allein , warum ftromen de nicht in ihren Tennel allein? bonn we ber nicht allidlich fein will? wer wünfcht Etwas, auber um be allicities an werben? wer will Etwas von fraend einem Gott ein aufer Middeliafeit? Milein bie Middeliafeit ift feine Mitthe, f eine Babe Bottes, Der Bott alle werbe gefucht, ber fie geben ! In berfelben Sartit faut Augustin in Benfehung auf Die plate Damonen : "welche Unberbliche und Geline auch immer in ben fi Miden Wohnungen fein mouen, wenn de une nicht liebes nicht wollen, das wir felfa find, fo find fie burchous nich

rebren." Rur was ben Menichen liebt und feine Geliafeit will. ift ber ein Gegenstand ber Berehrung für ben Menichen, ein Gegenstand Religion. Luther fagt in feiner Auslegung über etliche Rapitel bes nften Buche Dofe: "Go beschreibet bie Bernunft Gott. bas er fei. as einem Menichen Sulfe thue, ihm nute und zu gute gereiche. 216 aben bie Beiben gethan . . . Die Romer batten viel Gotter aufgewefen um mancherlei Anliegen und Sulfe willen. ... Go manche both. But und Rusung auf Erben war, fo manchen Gott batte man modblt, bis fie auch Gewächse und Rnoblauch au Göttern gemacht. . . . Mho baben wir unter bem Bapfithum auch Gotter gemacht, eine jege lice Rrantheit ober Roth hatte einen eigenen Belfer Bub Gott. Die schwangern Frauen, wenn fie in Rothen maren, ruf-In We St. Margareten an, Die mar ibre Gottin . . . St. Chriftoffel bit benen helfen follen, bie ba in ben lesten Zügen liegen. Alfo giebt in ieder dem den Ramen Gottes, da er fich am meisten Gutes au akhet . . . Darum sage ich noch einmal, bie Bernunft wiffe etlicher Michn, daß Gott könne und folle helfen, aber ben rechten Gott kann buicht treffen. . . . Es wird ber wahrhaftige Gott in ber Schrift gemut ein Rothbelfer und Geber alles Guten." An einer imm Stelle fagt er von ben Beiben: "Biewohl fie nun in ber Berfon blieb irren um der Abaötterei willen (b. h. statt an den wahren Gott ar falfche Götter wenden), so ist boch aleichwohl ber Dienst ba. bem reckten Gott gebührt, b. i. bie Anrufung und bag fie alles ates und & alfe von ihm erwarten." D. b. bas subjective Brincip beiben ift gang recht, ober subjectiv haben fie Recht, insofern fie un-Sott fic Etwas benken, was nur gut, wohlthätig ift, aber objectiv, in Begenstand irren fie. Die Christen eiferten baber besonbers in bie Bötter ber heibnischen Bhilosophie, namentlich gegen ben Gott Stoiter, ber Epifurder, ber Ariftotelifer, weil fie bie Borfehung, fei's in ausbrücklich ober ber That nach aufhoben, weil fie bie Eigenschafminogließen, welche allein ben Grund zur Religion abadben, wie ich

icon früher bemertte, bie Gigenichaften, bie fich auf bas Bobl m Mehe bes Menichen begieben. Go faat g. B. Mosbeim, ein gelehrt Theolog bes porigen Sabrbunberts, in feinen Anmerkungen ju Gut worth's Intellectualsuftem, einem gegen ben Atheismus gerichteten the logifch philosophischen Werfe, gegen ben Gott bes Ariftoteles, "baß t bem menichlichen Beichlecht nichts nune, nichts ichabe, babe feines Cultus eigentlich murbig fei. Ariftoteles glaubt baf bie Melt eben fo nothwendig und emig eriftire, als Bott. Det bielt er auch ben himmel für unveranderlich, wie Gott. Sieraus fold baß Gott nicht frei ift, folglich es nuplos ift, ibn anzufleben : benn wen bie Belt nach einem ewigen Gesetze fich bewegt, und schlechterbings mit abgeanbert werben fann, fo febe ich nicht ein, mas wir fur Sulfe wei Bott erwarten fonnen. (Bir feben, im Borbeigeben bemerft, an bien Beifpiel, bag ber Gottes- und Bunberglaube, ben ber moberne Rate nalismus auseinandergeriffen bat, ibentifch ift, wie wir frater fin werben.) Ariftoteles läßt nur Gott ben Worten nach übrig , ber De nach bebt er ibn auf. Der griftotelische Gott ift mußig, wie ber mit raifche, feine Energie, b. b. Thatigfeit ift nur unfterbliches Leben Beichauung ober Speculation. Beg aber mit einem Gott, nur fich allein lebt, und beffen Befen nur im Denten; befteht! Denn wie fann von einem folden Gott ber Denich und Schut hoffen?" Die bieber angeführten Ausspruche bruden gens nicht etwa bie religiofe ober theologische Befinnung biefer Gi nen, fle bruden bie Befinnung ber Theologen und Chriften, bie 64 nung ber driftlichen Religion und Theologie felbft aus: es tim ihnen ungablige ahnliche Ausspruche an Die Seite gefest werben. wozu biefe unnöthige und langweilige Bielheit? 3ch bemerke nur # baß auch ichon bie frommen gläubigen Seiben, felbft unter ben Mil forben, eben fo gegen bie unnuten, philosophischen Botter polemital fo 3. B. bie Platonifer gegen ben ftoischen Gott, bie Stoifer, welche Bergleich zu ben Epifurdern glaubige Beiben maren, gegen ben

ber Epifurder. Go fagt a. B. ber Stoifer in Cicero's Schrift von ber Ratur ber Gotter : "felbft bie Barbaren, fogar bie fo febr verlachten Meanoter verehren fein Thier außer wegen feiner Bobltbatigfeit; aber von eurem mußigen Gott fann man feine Boblthaten, nicht einmal eine Sanblung, eine That anführen. Er ift aber beswegen, beist es bann weiter, nur bem Ramen nach ein Gott". Wenn nun aber bie bisber gegebenen Beweisftellen univerfelle Bebeutung baben, wenn bie in ihnen ausgesprochene Gefinming Die burch alle Religionen und Theologieen binburchgebenbe ift, mer fann es laugnen, bag ber menschliche Egois. mus bas Grundprincip ber Religion und Theologie ift? benn wenn bie Unbetungs- und Berehrungewurdigfeit, folglich bie gottliche Burbe eines Befens einzig abbangt von ber Beziehung befielben auf bas Bobl bes Menichen, wenn nur ein bem Menichen wohltbatiges, nunliches Befen ein gottliches ift, fo liegt ja ber Grund von ber Gottheit eines Befens einzig im Egoismus bes Menichen, welcher Alles nur auf fich bezieht und nur nach biefer Begiebung ichatt. Wenn ich übrigens ben Egoismus mm Grund und Wesen ber Religion mache, so mache ich ihr bamit feinen Bormurf, wenigstens nicht im Brincip, nicht uneingeschränft. 3ch mache ihr nur einen Bormurf, wo biefer Egoismus ein gang gemeis aner ift, wie g. B. in ber Teleologie, wo bie Religion bie Beziehung bes Meaenstandes, namentlich ber Ratur auf ben Menschen zu ihrem Wefen macht, eben beswegen ber Ratur gegenüber einen unbegrangt eggiftischen. bie Ratur verachtenden Charafter annimmt, ober wo er ein die Gränzen tes nothwenbigen, naturbegrundeten Egoismus überfliegenber un- und Mernatürlicher, phantaftischer Egoismus ift, wie in bem chriftlichen Clauben an Wunder und Unfterblichkeit.

Begen biese meine Auffaffung und Erklärung ber Religion machen in bie theologischen Heuchler und speculativen Phantasten, welche bie nge und Menschen nur vom Standpunkt ihrer selbstgemachten Bestrumb Einbildungen aus betrachten, welche nie von der Kanzel oder Ratheber, biesen verkünstelten Höhepunkten ihres geistlichen und

ipeculativen Dunfels, berabfteigen, um fich auf gleichen Grund und Boben mit ben au betrachtenben Dingen au ftellen, bie Ginmenbung, baf ich, ber ich, gang im Gegenfat gegen birfe geiftlichen und fveculativen Berren, gewohnt bin, erft mit ben Dingen mich zu ibentificiren, mich mit ihnen gemein und befannt zu machen, ebe ich über fie urtheile, particulare, b. i. untergeordnete, aufällige Erscheinungen ber Religion m ihrem Wesen mache. Das Beien ber Religion, entgegnen biefe Beuch ler, Phantaften und Speculanten, Die nie einen Blid in bas wirkliche Befen bes Menichen geworfen, fei vielmehr bas gerabe Begentheil von bem, was ich jum Beien ber Religion mache, fei nicht bie Gelbitbejahung, nicht ber Egoismus, fei vielmehr bie Auflösung in bas Ablalute, Unenbliche. Göttliche ober wie fouft bie boblen Abrasen lauten, fei bie Gelbstverneinung, Gelbstverlaugnung, Selbstaufopferung bet Menfchen. Allerdings giebt es Erscheinungen ber Religion gema, welche icheinbar wenigstens meine Auffaffung ber Religion wiberlegen, bie entgegengesente rechtfertigen. Es find bie Berneinungen ber Befrie. bigung ber natürlichsten und machtigften Triebe, bie Ertobtungen bes Aleisches und feiner bofen Belufte, wie die Christen es nennen, Die ach: ftigen und leiblichen Caftrationen, Die Selbstaudlereien und Selbstate fleischungen, bie Busungen und Kasteiungen, welche fast in allen Relief. gionen eine Rolle spielen. So haben wir fchon gesehen, bas fich the fanatischen Schlangenverehrer in Inbien von Schlangen beißen, bin: fangtischen ober enthusigstischen inbitden und thibetanischen Thier-Bent: ehrer von Wangen, Laufen und Floben fich ober Andern aus religibles Selbfroerlaugnung bas Blut aus bem Leibe und ben Berftand aus benti Ropfe faugen laffen. 3ch füge biefen Beifvielen noch andere mit Rent genugen bei, um meinen Gegnern felbft bie Baffen gegen mich an bie Sand zu geben. Die Aegypter opferten bem Bohl ihrer heiligen This bas Bobl ber Renfchen auf. So forate man bei Reuersbrunften Alegopten mehr für bie Rettung ber Ragen, als für Sofchung bes Braini bes. Gine Sorgfalt, welche mich unwillfürlich an jenen tonigh

preußischen Bolizeicommifiar erinnert, welcher por einigen Sahren an einem Sonntag mabrent bee Bottesbienftes in acht preußisch driftlicher Menichenverläugnung bas Lofchen einer Reuersbrunft verbot. 3a Diobor berichtet : "als einmal eine Sungerenoth bie Megvoter brudte, fo baben fich, fagt man, Biele gezwungen gefeben, einanter felbft aufauge bren, aber burchaus Riemand fei beschulbigt morben, eines ber beiligen Thiere gegeffen zu baben." Wie fromm, wie gottlich! Der burch bie Religion geheiligten Bestiglität zu Liebe fressen bie Denichen einander auf! Marimus Torius ergablt in feiner achten Differe tation, daß eine Aegyptierin, welche ein junges Rrofodil mit ihrem jungen Sohne aufgezogen hatte, Diefen nicht beflagte, als jenes, berangewachien, benfelben auffraß, fonbern vielmehr gludlich pries, bas er ein Opfer bes Sausgottes geworben; und Berobot erzählt, bag eine Megwotierin fich fogar mit einem Bode begattet habe. (6) Rann man. frage ich bie Philosophen und Theologen, welche freilich nicht in ber Braris, fonbern nur in ber Theorie bie menschliche Gelbitliebe als bas Brincip ber Religion, Moral und Philosophie verwerfen, Die Gelbftverachtung und Selbstüberwindung weiter treiben, ale biefe Megypties rinnen ? Ein Englander reifte einft, wie in ben Unmerfungen ju "Sindu Befesbuch ober Menu's Berordnungen von Suttner" erzählt wird, in Indien, an einem Dicicht vorbei. Auf einmal sprang ein Tiger heraus und ergriff einen fleinen lautaufschreienben Rnaben. Der Englander war außer fich vor Schreden und Angft, ber hindu ruhig. "Wie, fagte Bener; tonnt ihr fo falt bleiben ?" Der Sindu antwortete : "Der große Sott wollte es fo haben." Giebt es eine größere Resignation, als Die, men Rnaben fuhl- und thatlos, im frommen Bertrauen und Glauben, af Alles, mas gefchieht, von Gott gefchieht, und mas von Gott ge-Micht, wohlgethan ift, von einem Tiger erwürgen zu laffen? Die Rar-Mager opferten bekanntlich ihrem Gotte, bem Moloch in Zeiten ber Noth Befahr bas Liebfte bes Menichen, bie eigenen Kinder. Gegen bie 1. Smerbach's fammtliche Berte. VIII. 6

Giltiafeit biefes und anderer angeführten Beifpiele fann man nich wenden, bas in ber religiofen Gelbirverlaugnung ber Menich mich bere Menichen, fonbern mur fich felbft zu verneinen babe : benn aemil febr wielen Mittern und Batern leichter fich felbft zu owfern thre Rinder. Daß bie Rarthager nicht unempfindlich maren fu Liebe ibrer Rinber, beweiß, bas fie, wie Diobor erzählt, eine Beit verfucht hatten, anflatt ber cianen Rinber frembe zu opfern. Die Molodweiester nahmen biefen, obaleich bochft beidrantten illuforifden Berind, ben Molodbienft zu bumanifren, eben fo auf, ale noch beute bie freculativen und religiofen Anbanger ber lichen Unmenichlichfeit es ibel nehmen, wenn man bie Rei bumaniffren will. "Es giebt Berebrer ber Gottheit, fagen Die ber, wie in Menn's Berordmungen es beift, burch Dufer, 1 Raftelungen, burch effrige Anbacht, burch Korfchen in ber Ed burch beziehmte Leibenschaft und burch ftrenge Lebensart. opfern ihren Athem und treiben ibn von feinem thrliden Beae gewaltiam binab, anbere bingegen we ben Wind, welcher unten ift, mit ihrem Athem berauf, und di welche diefe beiden Rrafte fehr hoch halten, ichließen die Eh pon beiben au." Belde Ceibitberwindung, bas Unterfe menichlichen Rorvers zu oberft zu fehren und ben nathrlichen freilich egothilchen Erieb bes Menichen nach Doffmung und Red von allem Drud zu unterbruden! Rein Bolf bat fich aberhaumt be: burd Gelbitveinigungen und Bubungen ausgezeichnet, teines in Meifterftade ber religiblen Ommaftit gemacht, ale bie Sindue. nige gerfleifden fich, erzählt Connerat in feiner Reife nach Duit und China von ben indifchen Bufern, burch unaufhörliche Ruthenftel ober laffen fich mit einer Rette an ben Stamm eines Baumes idunt und bleiben bis an ihren Tob baran gebunden. Andere geloben lein lang in einer befdwerlichen Stellung zu bleiben, 3. 3. ibre ganfte ft gelchloffen zu halten, fo bas ihre Ragel, bie fie niemals abfanch

tift ber Bienge ber Beit enblich bie Sanbe butchmachlen. Roch andre halten fite Arme Reis freueweis über bie Bruft ober über ben Roof ausgeftredt. fo baf fie biefelben gulent gar nicht mehr brauchen Britten. Biele graben fich bei lebenblaem Leibe in bie Erbe und nieben nur burch eine fleine Deffnung frifche Luft an fich." 3a bie Inbet, welche ben bodiften Grab ber religiblen Bollfommenkeit erreicht habet, legen fich biefreilen . in bas Glets, um von bem Bagen, auf bem bas coloffale Bitt bet gerfierenden Gottheit (Giva) an Reften gefahren wirb. aroueticht m werben." Rann man mehr verlangen ? Und boch murben wir egoiftifden Eutopaet und noch eber zu biefen Martern verfieben, ale zu jener religibsen Gelbfrerläugnung, womit ber Inber felbft ben Urin ber Rub gur Burgans feiner Gumben trinft und es fur einen ver-Menfroollen Gelbfmort halt, fich mit Ruhmift zu bebeden und baruntet m verbrennen. Bas aber uns ale Chriften am meiften intereffet, bas find bie Gelbfreinigungen, bie Gelbfreerlaugnungen, welche bie alteften Chriften fich auferfenten. Go brachte z. B. Simon Stolites nicht wewiner als 30 Jahre auf einer Shule zu, und ber beilige Antonius bielt th eine Bett lang foage in einem Grabe auf und trieb bie reliquose Uninbrudung bes menfchlichen Gigenwillens und feber felbstfüchtigen Bleifcbeegung fo mele, bag er fich nicht einmal bas läftige Ungeziefer wan Leibe fcaffie, fich niemale wusch und reinigte. Auch von ber from-Men Ciboania, beren interessante Bekanntichaft ich übrigens nur Rolb's Untungefchichte verbante, wieb ergabit, bag "biefe reine Seele in einem Atter von 00 Jahren nie weber ihre Sanbe, noch ihr Geficht, noch fonft byend einen Theil ihres Körpers jemals gewaschen batte, ausgenommen Whingerfrisen, werm fie bie heilige Communion empfing!" Bas gehört aber bagu für ein beroficher Supranaturalismus und Sw Wahmmeielemus, ben natürlichen Erieb zur Reinlichfeit zu überwinden, win wohntbatigen, freilich egolftifchen Gefühl, bas mit ber Befreiung Me Rorvers von allem Unraely verbunden ift, zu entsagen! 3ch hakte 6.

Diefe Beispiele ben religiösen Absolutiften entgegen: fie konnen biek nicht als Berirrungen und Unfinnigfeiten von fich weisen. 2Merbings find bie anaeführten Beisviele Ausgeburten bes religiofen Unfinns und Bahnfinns, aber ber Bahnfinn, Die Narrheit, Die Verrudtheit gebot eben fo aut, wie in die Binchologie ober Untbropologie, in die Religions philosophie und Religionegeschichte, ba in ber Religion feine anberm Rrafte, Urfachen. Grunbe mirten und fich vergegenftanblichen, ale in ber Untbropologie überhaupt. Gelten ja ausbrudlich bem religiofen Menfchen Rrantheiten, sowohl leibliche als geiftige, fur wunderbare, aottliche Erscheinungen. Go betrachtet noch jest in Rugland "ber Aber glaube", wie Lichtenftabt in feinen "Urfachen ber großen Sterblichfeit ber Rinder mit einem Lebensjahre" bemerft, viele franthafte Buftanbe ber Rinder, jumal infofern man fie ale Rrampfe anfieht, ale etwas Sei liges und Unberührbares." 3a Wahnfinnige, Berructe, Blobfinnige gelten noch heute bei vielen Bolfern fur gottbefeelte Menichen, fur bei lige. Ueberbem, fo unfinnig bie ermahnten Urten von Gelbftverlaus nung bes Menichen find, fie find nothwendige Confequenzen von ben Brincip, bas noch beute unfere Theologen, Bhilosophen und Glaubigen überhaupt im Ropf haben. Stelle ich einmal bie Selbftverlauanume ober Auflösung in bas phantaftische Wesen ber Religion und Theologie ale Brincip auf, so sche ich nicht ein, warum ich ben natürlichen Trieb, mich von ber Stelle zu bewegen, ben Trieb, mir ben Schmus vom Leite au schaffen, ben Trieb, nicht auf allen Bieren zu friechen, wie viele bei lige thaten, sondern aufrecht zu geben, nicht eben so gut verneinen soll als irgend einen anberen Trieb. Alle biefe Triebe find im Sinne be Theologie egoistischer Ratur; benn ihre Befriedigung ift mit Luft, 📫 Selbstgefühl verbunden. Der Trieb aufrecht zu fteben entspringt foat nur aus bem menfchlichen Stolz und hochmuth und fieht baber in rectem Widerspruch mit ber Unterthanigfeit, die une bie Theologie # muthet. Alle bie, welche bas Princip bes Egoismus in bem entwich ten Sinne bes Worts, mas ich ftete wieberholen muß, aus ber Religim

verbannen, find im Grunde ihres Wefens, wenn fie es auch mit philos inbilden Phrasen übertleistert haben, religiose Kanatiter, steben noch iente, wenn auch nicht forverlich, boch geiftig auf bem Standpunft ber briftlichen Saulenheiligen, bringen noch heute, aber theoretisch, nicht innlich, wie bie alten und jest noch bie finnlichen Raturvolfer, ihrem Bott ben Menschen als Opfer bar, waschen fich noch heute aus religioem Borurtheil und Aberglauben ben Schmut nicht aus ben Augen and bem Ropfe, wenn fie fich ihn gleich im Wiberspruche mit ber beis igen Silvania, ihrem Abeale, aus Inconfequent und gemeinem Egois, nus (benn ber Schmut im Auge, wenigstens im geiftigen, ift nicht fo aftig, weil nicht fo handgreiflich, ale ber am übrigen Rorver) vom Denn hatten fie im falten Waffer ber Ratur unb Beibe balten. Birflichfeit ihre Mugen rein gewaschen, fo wurden fie erfennen, bag wie Gelbftverlaugnung, fo groß auch bie Rolle ift, vie fie in ber Religion frielt, nicht bas Wesen ber Religion ift, bas fie nur ven Menichen und eben beswegen bie Religion mit verblenbeten Auven anfehen, bag fie auf bein erhabenen Standpunft ihres Rathebers wer ihrer Rangel ben egoiftifchen 3med, ber biefer Gelbftverlaugmng au Grunde liegt, überfeben - überfeben, bag bie Menfchen in ber Braris überhaupt gescheuter find, ale Die Theologen auf ber Rangel und bie Brofefforen auf bem Ratheber, folglich auch in ber Religion nicht einer Philosophie über Die Religion, sondern ihrem Bernunfts inftinft folgen, ber fie vor bem Unfinn ber religiofen Gelbftverneinung bewahrt, und felbst ba, wo ste biefem Unfinn verfallen, noch einen mmichlichen Sinn und 3wed berfelben unterschiebt. Warum verläugthe fich benn ber Menich in ber Religion? um fich bie Gunft feiner Bitter, bie ihm Alles gemahren, mas er nur municht, ju erwerben. Durch bie Strenge ber Bugungen "fann man ben Göttern trogen, bag ke jede Bitte gewähren und selbst die Gebanken augenblicklich er-Muen." (Boblen, Altes Indien I. B.) Der Mensch verneint sich Wo nicht, um fich zu verneinen, - folche Berneinung ift, wo fie stattfindet, purer religiöser Wahnstinn und Unfinn — er verneint sich, wo wenigstens der Mensch bei menschlichen Sinven ist, um durch diese Verneinung sich zu bejahen. Die Verneinung ist nur eine Korm, ein Mittel der Selbstbejahung, der Selbstliebe. Der Punkt, wo dieses in der Religion am deutlichsten zum Bonschein kommt, ist das Opfer.

## Reunte Borlefung.

Der Begenstand, in bem es augenfällig ift, bag bie Selbftverteima in ber Religion nur ein Mittel, nur eine inbirecte Korm und Beife t Gelbftbejahung, ift bas Dpfer. Das Opfer ift eine Entaugerung nes für ben Menichen werthvollen Gutes. Da aber bas hochfte und ertimollfte Gut in ben Angen bes Menschen bas Leben ift, ba man m Sochften auch nur bas Sochfte opfern, nur bamit ihn ehren fann, ift bas Oufer, wo ber ihm zu Grunde liegenbe Begriff vollstandig Militt wird, die Berneinung, die Bernichtung eines lebendigen Befens b mar ba bas höchfte lebendige Befen ber Menfch ift, Die Berneima bes Menichen. Wir haben hieran, abgesehen von bem gleich zu internden Awed bes Menfchenopfers, abermale ben Beweis, baf bem enichen nichts über bas Leben geht, baß bas Leben auf gleicher Stufe DRamas mit ben Gottern fieht; benn bem Dofer liegt, im Allgethen wenigstens, bas simile simili grader, b. h. Gleich und Gleich wilt fich gern , ju Grunde; man bringt ben Gottern mit bar , was ne Sinnee, ihres Gleichen; bet Menich opfert batter bas Leben nur e Botter, weil in ben Augen ber Gotter, wie ber Menfchen bas ben bas hochfte, toftlichfte, ja gottlichfte But, ein Opfer alfo ift, idem bie Gotter nicht wiberfteben tonnen, welches ben Billem ber itter bem bes Menfchen unterwirft.

Die Berneinung ober Bernichtung bes Opfore ift nun aber keitte:

Berneinung in's Blaue bincin : fie bat vielmehr einen fehr bestimmten. caoiftifden 3med und Grund. Der Menich opfert nur ben Renichen bas bochfte Beien, um fur in feinem Sinne bochftes Glud zu banten ober bochftes Unglud - fei es nun ein wirfliches ober voraussichtliches pon fich abzumenden, benn bas Berfohnungeopfer hat feinen felbit. ftanbigen 3med und Ginn; man verfobnt fich ja nur besmegen mit ben Gottern, weil fie eben bie Welen, von welchen alles Glud und Unglud abhangt, fo bag ben Born ber Gotter abwenden nichts Undres heißt, als das Unglud von fich abwenden, die Gunft oter Gnade ber Botter erwerben nichts Undres beißt, als alles Gute und Bunfchens. werthe erwerben. Run einige Beisviele, um sowohl bie Thatfache, ale ben angegebenen Sinn bes Menschenopfers zu bestätigen. 3ch beginne mit ben Deutschen und ben und am nachften verwandten Stammen, ob es gleich gerade bie Germanen find, welchen bie beutschen Belehrten bie lindeste Art ber Menschenopfer andichten. Sie sagen nämlich, bie Menichenopfer feien bei ihnen nur Sinrichtungen von Berbrechern gewesen. alfo Beftrafunges und zugleich Berfohnungeopfer fur bie burch bie Berbrechen beleidigten Botter. Die übrigen Menschenopfer feien nur burch Allein auch angenommen, Migverftand und Ausartung entstanden. benn ein Beweis bafur ift nicht ba, bag urfprünglich nur Berbrecher geopfert wurden - von einem folchen roben Gotte, von einem Gotte, ber fich einmal an ben Martern eines Berbrechers ergost, von einen "Balgenfürften", wie Dbhin beißt, laffen fich auch noch ganz anbere Robbeiten und Menschenopfer erwarten. Der Grund, warum bie Deutschen, die boch selbst bis auf ben heutigen Zag noch eine tuchtige Bortion barbarifcher Robbeit unter bem Seiligenschein bes driftlichen Blaubens in fich bergen, eine Ausnahme von ben übrigen Bolfern ge macht haben follen, liegt baber nur in bem patriotischen Egoismus ber beutschen Gelehrten. Doch zur Sache. Rach einer norwegischen Sage ! war unter bem Ronige Domald "Theuerung und Sungerenoti in Schweben. Da opferten die Landesbewohner viele Debfen, aber es bal

Die Schweben beichloffen ben Ronig bem Dobin fur Wieberfehr ber Rruchtbarfeit und auten Beit zu opfern. Siefchlachteten und opferten ibn und ftrichen fein Blut an alle Mante und Stuble in bes Abgotte Saufe und ba mart feitbem beffere Beit im ganbe." "Die meiften Menichen tofteten bie Opfer in Kolge ber Belubbe um Sieg beim Beginn eines Rriegs. Den Gothen und Scanbingviern überhaupt mar bas iconfte Opfer ber Menich, welchen fie im Rrica querft fingen. Die Sachsen, Franken, Beruler glaubten auch, bag Menschenopfer ihre Botter befanftigten. Die Sachien brachten ihre Schlachtopfer ben Bottern burd martervolle veinliche Strafen bar, fowie auch bie Thuliter (Scanbinavier) bie erften Rriegsgefangenen burch a u 8 g e fu ch te Tobesart bem Rriegsgott opferten". (R. Wachter in ber Encyflopable pon Erich und Gruber, Artifel Opfer.) Die Gallier opferten. wie Cafar erzählt, wenn fie an ichweren Rranfheiten litten ober fich in Rriegsgefahren befanden, Menfchen, in bem Glauben, bag bie Gotter nur baburd verfobnt murben, wenn fur bas leben eines Menichen bas Reben eines anbern bargebracht murbe. Auch unfre öftlichen Rachbarn, a. B. "bie Efthen brachten ben ichredlichen Gottern Menichenopfer bar. Die Menschenopfer murben von Raufleuten eingehandelt und wohl unterfucht, ob fie feinen Leibesfehler hatten, was fie jum Opfern untauglich machte". (R. Edermann: Lehrbuch ber Religionegeschichte. IV. Bb. Religion bee Tschubischen Stammes.) Und bie Claven, wenigftens bie an ber Oftfee, opferten ihrer Sauptgottheit bem Smanto. wit "alliahrlich und fonft bei außerorbentlichen Gelegenheiten einen Chriften, weil ber Priefter, ber bas Opfer vollzog, fagte, bag er und Die übrigen flavischen Gotter burch Christenblut vorzüglich erfreut murben". (Bachter am angef. Ort.) Gelbft auch bie Romer und Griechen besubelten fich mit bem Blut religiöser Menschenopfer. Go opferte 2. B. vor ber Schlacht bei Salamis, wie Blutarch ergahlt, Themiftofles, ieboch nur mit Biberftreben, nur gezwungen burch ben Wahrlager Euphrandites, ber nur auf dieses Opfer Sieg und Glud ben Grieden

verhieß, brei vornehme verfische Junglinge bem Bachos Dineftes. Und in Rom wurden felbft noch jur Beit Blinius bes altern mehrere Gefangene auf bem Ochsenwarft lebenbig begraben. Die Morgenlanber opferten ben Göttern felbit ihre eignen Sochter und Gohne - alie bie Befen, für beren Leben man fonft, wie Juftinus bei Gelegenbeit ber farthagischen Menschenopfer bemerft . am meiften au ben Gottern fleht. Selbst bie Ifraeliten "vergoffen unschulbiges Blut, wie es in ber Bibel heißt, bas Blut ihrer Sohne und Tochter, Die fie opferten ben Goben Rangans". Aber nicht nur ben Goben . auch bem Berm felbit opferte Jephihah seine Tochter, amar nur in Kolge eines unbesommenen. verhangnigvollen Gelübbes , bag er, wenn er flegen wurde , alles Das aum Brandopfer opfern wolle, mas aus ber Saustbur auerft ihur entgegenfomme ; und ungludlicher Weife war es fein eigenes Rind, feine Todo ter, bie ihm querft begegnete; aber wie hatte er, wie ichon viele Belebrie binlanglich bemerkten, auf ben Bebanten tommen tonnen, feine Tochter au opfern, wenn bas Menfchenopfer vervont gewefen mare? Unter allen religiblen Menschenschindern und Menschenschlächtern zeichneten fich jedoch bie alten Merifaner burch bie Graufamkeit und Ungabl ihrer Menschenopfer aus, beren oft an einem Tage funf, ja zwanzia Tanfend gefallen fein follen.

Wie fast aller religiöse Unsinn und Greuel des Alterthums sich die auf die neueste Zeit erhalten hat, so auch das blutige Merscher opfer. So fand man, wie in den Anmerfungen zu "Hindu Gesethuch" erzählt wird, im Jahre 1791 in einem Tempel des Dies oder Sivat eines Morgens einen enthaupteten Harri, d. i. Einen von der niedrigssten Kaste, den man zur Abwendung eines großen Unglücks hingerichtet hatte. Und gewisse wilde Mahrattenstämme nähren und mästen soger die schönsten Knaben und Mädden wie Schlachtthiere, um sie bei besondern Festen zu opfern. Selbst die so sentimentalen, selbst für das Leben der Insesten zärtlichst besorgten Inder stürzen in Zeiten großen Unglücks, wie Krieg und Hungerenoth, die vornehmsten Brahminen von

ben Bagoben berunter, um baburch ben Born ber Gotter au verfohnen. -In Zonfin (in Sinterindien) tobtet man jabrlich, wie Deiners in feiner Allgem. Gefdichte ber Religionen aus Reisebeschreibungen anführt, Linder burd Gift, bamit bie Gotter bie Relber feanen und eine reiche Ernte ichenten mogen ober man haut Gins ber Einber in ber Mitte burd. um bie Gotter zu befanftigen ober zu bewegen, baf fie ben übrigen nicht fchaben wollen. In Laos baut man fogar ben Gottern feinen Tempel, ohne bie querft Borübergebenben in bie Kundamente au legen und baburd ben Grund und Boben gleichfam zu beiligen". "Unter manchen Regervollern opfert man noch jest viele Sunberte und Taufenbe von Befangenen in bem Bahn, bas man burch folde Dofer am ficherften fich bie Onabe ber Gotter und baburch ben Sica über bie Reinde verichaffen fonne. In andern Gegenben Afrikas ichlachtet man bald Rinder, bald erwachsene Menichen, um baburch bie Bieberherkellung franter Ronige ober bie Berlangerung ihres Lebens au erhalten". (Meiners.) Die Rhands in Gondvang, ein neuentbedter Stamm ber Ureinwohner Indiens, opfern, wie im Ausland Jahrgang 1849 berichtet wird, ihrem oberften Gott, bem Erbaott Bera Bennu, von weldem ihrem Glauben nach bas Gebeihen ber Menschen, Thiere und Belber abhangt, regelmäßig jahrlich Menfchen, außerbem noch in Ungludbfallen, wie wenn g. B. ein Rind von einem Tiger gerriffen wirb, um Die gornigen Gotter zu verfohnen. Auch bie Gubiceinfulaner waren bis auf die neueste Beit Menschenopferer und find es aum Theil noch.

Die driftliche Religion wird gewöhnlich beswegen gerühmt, baß fie bie Menschenopser abgeschafft. Sie hat aber an die Stelle der blutigen. Renschenopser nur Opfer and erer Art — an die Stelle des toperlichen Renschenopsers das psychologische, geistige Menschenopser gesest, das Menschenopser, welches zwar nicht dem sinnlichen Scheine, aber That und Wahrheit nach ein Menschenopser ist. (7) Leute, die fich daher nur an den Schein halten, glauben, daß die christliche Religion eines wesentlich Berschiedenes von der heldnischen Religion in die

Belt gefent hat, aber es ift nur Schein. Gin Beliviel : Die driftliche Rirche hat die Selbstentmannung permorfen, obmobi felbft biefer in ber Bibel, fei es nun wirflich ober icheinbar, bas Wort gerebet wirb; wenigstens hat ber große Rirchenvater Drigenes, ber gewiß eben fo gelehrt mar, wie bie jegigen Berren Theologen , fie to verftanten , bas er fic für verpflichtet erachtete, fich felbft zu entmannen ; Die driftliche Rirde und Religion, fage ich , hat bie forverliche Celbftentmannung ter beitnifchen Religion auf's ftrengfte verboten . aber auch bie geiftige? Dit Richten. Gie hat ber moralifchen, geiftigen, pfpchologifchen Gelbftent mannung zu jeber Beit bas Wort gerebet. Gelbit Luther fest noch ben chelofen Stand über ten ehelichen. Bas ift aber für ein Unterfchict amifchen ter forverlichen und geiftigen Bernichtung eines Dragnes? Reiner: bort nehme ich einem Dragne feine forverliche, angtomifche, bier feine phoffologifche Eriftenz und Bebeutung. Db ich aber ein Dram nicht habe, ober es nicht zu ber von ber Ratur bestimmten Berrichtung gebrauche, ob ich es leiblich ober geiftig totte, ift gang Gins. Diefer Unterschied zwifchen der heibnischen und driftlichen Gelbftentmannung ift aber ter Untericbied amifchen bem beibnifchen und driftlichen Des schenopfer überhaupt. Die driftliche Religion hat allerdings feine forverlichen, anatomischen, aber fie hat genug pspedologische Menichenepfer auf ihrem Gewiffen. - - 200 einmal ein abstractes, vom wirflicen Wefen unterschiebenes Wefen bem Menschen als Ideal vorichmebt, wie follte ba ber Menich nicht Alles von fich verbannen, von fich abzuftreifen fuchen, mas biefem feinem Biel, feinem 3beale wiberftrebt! Ginem Gott, ber fein finnliches Wefen ift, opfert auch nothwendig ber Denid feine Sinnlichfeit; tenn ein Gott ift, wie wir fpater noch befonbere en wideln werben, nichts Unbres, als bae Biel, bas 3beal bes Menfchen. Ein Gott, ber nicht mehr ein moralisches, praftisches Borbild bes Der ichen , ber nicht ift , mas ber Menich felbft fein foll und will , ift pur ein Ramensgott. Rurg bie driftliche Religion wie fie fich überhaust -- verfteht fich ale Religion, b. h. auf theologischem Glauben berubente

۱

Religion — nicht bem Princip nach von ben anderen Religionen untersicheidet, so auch nicht in diesem Punkt. Wie das Christenthum an die Stelle des sichtbaren, sinnlichen, körperlichen Gottes den unsichtbaren, so hat sie auch an die Stelle des sichtbaren, handgreislichen Menschenspfers das unsichtbare, unsinnliche, aber nichts desto weniger wirkliche Renschenopfer gesetzt.

Mus ben angeführten Beispielen feben wir . baß felbst bie an fich unfinnigfte und schrecklichfte Berneinung bes Menschen, ber reliaiofe Drorb, einen menichlichen ober egoiftischen 3wed bat. Gelbft auch ba, wo ber Menfch bie religiofe Menschentobtung nicht an Unbern, fonbern an fich felbft vollzieht, wo er alle irbifchen Guter aufgiebt . alle finnlichen und menschlichen Areuben verwirft ift biefe Berwerfung nur bas Mittel, bie himmlifche ober gottliche Geligfeit zu ermerben und zu genießen. Go bei ben Chriften. Der Chrift opfert. perneint fich nur . um bie Seligfeit zu erwerben. Er opfert fich Bott. heißt: er opfertalle irbifchen, verganglichen Freuden, weil fie bem fupranaturaliftischen Sinn bes Chriften nicht genug thun, bem himmlischen Freudenreich auf. So auch die Inder. So heißt es 3. B. in Menu's Gefenbuch: "Benn ber Brabmine alle finnlichen Beranugungen au ichenen anfangt, bann gelangt er zu einer Glüdfeligfeit in biefer Belt, welche auch nach bem Tobe fortbauern wirb". "Benn ein Brabmine feinen Rorper .... unvermerft gerruttet bat und gleichgultig gegen Rummer und Furcht geworben ift, fo wird er in bem gottlichen Befen bochft erhaben werben". Gins mit Gott, felbft Gott zu werben, if alfo bas Streben bes Brahminen bei feinen Entfagungen und Selbftverneinungen : aber biefe phantaftische Selbstentaußerung ift zugleich mit bem bochften Selbstgefühl , ber bochften Selbstbefriedigung verbunden. Die Brahminen find die hochmuthigften Menfchen unter ber Sonne, fie find fich bie irbischen Gotter, vor benen alle anberen Menschen Richts finb. Die religiose Demuth, die Demuth vor Bott entschädigt fich überhaupt immer burch ben geiftlichen Sochmuth gegen bie Menschen. Selbft fcon ift". Sa! eine bochft murbige Restlichfeit im Ginne ber mobernen spiritualiftifden Auffaffung ber Religion, welche ben Ginn ber Religion nur in ihrem Unfinn finbet, und es baber fur bes Denichen murbiger erflart. Sunderte und Taufende von Debfen ben nichts bedurfenben Bottern zu opfern, ale jum Beften ber beburftigen Menichen zu verwer-Aber felbft biefe Opfer, bie ber religiofe Ariftofratismus und Spharitiomus zu feinen Gunften anführt, beftatigen bie von mir ent widelte Unficht. Bas ich über bas Gefühl ber Roth und bas Gefühl ber Freude über bie Erlofung aus ber Roth angeführt . bas erflatt auch pollständig die verschiedenen Erscheinungen ber Opfer. Große Aurcht, große Rreude bringt auch große Opfer; beibe Affecte find magklos, trans cenbent, überschmanglich : beibe Affecte baber auch bie pspoologischen Urfachen ber überschmanglichen Wefen, ber Gotter. Magklofe Dofe finben nur ftatt in Buftanben maaklofer Kurcht und Freube. Gottern im Olymp, nicht außer - und übermenschlichen Befen; nem! nur ben Affecten ber Rurcht unb Kreube opferten bie Brieden und Romer Befatomben. Im gewöhnlichen Lauf ber Dinge, mo be Menich auch nicht über ben gewöhnlichen gemeinen Egoismus fich erhebt, ba bringt er auch nur egoiftische Opfer im Sinne bes gewöhnlich ften Egoismus; aber in außerorbentlichen Momenten und eben beb wegen außergewöhnlichen, nicht alltäglichen Affecten bringt er aus außerorbentliche Opfer. (\*) In ber Furcht verspricht ber Mensch Alle, was er befist; im Taumel ber Freube, wenigstens im erften Taumd fo lange er noch nicht in bas gewöhnliche Bleis bes alltäglichen Good mus eingetreten, erfüllt er biefes Berfprechen. Rurg bie gurcht und Freude find communiftifche Affecte, aber Communiften aus Cast mus. Die geizigen und ichmugigen Opfer unterscheiben fich baber nicht bem Brincip nach von ben liberalen und fplenbiben Dofern. Hebri gens ift hiermit allerdings nicht ber Unterschied amifchen ben Sefaten ben , welche bie Griechen , und ben Fischschwänzen , Sornern , Rlans und Knochen, welche bie uncultivirten Bolfer ben Gottern opfen,

ricobit. So untericieben bie Menichen , fo unterschieben find auch bre Religionen und fo unterschieden ihre Religionen, fo unterschieden bre Dofer. Der Denich befriedigt in ber Religion feine anberen Befen: er befriedigt in ihr fein eigenes Wefen. Der ungebile bete Menich bat feine anderen ale Unterleibe Beburfniffe und Intertien : fein mabrer Gott ift fein Dagen. Rur Die faliden . icheinbaren Gotter, fur bie Gotter, Die nur in feiner Ginbilbung eriftiren, hat er baber nichts, als mas fein Dagen übrig lagt .- Fischichmange with Rifchfopfe, Borner , Baute und Anochen. Der gebilbete Menich bat baccaen akhetische Buniche und Bedurfniffe; er will nicht Alles ohne Unterfchieb, mas nur immer feinen Dagen fullt und feinen Sunger Mit, effen : er will Auserlefenes effen : er will überbies Angenehmes tieden, feben, boren : fura er bat Runftfinn. Gin Bolf, meldes baber m feinen Bottern bie Runftfinne bat, bat naturlich auch funft. innige Opfer, Opfer, bie Augen und Ohren wohlgefallen. Der in luxurioles Bolf bat auch luxuriole Opfer. Co weit Die Ginne eines Bolfes reichen, fo weit reichen auch feine Gotter. Wo fich ber Ginn, er Blid bes Meniden nicht bis zu ben Sternen erhebt, ba hat er ad teine himmlischen Korper zu feinen Gottern, und wo ber Menich. Die Die Offigen und Samojeben, felbft Aefer ohne Efel ift, tobte Ballfiche mit Appetit genießt, ba find auch feine Gotter abgebmadte, unafthetifche, efelhafte Goben. Wenn man baber bie Selatomben ber Griechen und Romer in biefem, Die Religion in en Menichen auflosenden Ginne, wenn man fie als Opfer berachtet, welche fie ihren eigenen Ginnen barbrachten, fo ann man es allerbings ihnen ale Ehre antechnen, bag fie nicht 166 bem gemeinen Gigennut und Ruglichfeiteintereffe hulbigten.

Bir haben bisher nur bas eigentliche religiofe Opfer betrachtet; be Geschichte ber Religion stellt uns aber auch noch andere Opser vor, be wir im Unterschiede von den eigentlichen religiösen moralische Benerbad's femmilige Bierte. VIII. nennen tonnen. Es find bies bie freiwilligen Gelbitaufopferungen um Beften anberer Menichen . jum Beften bes Staats , bes Baterlantes. Der Menich bringt fich bier ben Gottern zwar auch ale Dofer bar, um ihren Born zu beschwichtigen, aber bas biefe Dufer Bezeichnenbe ift bod ber moralische ober patriotische Belbenmuth. Co opferten 1. B. bei ben Romern bie beiben Decier fich fur ihr Baterland auf . bei ben Rasthagern bie beiben Philanen, Die bei einer Granaftreitigfeit wolfden Raribago und Eprene fich lebenbig begraben ließen . - fo wird wenigftens erzählt - und baburch bem farthagischen Gebiete großen Auwacht verschafften , besaleichen ber Suffere Samilfar , ber fich jur Gubmma ber Botter in die Alammen fturate, bafür aber wie bie beiben Bbilanen von ben Rarthagern gottlich verehrt murbe, bei ben Griechen Sperthiat. Robrus , ber fabelhafte Menoteus. Aber biefe Opfer rechtfertigen am wenigsten bie Borftellung jener supranaturaliftifden, phantaltifden Berneinung bes Menichen, welche bie religioien und freculativen Abielutiften jum Befen ber Religion machen; benn gerade biefe Gelbiber laugnungen haben ja augenfällig zu ihrem Inhalt und Amed bie Bo jahung menschlicher 3mede und Bunfche, nur bag bier bie Berneinung und bie Bejahung, bas Opfer und ber Egoismus an vericiebene Sa fonen fallen. Aber bie Berfonen, fur bie ich mich opfere, fint ja meine Mitburger, meine Landeleute. 3ch habe baffelbe Intereffe wie fie; et ift mein eigner Wunsch, bag mein Baterland gerettet werbe. 3d onfen baher feinem fremben, von mir unterschiedenen theologischen Befen, ich opfere meinem eigenen Befen, meinen eigenen Bunichen, meines eigenen Billen , mein Baterland errettet zu wiffen , mein Leben auf So wie die mahren Gotter, benen die Griechen und Romer ihre prate vollen Opfer barbrachten, nicht bie Gotter außer bem Menfchen mann, sondern ihre funfigebildeten Ginne, ihr afthetischer Beidmad, # Luxus, ihre Liebe ju Schauspielen, fo ift auch die mabre Bottheit. M ein Robrus, ein Decius, ein Samilfar, Die Bhilanen fich opferten, einfi

Die Baterlandeliebe gemefen : aber bie Baterlandeliebe ichlieft nicht bie Selbaliebe aus; mein eigenes Wohl und Webe ift mit bem Wohl und Bebe beffelben innigft verbunden. Daber burfte, wie Berobot eriablt, bei ben Berfern ber Opfernde nicht blos fur fich Gutes erbitten, fonbern . für alle Berfer, benn unter allen Berfern in ja auch er". Wenn ich alfo auch nur fur mein Baterland bitte, fo bitte ich boch augleich auch fur mich : benn in normalen Ruftanben ift fa mein und ber Andern Wohl innigft verbunden. in außerorbentlichen Ungludefallen muß fich ber Gingelne bem Allgemeinen . b. h. ber Majoritat opfern. Aber es ift eine Thorheit. ben außerorbentlichen, abnormen Kall gur Rorm gu machen, bie Selbfrerlaugnung jum unbebingten , univerfellen Brincip und Gefet au machen; ale mare bas Allgemeine und Gingelne etwas wefentlich Berfchiebenes, ale beftunde bas Allgemeine nicht eben felbft aus ben Ginzelnen, als ginge baber nicht ber Staat, Die Bemeinschaft ber Menichen zu Grunde, wenn jeber Menich bie Forterung ter fveculativen, religiofen und politischen Absolutisten, Die Forberung ter Celbftverneinung, Gelbftentleibung an fich erfüllte. Rur ter Egoies mus ift es, ber bie Staaten ausammenhalt; nur ba loien bie Staaten fich auf, wo ber Egoismus eines Stanbes, einer Rlaffe ober Gingelner ben Gaoismus anterer Menichen, anderer Stande nicht ale gleichbes rechtiat anerfennt. Gelbft mo ich aber meine Liebe über Die Schranfen meines Baterlandes auf Die Menichen überhaupt ausbehne, felbit von ber allgemeinen Menichenliebe ift nicht die Gelbftliebe ausgeschloffen; benn ich liebe ja in ben Menichen mein Beien, mein Beichlecht; fie find ja Rleifch von meinem Kleifch und Blut von meinem Blute. 3ft nun aber bie Gelbftliebe ein von jeder Liebe ungertrennliches, überhaupt ein nothwendiges, unaufhebbares, univerfelles Gefet und Princip, fo muß biefes auch bie Religion bestätigen. Und fie bestätigt es auch wirklich auf jebem Blatte ihrer Geschichte. Ueberall, wo ber Densch ben menschlichen Egoismus in bem entwidelten Sinn bekampft, sei es nun in ber Religion ober Philosophie ober Politit, verfällt er in puren Unfinn und Bahnfinn; benn ber Sinn, ber allen menschlichen Trieben, Bestrebungen, Sandlungen zu Grunde liegt, ift die Befriedigung bes menschlichen Wesens, bie Befriedigung bet menschlichen Egoismus.

## Behnte Borlefung.

Der Gegenstand ber bieberigen Borlefungen und ber ihnen au Grunde gelegten Baragraphen mar, bag ber im Menichen liegenbe Grund und Ursprung ber Religion bas Abhängigkeitsgefühl, ber Gegenftand biefes Abhanaigfeitsgefühles aber, fo lange biefes noch nicht burch hoperphofische Speculation und Reflexion verfälscht ift, bie Ratur ift: benn in ber Ratur leben, weben und find wir; fie ift bas ben Menschen Umfaffenbe; fie ift es, burch beren Hinwegnahme auch feine eigene Eriftenz aufgehoben wirb; fie ift es. burch bie er besteht, von ber er in allem seinem Thun und Treiben, bei allen seinen Tritten und Schritten abhangt. Den Menschen von ber Natur losreißen, ift eben fo viel, als wenn man bas Auge vom Lichte, bie Lunge von ber Luft, ben Magen von ben Nahrungsmitteln absondern und zu einem für sich selbst be-Rebenden Befen machen wollte. Das aber, wovon ber Mensch abbangt, mas bie Macht über Tob und Leben, die Quelle ber Furcht und Freude ift, bas ift und heißt ber Sott bes Menschen. Das Abhan= gigfeitegefühl führte uns aber auf Grund ber Thatfache, bag ber Menich Me Ratur, überhaupt einen Gott nur verehrt megen seiner Boblthatialett ober, wenn auch wegen seiner Schablichkeit und Schredlichkeit, boch mr beswegen, um biefe feine Schablichkeit von fich abzumenben, auf em Egoismus als ben letten verborgenen Grund ber Religion. Bur

Rolettoung von Mitterfläntmiffer und au teieren Degrinfingen biefes Mosenstankes nach Liefes Das Abhanauseinbrefift affeine bem Maniamua in minerfrechen: vern im Eurismus unrecover in ben Gegenstent mir, im Abbangigkeitzgefühl zber mich bem Gegenstent: im Maniamus lible ich mich als emus Gemichtiges. Bedeutertes, aber in dem Abbanoraleitsverlibl entritute ich it meine Aicheitleit vor einen Aber unterfucen wir nur bie Aurift, bie ber auferfte MANGOENE. Ment und Ausbrud bes Abhanaialeiregefühles in! Barum fürchtet bet Beleve feinen Beren, warum ter Rammenich ten Gen bes Donneis unt Blibes? weil ter herr tas geben tes Edaven, ber Donneruml bas Leben bes Denichen überhaupt in feinen Santen bat. Was lutchtet er alfo? ben Berluft feines Lebens. Er fürchtet fich alfo nut aus Caolomus, aus Liebe ju fich felbft, ju feinem Leben. 280 fein Gaplomus, ift auch fein Abbangigfeitsgefühl Wem bae Leben gleichgultig, nichts ift, bem ift auch Das nichts, me nen baffelbe abhangig ; er fürchtet und erwartet nichts bavon, es if baber in jeiner Bleidigfiltigfeit fein Unhalts- und Unfnupfungepunk far bae Abhanalufelteacfahl gegeben. Wenn ich a. B. Die freie Bo trenttin liebe, fo fable ich mich abbangig von bem, ber fie mir nehmen ober geben, ber mich einsperren ober ine Freie geben laffen fann, bent ich mochte oft fpagieren geben, fann es aber nicht, weil ein machtigens Allefen mit es mebrt ; bin ich aber gleichaultig, ob ich eingesperrt abe fiel, auf meiner Stube ober im Freien bin, fo fühle ich mich nicht d liditulg ben bem, ber mich einsperet, benn er ubt weber burch bie Ge landuiff, nuch bas Verbot ber freien Bewegung eine erfreuliche ober colifterellieber, alle frine bas Abbanaiafriteaciübl in mir erzeugende Mal Aller Mich and, well ber Trich aum Spazierengeben feine Macht in mit The dutient Which light also recease time innere, physicalism tin sin enderfriffen fleren und Suurene, ohne welches fie nich Includes and all statements with the statement of the sta 144/1846. The Ultimostalist real extern autoren Beien ift in Bal

beit nur bie Abbangigfeit von meinem eigenen Befen, von meinen ciemen Trieben. Bunfchen und Intereffen. Das Abbanaigfeitsgefühl if baber nichts Andres als ein indirectes, ober verfehrtes ober negatives Gelbfigefühl, fein unmittelbares allerbings, aber ein burch ben Gegenftand, von bem ich mich abhängig fühle, vermitteltes Selbstgefühl. Abangia bin ich ja nur von ben Wesen, die ich bedarf zum Behufe meiner Existena, obne bie ich nicht fann, mas ich können will, bie bie Racht baben, mir zu gewähren, mas ich wunsche, mas ich bebarf, aber nicht felbft bie Dacht habe, mir ju gemahren. Bo fein Beburfnis, ift tein Abbangigfeitegefühl; beburfte ber Denich bie Ratur nicht zu feiner Erifteng, fo wurde er fich nicht von ihr abbangia fühlen, fo wurde er fie folglich auch nicht zum Gegenstande religiöser Berehrung machen. Und je mehr ich einen Gegenstand bedarf, befto abhanaiger fühle ich mich von ibm, besto mehr Dacht bat er über mich : aber biefe Dacht bes Begenftanbes ift felbft eine abgeleitete. eine Kolge von ber Dacht meines Beburfniffes. Das Beburfnig ift eben fo ber Rnecht, ale ber Berr feines Begenftanbes, eben is bemuthia, als hoche ober übermuthia : es bebarf ben Begenstanb, es ift ungludlich obne ibn; barin liegt feine Unterthanigfeit, feine Singebung, feine Selbitlofigfeit; aber ce bebarf ihn, um fich an ihm zu bebiebigen, um ihn zu genießen, um ihn zu feinem Beften zu verwenden; barin liegt feine Berrichfucht ober fein Egoismus. Diefe miberfpredenben ober entgegengelegten Gigenschaften bat auch bas Abbangiafeite. gefühl an fich, benn biefes ift nichts Unbres, ale bas jum Bewußt. fein ober Befühl gefommene Bedürfniß eines Begen. Ranbes. So ift ber Sunger nichts als bas mir jum Befühl und barum aum Bewußtfein fommende Rahrungsbedurfniß meines Magens; nichte Anbres alfo, ale bas Wefühl meiner Abhangigfeit von Rahrungs. Que biefer amphibolischen, b. i. zweibeutigen und wirflich tweifeitigen Ratur bes Abhangigfeitogefühls erflart fich auch bie Thatlache, über bie man fich so oft verwundert hat, weil man fich feinen

vernünftigen Erflarungsgrund bavon hat angeben fonnen . bag bie Menschen Thiere und Bflangen, die fie boch vernichteten, verzehrten, religios verehren fonnten. Das Beburfnig, bas mich nothigt, einen Gegenstand zu verzehren, bat ja bas Doppelte in fich, baff es mich eben fo bem Begenstanbe, ale ben Begenstanb mir unterwirft, baf es alfo eben fo religios, ale irreligios ift. Der wenn wir bas Beburfnif in feine Bestandtheile, feine Momente, wie bie mobernen Philofophen fagen, zergliebern, fo haben wir in ihm ben Danael und ben Benuß eines Begenftanbes; benn jum Beburfnig bes Begenftanbes gehört ja ber Genuß beffelben , bas Bedurfniß ift ja nichts als bas Beburfniß bes Benuffes. Der Benug bes Begenftanbes ift nun allerbinge frivol ober tann meniaftene fo aufgefaßt merben, inbem ich bier ben Gegenftand verzehre, aber bas Beburfniß, b. h. bas Mangelgefühl. bie Sehnsucht bes Berlangens, bas Befühl ber Abhangiafeit von bem Begenstand ift religios, bemuthig, phantaftifch, vergotternb. So lange Etwas ja nur Gegenstand bes Verlangens, ift es mir bas Socie. fcmudt es bie Bhantafte mit ben glanzenbften Karben aus, erhebt es mein Beburfniß bis in ben flebenten Simmel; fo balb ich es aber babe. genieße, verliert es als ein Begenwartiges alle religiofen Reize und Mufionen, wird es etwas Gemeines; baber bie gemeine Erfahrung. baß alle, wenigstens rohfinnlichen, b. h. nur augenblidlichen Gefühlen und Einbruden lebenben Menschen in ber Roth, im Unglud, b. b. in ben Momenten, wo fie Etwas bedurfen, hingebend, aufopfernd find, Alles versprechen, aber fo wie fie bas Bermifte ober Bewunschte haben, undantbar, felbftfuchtig find, Alles vergeffen; baber ber Sprud: Roth lehrt beten; baber bie ben Frommen fo anftogige Ericbeinung, baß die Menschen insgemein nur in Roth, Mangel. Unglud reib giös find.

Die Thatsache ober Erscheinung, baß bie Menschen Dinge ober

<sup>\*)</sup> Und boch effen bie Chriften felbft ihren Gott.

Befen, Die fie verzehren, ale religiofe Gegenftanbe verehren, ift baber io wenia eine feltsame und vermunbersame, baß fie vielmehr bie Ratur bes religiöfen Abhangigfeitegefühles und nach feinen beiben entgegengefesten Seiten flar und offen por bie Augen ftellt. Der Unterschieb mifchen bem driftlichen und beibnifchen Abbangigfeitegefühl ift nur ber Unterschied amifchen ben Gegenstanben beffelben, ber Unterschieb. bas ber Begenstand bes beibnischen ein bestimmter, wirklicher, finnlicher, ber Gegenstand bes driftlichen - abgefehen von bem fleischgeworbenen. esbaren Gott - ein unbeschränfter, allgemeiner, nur gebachter ober vergeftellter, baber fein forverlich geniegbarer ober nugbarer ift; aber aleichmobl ift er eben fo aut ein Gegenstand bes Genuffes, eben weil fir ben Chriften ein Gegenstand bes Beburfniffes, bes Abhangigfeits. sefühles, nur Begenftanb eines Benuffes anberer Art, weil auch Begenftand eines Bedurfniffes anderer Art; benn ber Chrift begehrt von kinem Botte nicht bas fogenannte zeitliche, fonbern emige Leben, befriedigt in ihm nicht ein unmittelbar finnliches ober forverliches, fonbern ein geiftiges, gemuthliches Bedurfnig. "Wir gebrauchen ober be-Ruben, faat ber Rirchenvater Augustin in feiner Schrift vom Staate Dottes, bie Dinge, bie wir nicht um ihretfelbft willen, fonbern um etwas Unberen willen verlangen und fuchen, aber wir genießen, was wir auf nichts Unberes beziehen, mas burch fich felbft er-Das Irbifche ift baber ein Gegenstand ber Benützung, bes Uins, bas Emige. Bott aber ein Gegenftant bes Kructus, bes Genuis fes." Aber wenn wir auch biefen Unterschied gelten laffen, ja ihn aum Untericheibungemerfmal bes Seibenthums und Christenthums machen, 1 To bag bort bie Begenftanbe ber Religion, bie Botter Begenftanbe bes Inbend, bes Ufus find, hier ber Gegenstant nur ein Gegenstanb bes Genuffes ift, fo haben wir boch auch hier am Christenthum biefelben Erfcheinungen, biefelben Begenfage, bie wir in ber Ratur bes Beburfmiffes, bee Abhangigfeitogefühles aufzeigten, Die aber ben Chriften nur In ber Religion ber Heiben, nicht in ber ihrigen auffallen; benn ber

driftliche Gott als Gegenstand bes Genuffes im Sinne ber Augustin's iden Unterscheidung bes Genuffes von Benkhung ift eben fo aut ein Begenftand bes Caoismus, wie ber Begenftand bes forverlichen Ge muffes bei ben Seiben, ber gleichwohl ein Gegenstant ber Religion if. Den Biberfpruch, bag ber Denich als Gott verehrt, mas er verzehrt. ein Biberipruch, ber aber, wie eben gezeigt, bem chriftlichen Abhangigfeitegefühl eben fo gut eigen ift, nur bas er wegen ber Ratur feines Gegenstandes nicht fo augenfällig ift "). - biefen Biberfpruch iprechen manche Bolter auf eine wirflich bochft naive, ja rubrente Beife aus. "Trage es une nicht nach, fagten gewiffe Rorbamerifaner an bem Ba ren, wenn fie einen erlegt batten, bag wir Dich getobtet baben. bift verftanbig und fiehft ein, bas unfere Rinder Sunger baben. lieben Dich und wollen Dich verzehren. Racht es Dir nicht Chre. von ben Rindern des großen Cavitans verzehrt zu werden ?" .. Charlevoir ergablt pon Underen, bei welchen ber, fo einen Baren erlegt bat, bem tobten Thiere eine brennenbe Pfeife ins Maul ftedt, in ben Ropf ber Bfeife blaft, Die Reble bes Baren mit Rauch fullt und bann bittet, bei ber Bar bas Geichebene nicht rachen moge. Wahrend ber Dableit. an welcher man ben Baren verzehrt, ftellt man ben mit allerlei Rarben bemalten Rouf an einen erhabenen Blat, mo er Die Anbetimgen und Loblieder aller Gafte empfangt." (Meiners a. a. D.) Die alter Rinnen fangen beim Berftudeln bee Baren folgenbes Lieb : res, überwundenes, ichwervermundetes Waldthier, bringe unfern bie ten Befundheit und Raub, wie Du ihn liebft, bundertweis, und fore, wenn ju une tommit , für unfre Bedurfniffe. . . . . 3d will Did im merfort ehren und Beute von Dir erwarten, damit ich mein gutes Bi renlied nicht vergeffen burfe." (Benannt, Arftifche Boologie.) Bir febe hierque, wie ein Thier, bas getobtet und verzehrt wirb, boch geglech verehrt werben fann und umgefehrt ber Wegenstand ber Berehrung

<sup>\*) 3</sup>m Cultus, im Genuffe bes Abendmahls ift er auch hier ein augenfälliger.

pleich ein Gegenstand ber Berzehrung ift, wie also bas religiose Abhanpigleitegefühl eben so wohl die egoistische Erhebung des Menschen über ven Gegenstand, inwiefern er ein Gegenstand des Genuffes, als die zwote Unterwerfung unter den Gegenstand, inwiefern er ein Gegenstand des Bedürfnisses, enthält und ausbrückt.

3ch febre nun von biefer langen, feineswegs aufälligen, fonbern nothwendigen, burch ben Begenftand felbft gerechtfertigten Entwidelung bes Abbangigteitegefühles und Egoismus gurud gur Ratur, gum erften Beaenstand Diefes Abhanaiafeitsaefühles. 3ch habe fcon bemerkt, bag ber Amed meiner Abbandlung über bas Befen ber Religion, folglich and biefer Borlefungen, fein anderer ift, ale ju beweifen, bag ber Raturantt ober ber Gott, ben ber Menich von feinem Befen unterfcbeibit und biefem als Grund ober Urfache porquefent, nichts Anbres als bie Ratur felbit ift, bag aber ber Menichengott ober ber geiftige Bott, der ber Gott, bem er menschliche Bradicate, Bewustsein und Bil len beilegt, ben er ale ein ihm abnliches Wefen bentt, ben er von ber Ratur als einem willen- und bewußtlosen Wesen unterscheibet, nichts Unbred ift, als ber Denfch felbft. 3ch habe aber auch ichon bemerkt, bas ich meine Bebanten nicht aus bem blauen Dunft bobenlofer Spe-Mationen herunterhole, fondern fie ftets aus hiftorischen, empirischen Ericheinungen erzeuge, bag ich ferner, ober eben beswegen meine Besanten nicht, wenigftens zunächst und unmittelbar im Allaemeinen, fonbern ftete in wirflichen Källen, in Beisvielen veranschauliche, verforvert verftelle und entwidele. Die Aufgabe im Wefen der Religion, wenige dens im erften Theil war zu zeigen, bag bie Ratur ein ursprungliches, ries und lestes \*) Wefen ift, über bas wir nicht hinausgehen konnen, shee und ind Bebiet ber Phantafie und gegenstandlofen Speculation werlieren, bag wir bei ihr fteben bleiben muffen, bag wir fie nicht burd ein von ihr unterschiedenes Wesen, einen Beift, ein Dentwefen

<sup>&</sup>quot;) Win lettes a parte ante.

vermitteln, von ihm ableiten konnen, bag baber, wenn wir bie Ratur aus bem Geifte erzeugen, Die Erzeugung nur Die Bebeutung einer fubjectiven, formellen, miffenschaftlichen Debuction, aber feineswegs bie Bebeutung einer wirklichen, gegenftanblichen Erzeugung und Entftehung Aber biefe Aufgabe, biefen Gebanken fnupfte ich an eine thatfachliche Erscheinung an, bie biefen Bebanten ichon ausgesprochen, ober ber er wenigstens zu Grunde liegt, an die Raturreligion, an ben fcblichten, einfachen, unmittelbaren Menschensinn, ber bie Ratur nicht von einem geiftigen, une und übernatürlichen Wefen ableitet, sonbern bie Ratur als bas erfte, als bas gottliche Wefen felbft faßt. Der naturreligiofe Mensch nämlich verehrt bie Ratur als bas Wefen nicht nur, burch bas er jest besteht, ober ohne welches er nicht leben, nichts thun fann, er verehrt und betrachtet bie Ratur auch als bas Wefen, burch bas er urfprunglich entstanden ift, eben beswegen als bas Alpha und Omega bes Menschen. Wird nun aber bie Ratur als bas ben Denfchen erzeugende Befen verehrt und gefaßt, fo wird bie Ratur felbft ale nicht erzeugt, nicht hervorgebracht betrachtet; benn ber Menfch geht, wie wir fpater noch naber feben werben, nur ba über bie Ratur hinaus, leitet fie nur ba von einem anberen Befen ab, wo er fein Wefen fich nicht aus ber Ratur erflaren fann. baber querft bie Ratur vom practischen Standpunft aus, weil ber Menich nicht ohne fie leben und eriftiren fann, weil er bie Bohlthat feiner gegenwartigen Erifteng ihr verbanft, jum Begenftanb ber Religion werben faben, fo tritt fie une bagegen jest auch vom theoretischen Standpuntt aus als Gegenstand ber Religion vor die Augen. Die Ratur ift bem Menfchen auf bem Standpunft ber Naturreligion nicht nur bas practifd erfte, sonbern auch bas theoretisch erfte Wefen, b. h. bas Befen, ans bem er seinen Urivrung ableitet. Go betrachten g. B. bie Inbianer noch jest bie Erbe als ihre allgemeine Mutter. Sie glauben, bas fe im Schoose berfelben erschaffen werben. Sie nennen fich baber Metoktheniake, b. b. Erbgeborene. (Bedewelber, Indianifche Bolfers

haften.) Unter ben alten Indianern bielten einige bas Deer für ihre Sauptgottheit und nannten es Mamacacha, b. i. ihre Mutter, andere, vie bie Collas, glaubten fogar, "baß ihre Stammpater aus bem großen Roraft an ber Infel Titicaca entftanben maren. Unbere ichrieben ibren Iriprung einem großen Brunnen au. woraus ihr Stammvater gefomnen sein sollte. Bieber andere wollten verfichern, bag ihre Borfahren n gewiffen Graben und Felfengruften geboren maren; baber fie biefe Orte inogefamt fur beilig bielten und ihnen Opfer brachten. piffe Nation ichrieb bie Urfache ihres Daseins einem Kluffe au. baber uch Riemand einen Risch baraus tobten burfte, weil fie felbige (bie bifche) fur ihre Bruber bielten." (Baumgarten : Allgem. Beich. ber Bolfer und ganber von Amerita, welcher biezu bie richtige Bemerfung nacht: .. weil fie nun verschiebene Dinge zu ber Urfacheibrer Ibft ammung machten, fo batten fie folglich auch unterfchiebene Bottheiten; bie fie anbeteten.") Die Gronlander glauben, ein Bronlander sei anfangs aus ber Erbe gewachsen, und sei, nachdem er in Beib befommen, ber Stammpater aller übrigen Gronlander gewor-(Baftholm: Renntnis bes Menschen in seinem wilben und roben en. Buftanb.) Eben fo betrachteten und verehrten bie Briechen und Bernanen bie Erbe als bie Dutter ber Denfchen. Sprachforider eiten felbft bas Wort Erbe von Drb ab, welches in ber angelfachfichen Sprache fo viel als Princip ober Anfang bebeutet und bas Wort: Leutsch von Tub, Tit, Teut, Thind, Theotisc, welches so viel ift als Irbifch ober Erbaeborner. Wie fehr find boch wir Teutsche burch bas Chriftenthum, welches uns ben Simmel als unfer Baterland anweift, unserem Ursprung, unserer Mutter untreu und unahnlich geworben! Unter ben Griechen, muß ich noch bemerken, ließen felbft auch viele, namentlich altere Philosophen, die Menschen und Thiere entweder aus ber Erbe, ober bem Waffer, ober aus beiben zugleich unter bem Einfluß ber Sonnenwarme entstehen, mahrend andere sie für unentstanden, für gleichewig mit ber Ratur ober Welt hielten. Merkwürdig ift es auch,

baf bie Religion ober vielmehr Muthologie ber Griechen, und eben fo bie ber Bermanen, wenigstens Rorbgermanen, bie beibe, namentlich bie lette, urfprunglich Raturreligionen maren, nicht nur bie Menichen, fonbern felbft auch bie Botter aus ber Natur entspringen ließen -- ein beutlicher Beweis, bag bie Gotter und Menichen eine find, baf bie Gotter mit ben Menichen fiehen und fallen. Go ift bei homer Ofeanos, bas Der bie Geburt, b. h. ber Erzenger, ber Bater ber Gotter und Denfchen; bei Hefiod bagegen bie Erbe bie Mutter bes Uranus, bes Simmele, und in Berbindung mit biefem bie Mutter ber Gotter. Rei Sophofles beift baber bie Erbe bie oberfie ober hochfte Gottheit. ben Nordgermanen geht ber Riefe Dmir, "offenbar bie tmentfaltete Go fammibeit ber Glemente und Naturfrafte" (Duller a. a. D.), ber Ent ftebung ber Botter poran. Bei ben Romern beift, wie bei ben Grieden, bie Erbe bie Mutter ber Gotter. Augustin in feinem Bottesftaat for tet barüber, bag bie Gotter Erbaeborene feien, und folgert baraus, bef bie Recht hatten, welche bie Botter für ehemalige Denichen bieften. Aber allerdings find die Götter, auch die Augustin'ichen eingeschloffen, nur aus ber Erbe entfranden, und wenn fie auch gleich feine Denfon gewesen find im Sinne bes Euhemerus, boch nicht fraber gewesen, all Mit bemfelben Rechte, ale bie Erbe bie Mutter be Gotter, beißt bei Somer ber Schlaf ber Banbiger ber Gotter und Der fchen, benn bie Gotter find nur fur und burch bie Menfchen exiftirate Befen ; fie machen baber nicht über ben Menfchen, wenn er fchlaft, for bern wenn bie Menfchen fchlafen, fchlafen auch bie Botten. b. b. mit bem Bewußtsein ber Menfchen erlischt auch die Eriften ber Gitte Deine Aufgabe im Wefen ber Religion war nun feine anbere, ale the Raturreligion, wenigstens ben ihr ju Grunde liegenben Bahrheiteffen gegen bie theiftischen Erflarungen und Ableitungen ber Ratur ju we theibigen, ju rechtfertigen, ju begrunben. 3ch that bies nach allen Ech bin in nicht weniger als 20 Paragraphen von S. 6-26. an ben Inhalt biefer Baragraphen gebe, muß ich voraus bemerten, ba

ichaften.) Unter ben alten Inbignern bielten einige bas Deer fur ibre hanvigottheit und nannten es Mamacacha, b. i. ihre Mutter, andere, wie bie Collas. alaubten fogar, "bag ihre Stammväter aus bem großen Roraft an ber Infel Titicaca entftanben maren. Unbere ichrieben ibren Urfprung einem großen Brunnen au, woraus ihr Stammvater gefommen fein follte. Bieber anbere wollten verfichern, bag ihre Borfabren in gewiffen Graben und Kelsengrüften geboren maren : baber fie biefe Drie inegefamt fur beilig bielten und ihnen Opfer brachten. wife Ration ichrieb bie Urfache ihres Dafeins einem Kluffe au, baber and Riemand einen Rifc baraus tobten burfte, weil fie felbige (bie Miche) für ihre Brüber hielten." (Baumgarten : Allgem. Beich. ber Biller und ganber von Amerika, welcher hiezu bie richtige Bemerkung macht: "weil fie num perschiedene Dinge zu ber Ursacheihrer Abkammung machten, fo batten fie folglich auch unterfchiebene Sottheiten; bie fie anbeteten.") Die Gronlanber glauben, ein Gronlander fei anfangs aus ber Erbe gewachsen, und fei, nachdem er 4 Beib befommen, ber Stammvater aller übrigen Gronlander gewor-(Banholm: Kenntnis bes Menschen in seinem wilben und roben Buftand.) Eben fo betrachteten und verehrten bie Briechen und Bermanen bie Erbe als bie Rutter ber Denfchen. Sprachforider leiten felbit bas Bort Erbe von Orb ab, welches in ber angelfachfischen Sprace fo viel als Brincip ober Anfang bebeutet und bas Bort: Teutsch von Tub, Tit, Teut, Thind, Theotisc, welches so viel ift als Irbifch ober Erbgeborner. Wie fehr find boch wir Teutsche burch bas Chriftenthum, welches uns ben himmel als unser Baterland anweift, inferem Uriprung, unferer Mutter untreu und unahnlich geworben! Unter ben Griechen, muß ich noch bemerfen, ließen felbft auch viele, Camentlich altere Philosophen, Die Menschen und Thiere entweder aus ber Erbe, ober bem Baffer, ober aus beiben zugleich unter bem Ginfluß ber Sonnenwarme entstehen, mabrend anbere fie fur unentstanben, für Meichewig mit ber Ratur ober Welt hielten. Merkwürdig ift es auch,

benten, vergeffen, bag ber Menich nur vermittelft feines finnlich eriftirenben Ropfes benft, bie Bernunft an bem Ropf, bem Sirn, bem Sammelpunft ber Sinne einen bleibenben finnlichen Grund und Boben bat. Die Raturreligion bemonftrirt une bie Bahrheit ber Sinne, und bie Bhilosophie, meniaftens bie fich als Anthropelogie weiß, bemonftrirt und bie Bahrheit ber Raturreli. Der erfte Glaube bes Menichen ift ber Glaube an bie Babt heit ber Sinne, fein ben Sinnen wibersprechenber Blaube, wie ber theistische und driftliche Glaube. Der Glaube an einen Gott. b. b. an ein unfinnliches Befen, ja ein Befen, welches alles Sinnliche als etwas Brofanes von fich ausschließt, verneint, ift nichts weniger als etwas unmittelbar Gewiffes, wie fo baufig ber Theismus behauntet bat. Die erften, unmittelbar gewiffen Wefen, eben barum auch bie erften Gotter bes Menichen find bie finnlichen Gegenftanbe. fagt von ber Religion ber Deutschen: fie verehren nur bie Befen, bie fie feben und von benen fie augenscheinliche Wohlthaten begieben. Diefer fo fehr befritelte Sat bes Cafar gilt von allen Raturreligionen. Der Mensch glaubt ursprünglich nur an bie Existenz von bem, mas fein Dasein burch sinnliche, fühlbare Wirkungen und Zeichen beurfundet. Die ersten Evangelien, bie ersten und untruglichsten, burch feinen Brie fterbetrug entftellten Religiondurfunden bes Menfchen find feine Sinn. Dber vielmehr biese seine Sinne sind felbft feine erften Botter; benn ber Blaube an bie außeren, finnlichen Botter bangt is nur ab von bem Glauben an bie Bahrheit und Gottlichfeit ber Sinne: in ben Bottern, bie finnliche Befen find, vergottert ber Denfc un Inbem ich bas Licht als ein göttliches Befen verehre. feine Sinne. spreche ich ja barin und bamit, indirect und unbewußt freilich, nur 🕊 Gottlichkeit bes Auges aus. Das Licht ober bie Sonne ober ber Mond ift nur ein Gott, ein Gegenftanb für bas Muge, nicht bie Rafe: ba Cultus ber Rase besteht in himmlischen Duften. Das Auge macht the Gotter ju Lichts, Glangs, Scheinwesen, b. h. es vergottert nur augen

Scheinliche Dinge: Die Bestirne, Sonne, Mont haben ja fur ben Menschen teine andere Erifteng, ale in ben Augen; fie find ben anderen Sinnen nicht gegeben : b. b. bas Auge vergottert nur fein eigenes Befen : bie Gotter ber anberen Sinne find ihm Bogen ober existiren vielmehr gar nicht fur es. Das Geruchsorgan bes Menichen vergottert bagegen bie Boblgeruche. Schon Scaliger fagt in feinen Grercitationen gegen Carban: "Der Geruch ift etmas Bott. liches - Odor divina res est - und bag er bas ift, bas zeigten bie Alten burch ihre religiofen Ceremonien, indem fie glaubten, bag burch Raucherungen bie Luft und bie Raume gur Aufnahme ber Gott-Beiten gefchicht gemacht murten." Die Beiben glaubten, glauben dach febt aum Theil, bag bie Gotter nur von ben Wohlgeruchen, bie wan ben: Opfern auffteigen, leben, fich nahren, bag alfo bie Dufte bie Rhanbtheile ber Götter, Die Gotter folglich nur aus Duft und Dunft telebenbe Bofen feien. Benigftens wurde ber Menfc, ber tein anbetes Degam, els bas Geruchsorgan batte, bas abtiliche Befen allein Duft bestehen laffen, abgesehen von allen anderen Gigenichaften. de die übrigen Sinne liefern. Es vergöttert jeder Sinn nur fich MR. Rwa, bie Babrheit ber Raturreligion ftust fich nur auf bie Babethelt ber Sinnlichkeit. Go bangen mit bem "Befen ber Relinon" unfammen "die Grundfase ber Philosophie." Wenn ich übris me ber Naturretigion bas Wort rebe, weil und wiefern fie fich auf be Babrbeit ber Sinne ftust, fo rebe ich bamit feineswegs ber Art und Beile bas Wort, wie fie bie Sinne gebraucht, wie fie bie Ratur anfieht und verehrt. Die Naturreligion flust fich nur auf ben Ginbenfchein ober vielmehr nur auf ben Ginbrud, ben ber Sinnenschein auf bas Gemuth und bie Mbantafie bes Menschen macht. Daber ber Stanbe ber alten Bolfer, bag ihr ganb bie Belt ober boch ber Mittelbunft ber Belt fei, bag bie Conne laufe, bie Erbe rube, bie Erbe flach wie ein Teller fei, umfloffen vom Dcean.

gen und Thiere vergottern fonnten, ber begreift auch nicht bie geschicht liche Thatfache ber Naturvergotterung, und wenn er auch noch fo viele Bücher über die Raturreligion lieft und ichreibt. Der zweite Einmand ist ber: Du sprichst von ber Natur, ohne und eine Definition von ber Natur zu geben, ohne und zu fagen, mas Du unter Ratur verftebet. Epinoza fagt gleichbedeutend : "Ratur ober Gott." Rimmit Du vielleicht auch bieses Wort in biefem unbestimmten Ginne, in welchem Du und leicht beweisen fannft, bag bie Natur bas urfprungliche Befen ift. intem Du unter Natur nichts Unbres verftehft, als Gott ? 3ch ermie bere hierauf mit wenigen Worten : ich verftebe unter Natur ben Inbeariff aller finnlichen Rrafte , Dinge und Wefen , melde ber Menic als nicht menschliche von fich unterscheibet; ich verftebe überhaupt unter Natur, wie ich schon in einer ber erften Stunden fagte, allerbings wie Spinoza bas nicht, wie ber suprangturgliftische Gott, mit Millen und Berftand feiende und handelnde, fondern nur nach ber Rothwendigfeit feiner Natur wirfende Befen, aber es ift mir nicht, wie bem Spinoza ein Bott, b. b. ein augleich wieder übernatürliches, überfinnliches, abgezogenes, geheimes, einfältiges, fonbern ein vielfältiges, populares, wirkliches, mit allen Sinnen mahrnehmbares Wefen. Dber bas Wort praftisch erfaßt: Ratur ift alles, mas bem Menschen, abgefeben por ben fupranaturaliftischen Ginflufterungen bes theiftischen Glaubens. w mittelbar, finnlich ale Grund und Gegenstand feines Lebens fich erweit. Natur ift Licht, ift Gleftricitat, ift Magnetismus, ift Luft, ift Baffe, ift Reuer, ift Erbe, ift Thier, ift Bflange, ift Menich, fo weit er ein w willfürlich und unbewußt wirkenbes Wefen, - nichts weiter, nicht Muftisches, nichts Nebuloses, nichts Theologisches nehme ich bei bem Worte: Ratur in Unspruch. 3ch appellire bei biesem Borte an be Sinne. Jupiter ift Alles, mas Du fiehft, fagte ein Alter; Ratur, fogt ich, ift Alles, was Du fiehst und nicht von menschlichen Sanben und Bebanten herrührt. Dber, wenn wir auf die Angtomie ber Ratur ein geben, Natur ift bas Wefen ober ber Inbegriff ber Wefen und Dines,

beim Erscheinungen, Aeußerungen ober Birfungen, worin fich eben ihr Dafein und Wesen offenbart und besteht, nicht in Gedanken ober Absichten und Willensentschlüffen, sondern in astronomischen ober fosmischen, mechanischen, chemischen, physischen, physiologischen ober organischen Araften ober Ursachen ihren Grund haben.

Der Inhalt ber Bargaraphen 6 und 7, bie ich aum Tert biefer Borlefung mache, ift eine Bertheibigung und Rechtfertigung ber Beiben gegen bie Borwurfe ber Chriften, und bezieht fich auf eine frubere Bebeuptung, nämlich bie, baß bie driftliche Religion fich nicht burch bas Brincip, bas Merkmal ber Gottheit von ber beibnischen unterscheibet. fonbern nur baburch, bag fie nicht einen bestimmten Begenftand ber Das tur, felbft nicht bie Ratur überhaupt, sonbern ein von ber Natur untericiebenes Befen au ihrem Gotte bat. Die Chriften, wenigstens bie Bernunftigen berfelben, tabelten bie Seiben nicht besmegen, baß fie fich an ber Schönbeit und Ruslichkeit ber Ratur erfreuten, sondern bege weeen, baf fie bie Urfache berfelben ber Ratur felbst auschrieben, baß fie ber Erbe, bem Baffer, bem Reuer, ber Sonne, bem Monde wegen ihrer wohltbatigen Gigenschaften ihre Sulbigungen barbrachten, ba fie biefe boch nur von bem Urheber ber Ratur bekommen hatten, biefer allein alfo zu ehren, ju fürchten, ju preisen sei. Die Sonne, Die Erbe, bas Baffer feien allerbinge Urfachen, bag bie Bflanzen und Thiere gebieben. von benen bie Menschen lebten, aber fie feien nur untergeordnete Urfachen. Urfachen, Die felbft bewirft feien; Die mabre Urfache fei Die erfte Urfache. Dagegen vertheibige ich nun bie Beiben, indem ich es gunachft babin gestellt fein laffe, ob eine erfte Urfache, wie fie bie Chriften fich vorftellen, existirt, und zwar mit einem aus bem Rreis ber driftlichen Borftellungen entnommenen Beispiel ober vielmehr Gleichniß. Abam ift ber erfte Menfch; er ift in ber Reihe ber Menfchen, was bie erfte Urfache in ber Reihe ber Ratururfachen ober Dinge ift; meine Eltern. Brofieltern u. f. w. find eben fo gut Rinder Abame, ale bie Urfachen in ber Ratur Birfungen ber erften Urfache find; nur Abam hat feinen

gen und Thiere vergöttern konnten, ber begreift auch nicht bie geschicht liche Thatfache ber Naturvergötterung, und menn er auch noch fo viele Bücher über bie Raturreligion lieft und ichreibt. Der zweite Einmand ift ber : Du fprichft von ber Ratur, ohne und eine Definition von ber Natur zu geben, ohne uns zu fagen, mas Du unter Ratur verftebit. Epinoza fagt gleichbebeutent : "Ratur ober Gott." Rimmft Du vielleicht auch biefes Wort in biefem unbestimmten Ginne, in welchem Du und leicht beweisen fannft, bag bie Natur bas ursprungliche Befen ift. intem Du unter Natur nichts Unbres verftehft, als Bott? 3ch erwiebere bierauf mit wenigen Worten : ich verstehe unter Natur ben Inbegriff aller finnlichen Rrafte. Dinge und Wefen, welche ber Menich als nicht menschliche von fich unterscheibet; ich verftebe überhaupt unter Ratur, wie ich ichon in einer ber erften Stunden fagte, allerbings mie Spinoza bas nicht, wie ber suprangturgliftische Gott, mit Billen und Berftand feiende und handelnde, fondern nur nach ber Rothwendigfeit feiner Natur mirfende Befen, aber es ift mir nicht, wie bem Spinous ein Bott, b. b. ein augleich wieber übernaturliches, überfinnliches, ab gezogenes, geheimes, einfältiges, fonbern ein vielfältiges, populares, wirkliches, mit allen Sinnen mahrnehmbares Wefen. Dber bas Bott praftifch erfaßt: Ratur ift alles, mas bem Menichen, abgefeben von ben supranaturaliftischen Ginflufterungen bes theistischen Glaubens, un mittelbar, finnlich ale Grund und Gegenstand feines Lebens fich erweift. Matur ift Licht, ift Glettricitat, ift Magnetismus, ift Luft, ift Baffer, ift Feuer, ift Erbe, ift Thier, ift Pflange, ift Menich, fo weit er ein un willfürlich und unbewußt wirfendes Wefen, - nichts weiter, nicht Muftisches, nichts Nebuloses, nichts Theologisches nehme ich bei bem Borte: Ratur in Unspruch. 3ch appellire bei biesem Borte an bie Sinne. Jupiter ift Alles, mas Du fiehft, fagte ein Alter; Ratur, fagt ich, ift Alles, was Du fiehst und nicht von menschlichen Sanben und Bebanfen herrührt. Dber, wenn wir auf die Angtomie ber Ratur ein geben, Ratur ift bas Wesen ober ber Inbegriff ber Wesen und Dinge,

beren Erscheinungen, Aeußerungen ober Wirfungen, worin sich eben ihr Dasein und Wesen offenbart und besteht, nicht in Gebanken ober Absichtm und Willensentschlüssen, sondern in astronomischen ober kosmischen, mechanischen, chemischen, physischen, physischen ober organischen Kräften ober Ursachen ihren Grund haben.

Der Inhalt ber Bargaraphen 6 und 7. Die ich jum Tert biefer Borlefung mache, ift eine Bertheibigung und Rechtfertigung ber Seiben gegen bie Bormurfe ber Chriften, und bezieht fich auf eine frubere Behauptung. namlich bie, bag bie driftliche Religion fich nicht burch bas Brincip. bas Merfmal ber Gottheit von ber heibnischen unterscheibet. fonbern nur baburch, baf fie nicht einen bestimmten Gegenstand ber Das tur, felbft nicht bie Ratur überhaupt, fonbern ein von ber Ratur unterfcbiebenes Befen au ihrem Gotte hat. Die Chriften, wenigstens bie Bernunftigen berfelben, tabelten bie Beiben nicht befimegen, baf fie fich an ber Schonbeit und Rublichfeit ber Ratur erfreuten, fonbern befewegen, baf fie bie Urfache berfelben ber Ratur felbft zuschrieben, baf fie ber Erbe, bem Baffer, bem Reuer, ber Sonne, bem Monbe wegen ihrer wohlthatigen Gigenschaften ihre Sulbigungen barbrachten, ba fie biefe boch nur von bem Urheber ber Natur befommen hatten, biefer allein alfo qu ehren, ju furchten, ju preisen fei. Die Sonne, Die Erbe, bas Baffer feien allerdings Urfachen, bag bie Bflanzen und Thiere gebieben. pon benen bie Menschen lebten, aber fie seien nur untergeordnete Urfachen, Urfachen, Die felbft bewirft feien; Die mahre Urfache fei Die erfte Urfache. Dagegen vertheibige ich nun bie Beiben, indem ich es junachft babin gestellt fein laffe, ob eine erfte Urfache, wie fie bie Chriften fich vorftellen, eriftirt, und zwar mit einem aus bem Rreis ber driftlichen Borftellungen entnommenen Beispiel ober vielmehr Gleichniß. Abam ift ber erfte Menich; er ift in ber Reihe ber Menichen, was bie erfte Urfache in der Reibe ber Ratururfachen ober Dinge ift : meine Eltern. Großeltern u. f. w. find eben fo gut Rinber Abams, ale bie Urfachen in ber Ratur Birfungen ber erften Urfache finb; nur Abam hat feinen

Bater, wie die erfte Urfache feine Urfache. Aber gleichwohl verebre und liebe ich nicht ben Abam ale meinen Bater: Abam befafit alle Menichen: in ihm ift alle Individualität ausgelofcht: Abam ift eben fo aut ber Bater bes Regers als bes Beifen, bes Claven als bes Bermanen, bes Krangofen ale bes Deutschen : ich bin aber fein Mensch im Allgemeinen : meine Erifteng, mein Wefen ift ein inbividuelles, ich gehore zur faufafischen Raffe und unter bieter selbst wieder zu einem beftimmten Stamme, jum beutschen. Die Urfache meines Befens ift baber nothwendig felbst eine individuelle, bestimmte, biefe find aber eben meine Eltern, Großeltern, furz bie mir nachften Generationen ober Denichen. Bebe ich weiter gurud, fo verliere ich alle Spuren meiner Erifteng aus ben Augen; ich finbe feine Gigenschaften, aus benen ich meine Gigenichaften ableiten fann. Gin Menich im 17. Sabrbunbert fonnte nimmermehr, wenn auch nicht bie Beit bagwischen lage, ber Bater eines Menschen im 19. Jahrhundert sein, weil ber qualitative Abstand, ber Albstand zwischen ben Sitten, Bewohnheiten, Borftellungen, Befinnungen - und biefe pragen fich ja felbft leiblich aus - ju groß mare. So aut baber ber Menich bei seinen nachsten Borfahren, ale ben Ursachen seiner Existenz, mit seiner Berehrung fteben bleibt, nicht bis auf den ersten Stammvater zurückgeht, weil er in diesem nicht seine von ihm unabsonderliche Individualität enthalten und vertreten findet, fo aut bleibt er auch bei ben finnlichen Naturmefen fleben, als ben Urfachen feiner Eristenz. 3ch bin, was ich bin, nur in biefer Ratur, in ber Ratur, wie fie jest, wie fie feit Menschengebenken ift. Rur ben Wefen, bie ich febe, fühle, ober wenn ich fie auch nicht felbst sehe und fühle, boch wenigstens an fich fichtbare, fühlbare ober sonftwie finnliche Wefen find, verbante ich, ber ich ein finnliches Wefen bin, ber ich ohne Sinne ins Richts verfinke, meine Cristenz. Wenn auch biese Natur geworben ist, wenn ibr eine Ratur anderer Urt ober Beschaffenheit vorausging, so verbante ich boch nur ber Ratur von biefer Urt und Beschaffenheit, in ber ich lebe, mit beren Beschaffenheit fich auch bie Beschaffenheit meines Befent

beiträgt, meine Erifteng. Befest, es ift eine erfte Urfache im Sinne ber Weologie, so mußte boch erft bie Sonne, Die Erbe, bas Wasser, tura aft die Ratur und awar von biefer Art fein, ehe ich ward; benn ohne Sonne, ohne Erbe bin ich felber nichts; ich feke bie Ratur poraus. Barum foll ich also über bie Ratur hingusgeben? Dazu mare ich nur brechtigt, wenn ich felbst ein über ber Ratur existirendes Wefen ware. 36 bin aber fo wenia ein übernatürliches Wefen, bag ich nicht einmal em überibisches Befen bin : benn bie Erbe ift bas absolute Daaf meines Befens: ich ftebe nicht nur mit meinen Beinen auf ber Erbe. ich bente und fühle nur auf bem Standpunft ber Erbe, nur in Bemäße beit biefes Standpunktes, ben bie Erbe im Universum einnimmt; ich ethebe allerbings meine Blide bis in ben fernften Simmel; aber ich etblice alle Dinge im Lichte und Maake ber Erbe. Rurg, bag ich ein libifches Befen, baß ich kein Benuss, kein Merkurs, kein Uranusbewohs ner bin, bas macht, wie bie Philosophen sprechen, meine Substang, mein Grundwesen aus. Wenn also auch die Erde entstanden ist, so berbante ich boch nur ihr, nur ihrer Entstehung meine Entstehung; benn nur die Erifteng ber Erbe ift ber Grund ber menschlichen Erifteng, nur ihr Besen ber Grund bes menschlichen Besens. Die Erbe ift ein Blanet, ber Menich ein Blanetenweien, ein Wefen, beffen Lebenslauf nur in ber Laufbahn eines Planeten möglich und wirklich ift. Aber bie Erbe unterscheibet fich von anderen Blaneten. Diefer ihr Unterfcied begrundet ihr eigenthumliches, felbftftandiges Wefen, ihre Indis oibualität und biefe ihre Individualität ift bas Salz ber Erbe. Rehmen wir auch und zwar mit vollem Recht eine und biefelbe Urfache, Kraft Der Substanz fur bie Entstehung ber Blaneten an, fo mar boch biefe Rraft, die die Erde hervorbrachte, eine andere, als die den Merkur ober Uranus bervorbrachte, b. b. eine fo eigenthumlich bestimmte, bag eben nur diefer und fein anderer Planet fich baraus ergab. Diefer in bividuellen, vom Befen ber Erbe nicht zu unterscheibenben Urfache verbankt ber Mensch sein Dasein. Der revolutiondre Stoß, ber die Erde aus ihrer moftischen Auflösung in ben gemeinschaftlichen Grundftoff ber Conne, ber Blaneten und Rometen beraudriß - eine Revolution. Me. wie fich Rant in feiner herrlichen Theorie bes himmels ausbruch, in "ber Berichieben beit in ben Gattungen ber Glemente" ihren Grud hatte - biefer Rif ober Ctof ift es, von bem fich noch beute bie Be wegung unfere Blute und tie Comingungen unferer Rerven berident ben. Die erfte Urfache ift bie allgemeine Urfache, bie Urfache aller Dine ohne Unterschied; aber bie Urfache, bie Alles ohne Unterfchieb madt. macht in ber That gar Richts, ift nur ein Begriff, ein Bebantenmein. bas nur logifche und metaphpfifche, aber feine phofifche Bebeutung bet. aus bem ich, biefes individuelle Wefen, mich felechterbings nicht ablei ten laffe. Mit ber erften Urfache, ber erften, fete ich immer bingu, in Sinne ber Theologen, will man bem fogenannten Processus causerun in infinitum, bem Berlauf ber Urfachen bis ins Unenbliche ein Ente machen. Diefer Berlauf ber Urfachen bis ins Enblofe binein laft fic am beiten mit bem ichon angeführten Beilviel vom Menichennefpring erlautern. 3d habe jur Urfache meiner Eriftens meinen Bater, mein Bater feinen Bater und fo fort. Rann ich nun aber fort bis ins Enb lofe geben? Sat nur immerfort ber Menich bem Menichen bas Dain gegeben? Lofe ich baturch bie Frage nach bem Urfprung bes Meniden? ober ichiebe ich fie nicht vielmehr nur auf, wenn ich immer von Bater mi Bate fortache? Dus ich nicht zu einem erften Denfchen ober Menfchennen fommen? Und woher ift benn biefes? Aber eben fo ift es mit allen at beren Dingen und Befen, Die biefe finnliche Belt ausmachen. Gin fest bas andere voraus; eins hangt pom anbern ab: alle find enblich alle entstanden, eine aus bem andern; aber woher ift benn, fract W Theift, bas erfte in biefer Rette, Diefer Reihe? Bir muffen baber eins Sprung machen aus biefer Reihe binaus au einem Erften, meldel. felbit anfanglos, ber Anfang aller entstanbenen, endlos ober unenblis ber Grund aller endlichen Wefen ift. Dies ift einer ber gewöhnlich Beweise für bas Dasein eines Gottes, ben man ben fodmologisch

und verichieben ausbrückt . 2. B. fo : alles, was ift, ober bie ift verlieberlich, geitlich, emtkanben, gufällig; aber bab 3m : fent bas Rothmentiae vorans, bas Enbliche bas Unenbliche, bas the bas Cwige; biefes Umenbliche, biefes Cwige ift Gott. Ober is ausachrieft; alles, mas ift, alles Cinnliche, Birfliche ift eine be hellimmter Mirfungen, aber eine Urlache, bie felbit bewirft ift, eine Mirlache wieber hat und is fort; es ift baber nothwendia, es Betfirfuls unferer Bernunft, entlich ftill au fteben bei einer Urbie feine Urlache mehr über fich bat, bie nicht bewirft ift, bie, wie Shiloiophen fich ausbeliden, tie Urfache ihrer felbit ober aus le 194 ift. Die alten Bhilosophen und Theologen bestimmten baas Enblide, bas nicht Gottliche als bas, was von einem Antern B Unenbliche, Bott ale bas, mas von oter aus fid felbft Micin gegen blefen Schlief ift Rolgenbes zu bemerfen. Wenn ber Kortagna ber Urfachen bis ins Endlofe in Beziehma auf bie von ber Eniftehung ber Menichen, felbft ber Erbe, ber Bernunft welcht, wie nicht immer ben Menichen, nicht immer ben jeweiligen nd ber Erbe von einem vorausgegangenen Zuftand berfelben abtonnen, fontern eutlich an einen Bunft tommen muffen, wo ber d aus ber Ratur, die Erbe aus ber planetarischen Daffe ober wie ione ben Grunditoff berielben nennen will, entivrungen ift : fo wie idet biefer Kortagna boch feineswegs in feiner Beziehung ober Anma auf bie Ratur ober Belt überhaupt ter burd bie Anichamma belt gebildeten Bernunft. Es ift nur bie Befdranftheit und Beichleitbliebe bes Menichen, welche an Die Stelle ber Beit Die Emige m bie Stelle bes endlofen Fortgangs von Urfache gu Urfache bie Midleit, an bie Etelle ber raftlofen Ratur bie ftabile Bottheit, an telle ewiger Bewegung ben ewigen Stillftand feben. Allerbings be mich, ber ich auf bie Gegenwart angewiesen bin', unvernfinftig. wieslich. lanaweilig, ja fogar unmöglich, bie Anfanglofigfeit unb Wafeit ber Belt au benfen ober nur vorzuftellen; aber biefe

Rothwenbigfeit fur mid. biefen enblofen Berlauf absubrechen. ift noch fein Bemeis von bem mirflichen Abbruch biefes Berlaufs, von einem wirklichen Anfang und Ende. Gelbft innerhalb ber in bos Bewußtsein bes Menichen fallenben, hiftorischen, ja vom Menichen felbe producirten Dinge feben wir, wie ber Menfc theils aus Unwiffenbeit allerdings, theile aber auch aus bloker Abfürunge, und Bequemliche feitoliebe bie biftorifden Untersuchungen abbricht, an bie Stelle vieler Ramen, vieler Urfachen, bie es zu weitläufig, zu läftig ware zu verfolgen, und bie fich auch oft ganglich ben Mugen bes Menfchen entgieben, Eine Urfache. Ginen Namen fest. Wie ber Menfch an Die Spipe einer Erfindung, ber Grundung eines Staate, ber Erbanung einer Stadt, ber Entstehung eines Bolfes ben Ramen Gines Inbivibuums fest, obgleich eine Menge von unbefannten Ramen und Individuen baran mit gewirft haben, fo fest er auch an bie Spine ber Welt ben Ramen Gottes, gleichwie benn auch alle Erfinder. Stadtes und Staatengrunber ausbrudlich für Gotter galten. Die meiften alten Ramen von biftorifden ober mothischen Menschen. Selben und Gottern find baber Collections men, bie aber zu Gigennamen murben. Gelbft bas Bort Gott ift urfprung. lich, wie freilich alle Ramen, fein Gigennamen, sonbern ein allgemeiner ober Battungename. (9) Gelbft in ber Bibel werben bas griechische Bont: Theos und bas hebraifche Bort : Elohim von andern Gegenfranden als Gott gebraucht. Go beißen bie Rurften und Dbrigfeiten Botter, ber Teufel ber Bott biefer Welt, ber Bauch fogar ber Bott ber ober meniaftens einiger Menichen - eine Stelle, worüber fich felbft Luther entfest. "Wer hat jemale, fagt er, folche Rebe geboret, bag ber Band Gott fei? 3ch burfte nicht alfo reben, wenn nicht Baulus aupor alle gerebet hatte, benn ich mußte nicht ichanblicher zu reben. 3fte nicht ein Bammer, bag ber ichanbliche, ftinfenbe Dredbauch foll ein Bott beißen?" Ja felbft in ber philosophischen Beftimmung, baß Gott bas allerrealft, b. h. allervollfommenfte Befen, ber Inbegriff aller Bollfommenbeiten, ift Gott eigentlich nur ein Collectionamen; benn ich brauche von bet

periciebenen Gigenichaften, Die in Gott aufammengefaßt werben, nur ibre Berichiebenheit bervorzuheben , fo machen fie auf mich ben Ginbrud von verschiedenen Dingen ober Befen, und ich finde, bag bas Wort Bott ein eben fo unbestimmtes Collective ober Cammelwort ift, ale g. B. bas Bort Dbft, Getraide, Bolf. Bebe Gigenschaft Bottes ift ja Gott felde, wie tie Theologie ober theologische Philosophie fagt, iede Gigenfdeft Gottes fann baber fur Gott felbft gefent merben. Gelbft im gemeinen Leben faat man fatt Gott tie gottliche Borfebung, Die gottliche Beisbeit, Die gottliche Allmacht. Aber Die Gigenschaften Bottes find fchr verschiebener, ja wibersprechenber Ratur. Salten wir uns nur an Die verfchieben fint Macht, Beisheit, Site, Gerechtigfeit! Dan fann machtig ohne Beisheit, und weise ohne Racht, gutig ohne Berechtigfeit und gerecht ohne Bute fein! Fiat justitia pereat mundus; bie Welt mag untergehen, wenn nur bas 3us, bas Recht gilt, ift ein Ausspruch ber Jurisprubeng, ber Gerechtifeit; aber in tiefem charafteriftischen Ausbrud ber Juftig liegt gewiß In Runte von Bute, und felbit nicht von Beisheit; benn ber Denich # nicht ber Gerechtigkeit ober Juftig wegen, sonbern bie Juftig ift bes Amichen wegen. Wenn ich mir baher bie Dacht Gottes vorftelle, bie Racht, welche mich, wenn fie nur will, vernichten kann, ober wenn ich ie Berechtigfeit Gottes im Sinne bes eben angeführten Ausspruchs beftelle, fo ftelle ich mir unter Gott ein gang anderes Befen vor, fo bebe ich in ber That einen gang anteren Gott, als wenn ich mir feine Site nur vorftelle. Ge ift baber fein fo großer Unterschied zwischen biptheismus und Monotheismus, als es icheint. Auch in bem Ginen but fteden fraft ber Bielheit und Berfchiebenheit feiner igenichaften viele Gotter. Der Unterschied ift hochftens nur t. ber zwischen einem Cammel- und Gattungswort ift. Dber vielthr ber : im Bolytheismus ift Gott offenbar, augenfällig, nur ein ammelwort; im Monotheismus fallen bie finnlichen Rennzeichen weg, Ut ber Schein bes Bolytheismus, aber bas Befen, bie Sache ift ge-

blieben. Daher haben bie verschiebenen Gigenschaften bes Ginen Got tes unter ben Christen eben so viele nicht nur bogmatische, sonbern auch blutige Rriege mit einander geführt, ale die vielen Götter auf bem Dlumb Die alten Theologen, Muftifer und Bhilosophen fagten, Homers. Gott faffe Alles in fich. mas in ber Welt fei, aber mas in ber Belt vielfach, gerftreut, außereinander, finnlich, an verschiebene Beien vertheilt fei, bas fei in Gott auf einfache, unfinnliche, einige Beife verhanden. Hier haben wir beutlich ausgesprochen, bas ber Menich in Bott bie mesentlichen Gigenschaften ber vielen verschiebenen Dinge und Wefen gufammenfaßt in Gin Wefen, in Ginen Ramen, bag ber Denfc in Gott fich urfprunglich ober mahrhaft nicht ein von ber Belt unter schiedenes Wefen, sondern fich in ihm die Welt nur auf eine von ber finnlichen Anschauung verschiebene Weise vorftellt; mas in ber Bet ober in ber finnlichen Unichauung er als ausgebehnt, als zeitlich, als leiblich vorftellt, bas benft er fich in Gott als unausgebehnt, als um zeitlich, ale unforverlich. In ber Ewigfeit faßt er nur bie in ihrer vollen Ausbehnung gar nicht fagbare unendliche Zeitreibe, in ber Allaegenwat nur bie Unenblichfeit bes Raumes in einen furgen Gattungenamen ober Battungebegriff jufammen; er bricht aus fubjectiven, volltommen is rechtigten Grunden mit ber Ewigfeit bie für ihn unendlich lange weilige Rechnung mit bis ins Unenbliche fich anhäufenben Bable Aber aus biefem Abbruch, aus biefer Langweiligfeit eine bis ins Unenbliche fortgehenben Reihe von Beiten und Raumen, ben Biberfpruchen felbft, bie in unferer Borftellung ober in ber Abftres tion mit bem Begriffe ewiger Beit, unenblichen Raumes verbunden find ergiebt fich feineswegs bie Rothwenbigfeit eines wirklichen Unfam ober Enbes ber Welt, bes Raumes, ber Beit; es liegt in ber Rau bes Denfens, ber Sprache, es bringt es felbft bie Rothwenbigfeit be Lebens mit fich, bag wir überall Abbreviature, Abfurgungezeichen brauchen, bag wir überall an bie Stelle ber Anschauung ben Bep an bie Stelle bes Gegenftanbes ein Zeichen, ein Wort, an bie Stelle

Concreten bas Abftracte, an bie Stelle bes Bielen ein Gins, folglich an bie Stelle vieler perschiebenen Urfachen eine Urfache, an bie Stelle vieler verichiebener Individuen ein Individuum als Reprafentant, Stellvertre ter ber ührigen seken. Man bat insofern gang Recht, wenn man behauptet, bas bie Bernunft, meniaftens fo lange fie ohne Rritif, ohne Unterideibung ibr Wefen fur bas Befen ber Belt, bas objective, absolute Beien balt, fo lange fie nicht burch bie Weltanschauung fich gebilbet bat, nothwendig auf die Ibee ber Gottheit führt. - Aber man muß nur nicht biefe Rothwendigfeit, biefe Ibee für fich allein bervorheben, fie nicht isoliren, absondern von anderen Erscheinungen. Abeen und Bor-Rellungen, Die auf berfelben Rothmendigfeit beruhen, Die mir aber tobbem als subjectiv. b. b. als nur in ber eigenthumlichen Natur bes Borftellens, Denfens, Sprechens begrundet erfennen, ihnen baber feine obiective Bultiafeit und Erifteng, feine Erifteng außer uns auschreiben. Dieselbe Rothwendigfeit, Die ben Menschen getrieben hat, ben Namen eines Individuums an die Stelle einer Reibe von Individuen, ja ganger Generationen und Geschlechter zu feten, Die ihn getrieben bat, an bie Stelle ber anschaubaren Große bie Bahl, an bie Stelle von Bablen Buchftaben zu feten, Die ihn getrieben bat, ftatt: Birne, Apfel, Biriche blos Dbft, ftatt: Beller, Bfennige, Kreuger, Grofchen, Gulben. Thaler blos Belb, fatt: gieb mir tiefes Meffer, biefes Buch, ju Sagen: gieb mir biefes Ding! biefelbe Rothwendigkeit hat ihn auch getrieben, an bie Stelle ber vielen bei ber Entstehung ber Belt, wenn wir fie entftanben und benten, und bei beren Erhaltung gufammenwir-Benben Urfachen Gine Urfache, Gin Befen, Ginen Ramen zu fegen. Aber eben beswegen ift biefes Eine eben fo nur ein subjectives, b. h. mer im Menichen, nur in ber Natur feines Borftellens, Denkens, Redens begrundetes und existirendes Befen als bas Ding, bas Beld, bas Das auf berfelben Rothmenbigfeit, auf benfelben Grunden bie Ibee ober ber Gattungsbegriff ber Gottheit in ihrer metaphysischen Bedeutung als bie Ibee ober ber Begriff bes Dings, bes Doftes beruht,

beweift ichon bies, bag bei ben Rolptheiften bie Botter nichts Anber find, benn ale Befen vorgestellte Collective ober Gattungenamm und So batten bie Romer, um bei ben angeführten Beispielen # Beariffe. bleiben, eine Gelbaottin: Becunia: ia felbft bie verschiebenen Samb forten ober Gattungen bes Belbes : bas Era und Silbergelb machten Sie hatten einen Deus Mesculanus ober Merime, fie au Göttern. b. h. einen Eras ober Rupfergelbaott, einen Deus Argentinus, b. b. einen Silbergott. So hatten fie auch eine Dbftgottin: Bomeng. Wenn man nicht alle Gattungenamen und Begriffe bei ben Romen und Griechen ale Gotter findet, fo fommt bas nur baber, bas fie, ne mentlich bie egoistischen, bigotten Romer nur vergotterten, mas zugleis eine Beziehung auf ben menichlichen Egoismus ausbrudt; baber it Romer felbft einen Miftgott, einen Deus Stercutius verehrten, bank bie Dungung ihren Medern Segen brachte. Aber ber Dift ift ein Gat tungsbegriff; es giebt ja viele Miftgrten: Taubenmift, Pferbemik Rubmist u. s. w.

Seht zu bem andern Punkt, ben wir gegen ben gewöhnlichen Schluß auf eine erste nicht mehr verursachte Ursache vorzubringen ben. Alles, was ist, ist abhängig, oder hat, wie Andere es ausbräck, ben Grund seiner Existenz außer sich, besteht nicht aus sich und burd sich selbst, sett baher ein Wesen voraus, welches nicht von Anderen abhängig ist, welches den Grund seiner Existenz in sich selbst hat, welche schlechthin nothwendig ist, welches ist, weil es ist. Segen diese Beweis wende ich wieder das Beispiel vom Menschen an; denn es ist ja zulest nur der Mensch, von dem der Mensch ausgeht, bessen Abhargigkeit und Entstehung er zum Muster der Abhängigkeit und Entstehung aller sinnlichen Dinge macht. Allerdings hänge ich von meinen Abstern, meinen Borältern u. s. w. ab, allerdings bin ich nicht durch mit selbst in die Welt geset; ich wäre nicht, wenn nicht Andere vor mit gewesen wären; aber gleichwohl bin ich ein von meinen Aeltern unter schiedenes und unabhängiges Wesen; ich bin nicht nur durch Andere

ich bin auch burch mich felbft, mas ich bin : ich ftebe allerbinas auf ben Coultern meiner Borfahren, aber auch auf ben Schultern berfelben Ache ich boch noch auf meinen eigenen Beinen; ich bin allerbings ohne Wiffen und Willen gezeugt und empfangen; aber ich bin nicht ohne ben mir freilich fest unbewußten Trieb nach Selbstftanbiafeit und Freiheit, nach Emancipation von meiner Abhangigfeit vom Muttrleibe auf die Welt gefommen; furz ich bin gezeugt, ich bin ober war abbangig pon meinen Aeltern: aber ich bin felbit auch Bater, felbit auch Mann, und bag ich entftanben, bag ich einft Rind, bag ich einft leiblich und geistig von meinen Aeltern abhangig gewesen, bas liegt unmblich binter meinem gegenwärtigen Gelbitbewußtsein. So viel ift amis: fo viel auch bewußt und unbewußt meine Aeltern auf mich Gin-Aus gehabt haben mogen, was fummert mich die Bergangenheit? jest dabe ich meinen Bater und meine Mutter nur an und in mir felbft, iest Allt mir tein anderes Wefen, fein Gott felbit, wenn ich mir felbit aicht belfe : ich fiebe und falle burch eigene Rraft. Die Winbeln, Die fink bie Borfehung meiner Aeltern um meinen Leib gewunden, find haft verfault; warum will ich alfo meinen Beift in Banben laffen. At langit meine Ruße von fich gestoßen haben?

Ņ.

# 3wölfte Borlesung.

3ch habe in ber letten Stunde einen ber erften und gemobnlichften. ben fogenammten fosmologischen Beweis vom Dafein eines Gottes. welcher fich barauf ftutt, bag Alles inr ber Welt endich und abfangle fei und bafter etwas Unenbliches und Unabhangiges aufer fich porque fege, an bem Beispiel bes Menfeben belenchtet. Der Schluft mar, baf ber Menfch , obwohl urfprunglich Rind , body zugleich Bater , obwohl Wirfung, zugleich Urfache, obwohl abhängig, boch zugleich felbitkindin Bas nun aber vom Demfchen gilt, bas gilt, freilich mit bem fid von felbst verftehenden Unterfchieb., ber überhaupt zwifden bem Dem schen und anderen Befen ftattfindet, auch von biefen. Rebes Befen if trop feiner Abhangigfeit von anberen ein eigenes, felbftftanbiges; jebes Befen hat ben Grund feiner Erifteng - benn wozu mare es fonft? in fich felbit; iebes Wefen ift geworben unter Bebingungen und auf Urfachen - fie feien nun welche fie wollen, - aus benen tein anderes entstehen fonnte, ale eben biefes; jebes Wefen ift entstanden in einem Bufammenhang von Urfachen, welcher nicht ware, wenn nicht biefel Befen mare. Jebes Befen ift eben fo Folge, ale Grunb. Der Bid mare nicht, wenn nicht bas Baffer mare, aber bas Baffer ware an nicht, wenn feine Fische maren, ober wenigstens feine Thiere, wie ! Fische in ihm leben könnten. Die Fische sind vom Waffer abhang Befen; fie konnen nicht existiren ohne Waffer; fie fegen es poran

aber ber Grund ihrer Abhangigkeit liegt in ihnen felbft, in ihrer inbivibuellen Natur, die eben ihnen bas Maffer zu ihrem Beburfniffe, ihrem Clemente macht. Die Ratur hat feinen Anfang und fein Enbe. Alles in ihr steht in Bechselwirkung, Alles ist relativ, Alles zugleich Birtung und Ursache. Alles in ihr ift allseitig und gegenseitig: fie läuft in keine monarchische Spipe aus: fie ift eine Republit. Wer nur an bas fürftliche Regiment gewöhnt ift , ber tann fich freilich keinen Stagt , kein gemeinschaftliches Busammenleben ber Menschen ohne Kurften benten : ebenso ber feine Ratur ohne Gott, ber einmal von Rinbesbeinen an biefe Borftellung gewöhnt ift. Aber bie Ratur ift nicht meniger bentbar ohne Gott , ohne ein außer- und übernatürliches Wefen , ale ber Staat sber bas Bolf ohne ein außer und über bem Bolfe fichenbes fürftliches 3bol. Ja, wie bie Republif bie geschichtliche Aufgabe, bas praftische Biel ber Menscheit, fo ift bas theoretische Biel bes Meuschen, bie Berfaffung ber Ratur als eine republifanische zu erkennen, bas Regiment ber Ratur nicht außer fie ju verlegen, fonbern in ihrem eigenen Befen begrundet zu finden. Es ift nichts geiftlofer, als bie Ratur zu einer Inseitigen Birtung zu machen und ihr in einem außernatürlichen Been, bas feine Wirtung eines anberen Wefens ift, eine einfeitige Arfache gegenüber zu feten. Und wenn ich einmal mich nicht enthalen kann, immer weiter und weiter fort zu grübeln und zu phantaftren, nicht bei ber Ratur fteben zu bleiben, Die Ursachensucht meines Ber-Nambes nicht in ber all - und gegenseitigen Wechselwirkung ber Ratur Befriedigt au finden, mas halt mich benn ab auch über Gott hinaus-Machen? warum foll ich benn bier fteben bleiben? warum nicht auch nach einem Grunde ober einer Urfache Gottes fragen? Und findet benn Bei Gott nicht baffelbe Berhaltniß ftatt, welches in ber Berkettung ber maturlichen Urfachen und Wirfungen ftattfindet, und welches ich eben Burd bie Annahme eines Gottes aufheben wollte? Ift benn Gott nicht, benn ich ihn als die Ursache der Welt denke, abhängig von der Welt?

benn eine Ursache ohne Wirkung? Was bleibt benn überhaupt von Gwerbach's sammtiche Werte. VIII.

## 3mölfte Borlefung.

3ch habe in ber letten Stunde einen ber erften und gewohnlie ben fogenammten fosmologischen Beweis vom Dafein eines & welcher fich barauf ftust, bas Alles inr ber Weit enblich und abs fei und baber etwas Unenbliches und Unabhangiges aufer fich pe fete: an bem Beisviel bes Menfeben Belenditet. Der Schlus mar ber Menfch, obwohl unfprunglich Rind, body maleich Bater, o Wirkung, zugleich Ursache, obwohl abhängin, boch zugleich selbst Bas nun aber vom Menfchen gift, bas gilt, freilich mit bei von felbft verftebenben Unterfchieb. ber aberhaupt zwifchen bem! fchen und anderen Befen ftattfindet, auch von biefen. Rebes Bei tros feiner Abhangigfeit von anderen ein eigenes, felbstftanbiges; Befen hat ben Grund feiner Erifteng - benn mogu mare es fonft in fich felbst; jebes Wefen ift geworben unter Bebingungen und Urfachen - fie feien nun welche fle wollen, - aus benen fein an entstehen fonnte, ale eben biefes; jebes Befen ift entftanben in e Busammenhang von Urfachen, welcher nicht mare, wenn nicht ! Befen mare. Jebes Befen ift eben fo Folge, als Brunt. Der mare nicht, wenn nicht bas Waffer mare, aber bas Baffer ware nicht, wenn feine Fische maren, ober wenigstens feine Thiere, wi Kische in ihm leben konnten. Die Fische find vom Waffer abbai Wesen; sie konnen nicht existiren ohne Wasser; sie segen es von

finmmten zem Unbeftimmten empor. Go fleigt benn auch ber Berftanb von ben wirklichen, bestimmten, besonderen Ursachen so lange und fo weit emper, bis er au bem Begriffe ber Urfache als folder, ber Urfache, bie feine wirflichen, bestimmten, befonbern Birfungen bervorbringt , gefommen ift. Gott ift nicht , wenigstens unmittelbar , wie bie Theiften fagen, bie Urfache von Blis und Donner, von Sommer und Binter, von Regen und Sonnenschein, von Keuer und Wasser, von Conne und Mond; alle biefe Dinge und Erscheinungen haben nur be-Rimmte, befondere, finnliche Urfachen; er ift nur bie allgemeine erfte Urfache, bie Urfache ber Urfachen; er ift bie Urfache, bie feine bestimmte, finaliche, wirkliche Urfache ift, bie Urfache, abstrahirt von allem finnliden Stoff und Material, von allen fpeciellen Bestimmungen, b. h. er # bie Urfache überhaupt, ber Begriff ber Urfache ale ein perfmificirtes, verfelbitftanbigtes Befen. Go aut ber Berftanb ben von allen bekimmten Beichaffenheiten wirklicher Befen abgezogenen Begriff bes Befens als ein Befen personificirt, fo gut personificirt er ben von allen Merfmalen wirflicher, bestimmter Urfachlichfeit abgezogenen Begriff ber Arlache in einer erften Urfache. Wie überhaupt auf bem Stanbmuntt ber von den Sinnen absehenben Bernunft subjectiv und logisch gang richtig ber Menfc bie Gattung ben Inbivibuen, bie Farbe ben Barben, bie Menfchheit ben Menfchen, so sett er auch bie Ursache ben Urieden porque. Gott ift ber Grund ber Welt, beift : bie Urfache ber Grund ber Urfachen; wenn feine Urfache ift, fo giebt es auch Wine Urfachen; bas Erfte in ber Logif, in ber Berftanbesorbnung ift bie Unfache, bas Aweite, Untergeordnete bie Urfachen ober bie Arten u Urfache; kurz die erke Urfache reducirt, führt sich zurück auf den wiff ber Urfache und ber Begriff ber Urfache auf ben Berftanb, welt das Augemeine von ben besonderen wirklichen Dingen abzieht und n feiner Ratur gemäß biefes von ihnen abgezogene Allgemeine als befe thnen voraussest. Aber eben beswegen, weil bie erfte Urfache I bloker Berftembesbegriff ober Berftanbeswesen ift, bas teine gegen-

3

**1** 

Manblide Griftens bat, fo ift fie auch nicht bie Urfache meines Lebens und Beftebens ; bie Urfache hilft mir nichts ; bie Urfache meines Lebens ift ein Inbegriff vieler, perichiebener, bestimmter Urfachen; bie 11riache 2. B., bas ich athme, ist subjectio die Lunge, objectio die Lust. bie Urfache, baß ich sehe, objectiv bas Licht, subjectiv bas Auge. mente mich baber wieber von bem unerquidlichen, abstracten Thema ber erften, nichts wirfenben Urfache zur Ratur, bem Inbegriff wirflicher Urfachen . um auf's Reue auf eine erquidlichere Beife zu beweifen, bas wir bei ber Ratur ale bem letten Grund unserer Existens fteben bleiben muffen, bag alle über bie Ratur hinausgebenben Ableitungen berfelben von einem nicht naturlichen Welen nur Phantafien ober Selbitaufdm gen find. Diese Beweise find nun theils birecte, theils inbirecte, iene find aus ber Ratur geschöpft , beziehen fich unmittelbar auf bas Befen berfelben; Die anderen zeigen Die Biberfpruche, Die in ber gegentheiligen Annahme liegen, bie ungereimten Consequenzen, Die fich aus ihr ergeben.

Unsere Welt, aber keineswegs nur die politische und sociale, sow bern auch unsere geistige und gelehrte Welt ist eine verkehrte Welt. Der Triumph unsere Bildung, unsere Cultur bestand größtentheils nur in der größtmöglichen Entfernung und Abirrung von der Ratur, der Triumph unserer Wissenschaft, unserer Gelehrsamkeit in der größtmöglichen End fernung und Abirrung von der einfachen und sinnfälligen Wahrheit. So ist es allgemeiner Grundsatz unserer verkehrten Welt, daß Gott sich in der Natur offenbart, während es umgekehrt heißen muß, daß urspringlich wenigstens die Natur sich dem Nenschen als Gottheit offenbart, daß die Natur auf den Menschen den Eindruck macht, welchen er Gott nennt, welchen er unter dem Namen Gottes zum Bewußtselbringt, vergegenständlicht. So ist es allgemeine Lehre unserer verkehrten Welt, daß die Natur aus Gott entstanden, während es umgekehrt heißen muß, daß Gott aus der Natur entstanden, Gott aus der Ratur abgeleitet, ein von ihr abstrahirter, abgezogener Begriff ist; benn alle

So ficiat benn auch ber Berftanb ben wirflichen, bestimmten, besonderen Ursachen so lange und fo weit emmer, bis er au bem Begriffe ber Urfache als folder, ber Wieche, die feine wirflichen, bestimmten, besondern Wirfungen bervorbinat . gefommen ift. Gott ift nicht , wenigstens unmittelbar , wie bie Meiften fagen , bie Urfache von Blis und Donner , von Commer und Binter, von Regen und Connenschein, von Feuer und Waffer, von Conne und Mond; alle blefe Dinge und Erscheinungen haben nur be-Minute, besondere, finnliche Urfachen; er ift nur die allgemeine erfte Minde, bie Urfache ber Urfachen : er ift bie Urfache, bie feine bestimmte. finliche, wirkliche Urfache ift, bie Urfache, abftrabirt von allem finn-Min Stoff und Material, von allen freciellen Bestimmungen . b. b. er Bie Urface überhaupt, ber Begriff ber Urfache ale ein perfmificirtes, verfelbitfanbigtes Befen. Co aut ber Berftanb ben von den bestimmten Beichaffenbeiten wirflicher Befen abgezogenen Begriff Befens als ein Befen personificirt, so gut personificirt er ben von Men Merfmalen wirflicher, bestimmter Urfachlichkeit abgezogenen Begriff ber Urlade in einer erften Urfache. Die überhaupt auf bem Stanb. watt ber von ben Sinnen absehenden Bernunft subjectiv und logisch pie richtig ber Mensch bie Gattung ben Individuen, bie Farbe ben Seeben, Die Menschheit ben Menschen, so fest er auch bie Urfache ben Erfachen poraus. Gott ift ber Grund ber Belt, beift : bie Urfache ber Grund ber Urfachen; wenn feine Urfache ift, fo giebt es auch Dine Urfachen; bas Erfte in ber Logif, in ber Berftantesorbnung ift te Urfache, bas 3weite, Untergeordnete bie Urfachen ober bie Arten ur Urfache; furz bie erfte Urfache reducirt, führt fich zurud auf ben Begriff ber Urfache und ber Begriff ber Urfache auf ben Berftanb, welber bas Allgemeine von ben besonderen wirklichen Dingen abzieht und wem feiner Ratur gemäß biefes von ihnen abgezogene Allgemeine als Grie ihnen poraussent. Aber eben besmegen, weil bie erfte Urfache biober Bertianbesbegriff ober Berfianbeswefen ift , bas feine gegen-

ftanbliche Eriftenz bat, fo ift fie auch nicht bie Urfache meines Lebens und Bestehens: bie Urfache hilft mir nichts: bie Urfache meines Lebens if ein Inbegriff vieler, verfcbiebener, bestimmter Urfachen; bie Urfache 3. B., bas ich athme, ift subjectiv bie Lunge, objectiv bie Luft, bie Ursache, bas ich sehe, objectiv bas Licht, subjectiv bas Auge. menbe mich baber wieber von bem unerquicklichen, abstracten Thema ber erften, nichts wirkenben Urfache jur Ratur, bem Inbegriff wirklicher Urfachen, um auf's Reue auf eine erquidlichere Beife zu beweifen, bas wir bei ber Ratur als bem letten Grund unferer Eriftens fteben bleiben muffen, bag alle über bie Ratur binausgehenben Ableitungen berfelben von einem nicht naturlichen Wefen nur Phantafien ober Selbfttaufdur gen find. Diefe Beweise find nun theils birecte, theils inbirecte, iene find aus ber Ratur geschöpft , beziehen fich unmittelbar auf bas Befen berselben; bie anderen zeigen bie Wiberspruche, bie in ber gegentheiligen Annahme liegen, die ungereimten Consequenzen, die fich aus ibeergeben.

Unsere Welt, aber keineswegs nur die politische und sociale, sondern auch unsere geistige und gelehrte Welt ist eine verkehrte Welt. Der Triumph unserer Bildung, unsere Cultur bestand größtentheils nur in der größtmöglichen Entsernung und Abirrung von der Ratur, der Triumph unserer Wissenschaft, unserer Gelehrsamkeit in der größtmöglichen Entsernung und Abirrung von der einsachen und sinnfälligen Wahrheit. So ist es allgemeiner Grundsatz unserer verkehrten Welt, daß Gott fich in der Natur offenbart, während es umgekehrt heißen muß, daß ursprüngslich wenigstens die Natur sich dem Renschen als Gottheit offenbart, daß die Natur auf den Menschen den Eindruck macht, welchen er Gott nennt, welchen er unter dem Namen Gottes zum Bewußischt dem Welt, daß die Natur aus Gott entstanden, während es umgekent heißen muß, daß Gott aus der Natur entstanden, während es umgekent heißen muß, daß Gott aus der Natur entstanden, Gott aus der Natur abgeleitet, ein von ihr abstrahirter, abgezogener Begriff ist; denn abgeleitet, ein von ihr abstrahirter, abgezogener Begriff ist; denn abstrahirter, abgezogener Begriff ist; denn

Brabicate, b. h. alle Gigenschaften ober Bestimmungen, alle Realitaten, wie bie Philosophen fagen, b. h. alle Wesenheiten ober Bollsommenbeiten, welche in Gott ausammengefaßt werben ober beren Inbegriff. beren Busammenfaffung eben Gott ift ober beißt, alle gottlichen Brabicate also, welche und wiefern fie feine vom Menschen entlehnte find, find aus ber Quelle ber Ratur gefchöpft, vergegenftanblichen, vergegenmartigen, veranschaulichen und nichts Unbred, als bas Wesen ber Natur ober furzweg die Ratur. Der Unterschied ift nur ber, bag Gott ein abftractes, b. h. gebachtes, bie Ratur ein concretes, b. h. wirkliches Besen ift, aber bas Wesen, Die Sache, Der Inhalt ift baffelbe; Gott ift bie abstracte, b. b. von ber finnlichen Unschauung abgezogene, gebachte, zu einem Berftanbesobject ober Berftanbeswesen gemachte Ratur ; bie Natur im eigentlichen Sinne ift bie finnliche, wirkliche Ratur, wie fie uns unmittelbar bie Sinne offenbaren und barftellen. Betrachten wir nun bie Befensbestimmungen ber Gottheit, fo werben wir finden, daß fie alle nur in ber Natur wurzeln, baß fie nur Sinn und Berftand haben, wenn fle auf bie Natur gurudgeführt werben. Gine Befensbestimmung Gottes ift, baß er ein machtiges, ja bas machtigfte, in späteren Borftellungen bas allmächtige Befen ift. Die Dacht ift felbft bas erfte Brabicat ber Gottheit ober vielmehr bie erfte Gottheit. Aber was ift biese Macht? was brudt fie aus? nichts als bie Dacht ber Naturerscheinungen; baber find, wie ichon in ben erften Stunden angeführt murde, Blis und Donner, ale bie Erscheinung, welche ben machtigften, furchtbarften Sindrud auf ben Menschen macht, Die Wirkung bes höchsten, machtigften Bottes ober selbst eins mit ihm. Selbst im Alten Testament ift und tift ber Donner bie Stimme Gottes und an vielen Stellen ber blis "bas Angeficht Gottes". Bas ift aber ein Gott, beffen Simme ber Donner, beffen Angeficht ber Blig, anders, als bas Wefen Ratur, respective bes Bliges und Donners? Selbst bei ben driftli-In Theisten brudt bie Macht trot ber Beiftigfeit ihres Gottes nichts bers aus, als die finnliche Macht, die Macht der Natur. So

fagt 3. B. ber driftliche Dichter Triller in feinen "poetischen Betrachtungen":

If es nicht wahr, gesteh es mir,
Daß dir das Herz im Leibe zittert,
Wann mit erschütternder Gewalt
Der Donner rasselt, rollt und knallt?
Woher mag diese Furcht entstehn?
Wo anders her? als daß dein Geist
Dir sagt, es könne leicht geschehn,
Daß Gott durch seines Donners Krast
Und durch der Bligen Schweselssammen
Dich plöglich von der Erde rasst?
So ist es demnach Zweissels sren,
Daß Blig und Donnerschlag ein Zeichen
Bon Gottes Sein und Allmacht sep.

Und mo bie Macht ber Ratur bei ben Christen auch nicht so vernehmlich in die Sinne fallt, wie bier im Blis und Donner bes geiftlichen Teil ler's, ba liegt fie meniaftens zu Grunde. Go haben bie diriftlichen Theisten, beren Wesen bie Abstraction und eben beswegen bie Entser nung von ber Wahrheit ber Ratur, bie Urfache ber Bewegung in ber Ratur, weil fie biefe zu einer tobten, tragen Maffe ober Materie mate ten, von ber Macht ober Allmacht Gottes abgeleitet. Bott, fagten fie . hat ber an fich bewegungelofen Materie bie Bewegung einas pflangt . eingebrudt , mitgetheilt , und eben besmegen haben fie bie ungeheuere Dacht Gottes bewundert, fraft welcher er biefe ungeheuen Maffe ober Maschine in Bewegung gesett. Aber ift nicht biefe Dacht. moburch Gott ben Rörper ober bie Materie in Bewegung verfent, ab ftrabirt, abgezogen von ber Rraft ober Macht, womit ein Rorper einem anderen rubenden feine Bewegung mittheilt? Die biplomatifchen Theiften lauaneten freilich wieber, bag Gott burch einen Stoß, eine ummib telbare Berührung bie Materie bewegt habe; er fei ein Beift, burd feinen blogen Willen habe er bies bewirft. Allein fo wenig Gott als ein bloger Beift, fonbern zugleich als ein Wefen, und amar materielles. finnliches, wenn gleich verftedt materielles, verftedt finnliches Befen

vorgestellt wieb, fo wenig bat er burch feinen bloken Billen bie Bemeanna verurfacht. Bille ift nichts ohne Dacht, ohne ein vofitives, mas terielles Bermbaen. Die Theisten unterschelben ja felbft ausbrudlich in Gott bie Macht vom Willen und Berftand. Bas ift benn nun aber biefe vom Willen und Berftanbe unterschiebene Dacht anbere . ale bie Raturmacht? Die Borftellung ber Dacht als eines abtilichen Brabicats ober als einer Gottheit ergiebt ober entwidelt fich im Menichen befonbere aus ber Bergleichung ber Mirfungen ber Ratur mit ben Mirfimgen bes Menichen. Der Denich fann nicht Rrauter und Baume bervorbringen, nicht Sturm unb Wetter machen, nicht bliken und bonnern. "Unnachahmlich" nennt baber Birgil Juviter's Bligftraht, und ben Salmoneus trifft besmegen in ber griechischen Muthologie ber Blis bes Juniter, weil er fich erfrechte, wie Juviter bligen und bonnern zu wollen. Diefe Birfungen ber Ratur geben über bie Rrafte bes Denichen, find nicht in feiner Dacht. Gben beswegen ift ibm bas biefe Birfungen und Erfcheinungen bervorbringenbe Befen ein übermenichliches und ale ein übermenschliches ein gottliches Wefen. Aber alle biefe Birtungen und Erfcheinungen bruden nichte Unbres aus! als bie Radt ber Ratur. Die Chriften, Die Theiften fchreiben gwar Diefe Birfungen mittelbar ober ihrem Urfbrung nach Gott gu, einem von ber Ratur unterschiebenen, mit Willen, Berftand, Bewußtsein wirfenben Befen; aber bas ift nur eine Erflarung, und hier handelt es fich nicht barum, ob ein Beift Urfache biefer Erscheinungen ift ober nicht ift, sein fann ober nicht fein tann, fonbern nur barum , bag bie Raturericheinungen, bie Raturwirfimgen, welche felbft ber Chrift, wenigstens ber rationas liftifche, aufgeflarte Chrift ju feinen unmittelbaren Birfungen Bottes, nur ihrem erften Urfbrung nach ju Birfungen Gottes. aber ihrer wirklichen Wefenheit und Beschaffenheit nach zu Birfungen ber Natur macht, bas Driginal find, von welchem ber Menich urfprunglich ben Ausbrud und Begriff einer übermenschlichen, gottlichen Dacht und Braft abziebt. Gin Beifpiel. Wenn ein Blig einen Menschen erschlägt, fo fagt ober benft ber Chrift . baf bies nicht von Dhnaefabr . ster in Rolge ber bloken Raturordnung geschah, fonbern in Rolge eines abt lichen Beichluffes; benn "es fallt fein Sperling vom Dache, ohne Bei tes Billen." Bott wollte, bas er ftarb und amar auf biefe Beik. Sein Wille ift bie Urfache, Die lette ober erfte Urfache bes Tobes, Die nachite ift ber Blis, ober ber Blis ift, im Sinn bes alten Glaubens, bas Mittel, moburch Gott felbft ben Menichen tobtete, im Einne bet mobernen Glaubens bie Mittelurfache, welche mit Gottes Billen ober meniaftens Erlaubnis (Bulaffung) ben Tob bewirfte. Aber bie nieber ichmetternbe, tobtenbe, verfengenbe Rraft ift bie eigene Rraft bei Blines. fo wie die Rraft ober Birtung bes Arfenits, woburch ich einen Menichen tobte, nicht eine Wirfung meines Willens, meiner Rraft, fondern bie bem Arfenif eigene Rraft und Birtung ift. Mir unter icheiben alfo auf bem theiftischen ober driftlichen Stanbpunft bie Rraft ber Dinge von ber Rraft ober richtiger bem Billen Gottes: wir bab ten nicht tie Wirfungen und folglich Glaenschaften - benn wir erfen nen ja nur bie Gigenichaften ber Dinge aus ihren Birfungen - be Eleftricitat, bes Dagnetismus, ber Luft, bes Baffers, bes Feuers fit Eigenschaften und Wirfungen Gottes; wir fagen nicht: Gott brennt und marmt, fondern bas Reuer brennt und marmt, wir fagen und ber fen nicht : Gott macht naß, fonbern bas Baffer, nicht Gott bonnat und blist, fonbern es bonnert und blist u. f. w. Gerabe nun aber biefe von Gott ale geiftigem Wefen, wie ihn ber Chrift benft, unter ichiebenen Erscheinungen. Gigenichaften und Birfungen ber Ratur fin ce, welchen ber Menich bie Borftellung gottlicher, übermenichliche Macht entnimmt, wegen welcher er, fo lange er feinem urfprunglichen, einfachen, bie Ratur nicht in Gott und Welt gerfpaltenben Ginne tet bleibt, Die Ratur felbit ale Gott verehrt. Bei bem Ausbrud: iber menfchlich, fann ich mich nicht enthalten, eine Bemerfung einzuschalten. Es ift eine ber gewöhnlichften Lamentationen ber religiöfen und gelete ten Seuler über ben Atheismus, daß er ein wesentliches Beburfnis be

Renfchen gerftore ober verfenne, namlich bas Beburfnig beffelben, etvas über fich Seiendes angunehmen und zu verehren, bag er eben besvegen ben Menichen zu einem egoistischen und hochmuthigen Befen Allein ber Atheismus hebt nicht, indem er bas theologische leber bem Menichen aufhebt, bamit auch bas moralische und natürliche leber auf. Das moralische Ueber ift bas Ibeal, bas fich jeber Menich then muß, um etwas Tuchtiges ju merben : aber biefes Ibeal ift unb nuß fein ein menschliches Ibeal und Biel. Das natürliche leber ift ie Ratur felbft, find insbesonbere bie himmlischen Dachte, von benen miere Existena, unfere Erbe abbanat; ift ja bie Erbe felbst nur ein Blieb berfelben und bas, mas fie ift, nur innerhalb ber Stellung, bie ie in unferem Sonnenfuftem einnimmt. Selbft bas religiofe übertbifche und übermenschliche Wefen perbanft feinen Ursprung nur bem innlichen, optischen über uns Sein bes himmels und ber himmels-Julian beweift bei Cyrillus baraus bie Gottheit ber Beftirne, aß Reber bie Sande in ben Simmel erhebt, wenn er betet ober ichwort ber fraend wie ben Ramen ber Gottheit anruft. Berfegen boch felbit ie Chriften ihren "geiftigen, allgegenwartigen" Bott noch in ben Simzel; und fie verfegen ihn aus benfelben Brunben in ben Simmel, aus belden ursprunglich ber Simmel felbft fur Gott galt. Aristo von bios, bes Beno, welcher ber Stifter bes Stoicismus, Schuler, fagte uebrudlich: "uber und ift ober geht bas Phyfifche (bie Ratur), benn 6 ift unmöglich zu erfennen und bringt und feinen Rugen." Aber ieles Abpfliche ift hauptsächlich bas Himmlische. Die Begenftande er Aftronomie und Meteorologie maren es ja vor Allem, welche bas Intereffe ber Raturforscher und Naturphilosophen erregten. Go verparf auch Sofrates die Physif als etwas über die Rrafte bes Menten Bebenbes und führte bie Menichen von ber Phofif gur Ethif : aber inter biefer Phyfif verstand er hauptsächlich bie Aftronomie und Meteo. blogie, baber ber bekannte Spruch, bag er bie Philosophie vom Himmel auf die Erbe herabgeführt habe, baher auch, daß er alles die Krafte

und Bestimmung bes Menschen überfteigende Philosophiren Meteorolegein (b. h. sich mit himmlischen, überirdischen Dingen beschäftigen) nannte.

Bie aber bie Dacht, bie Uebermenschlichkeit, bas bochfte ober obere, über uns seiende Befen - Superi beifien bei ben Romern bie Botter -. fo find auch bie andern Brabicate ber Gottheit, wie die Emiafeit, bie Unenblichkeit, ursprunglich Brabicate ber Ratur. So ift 2. B. bei homer bie Unenblichkeit ein Beimort bes Meeres und ber Erbe, beim Philosophen Angrimenes ein Beimort ber Luft, im Bendavefta Die Choigfeit und Unfterblichkeit ein Brabicat ber Sonne und Sterne: ber größte Philosoph bes Alterthums, Ariftoteles, fcbreibt im Begen fate au ber Berganglichkeit und Beranberlichkeit bes Irbischen bem Simmel und ben himmeleforpern Unveranderlichkeit und Emiakeit au. Und felbft ber Chrift erschließt aus (b. b. leitet ab von) ber Große und Unendlichfeit ber Welt ober Ratur bie Broke und Unendlichfeit Gottes. wenn er gleich bernach - aus einem fehr begreiflichen, hier aber nicht au erörternben Grunde - jene por biefer verschwinden läßt. 3. B. Scheuchger in feiner "Raturmiffenschaft Siob's" mit ungabligen andern Chriften : "Seine (Gottes) unenbliche Große zeiget an nicht nur bie un begreifliche Große ber Welt und Weltforper, fonbem auch bas fleinste Staublein." Und in feiner "Bhyfita ober Ratus wiffenschaft" faat berfelbe gelehrte und fromme Naturforscher : ... es leuch tet bie unen bliche Weisheit und Macht bes Schopfers bervor nicht nur aus benen infinite magnis, aus ber gangen Belt Daffe und ienen großen in freiem himmel baber schwimmenben Rorpern ... fow bern auch aus benen infinite parvis, aus benen Staublein fleinen Thir lein ... Ein jedes Stäublein begreifet eine unendliche Bahl fleinfter Der Begriff ber Unenblichfeit fallt jusammen mit bem Begriff glumfaffenber Allgemeinheit ober Univerfalität. Gott ift fein particulares und barum endliches, fein auf biefe ober jene Ration, bie fen ober jenen Ort beschranttes Wefen, aber auch nicht bie Ratu.

onne. Mont. Simmel. Erbe und Meer find Allen gemein, fact eint iechischer Bhilosoph, und ein romischer Dichter (Dvid) sogt : Die Rar hat weber bie Somme, noch bie Luft, noch bas Baffer Remanben "Bor Gott gilt fein Ansehen ber Berfon", aber and nicht Die Erbe bringt ibre Fruchte nicht nur biefer ober r ber Ratur. ger auserlefenen Berfon ober Ration bervor ; Die Sonne fcbeint nicht of über bas Saupt bes Chriften, Des Juben, fit erleuchtet alle Menun ohne Unterschied. Eben wegen biefer Unendlichkeit und Allaceinheit ber Ratur konnten bie alten Juben, welche fich fur bas von ott bevorzugte. b. b. einzige berechtigte Bolf hielten, welche glaubten. if nur ihret. ber Juben willen, nicht ber Menichen wegen bie Welt schaffen fei, nicht begreifen, warum bie Buter bes Lebens nicht ibnen lein, fonbern auch ben Bonenbienern au Bebote ftanben. age, warum Bott nicht ben Gobenbienft gerftore, antworteten babet bifde Belehrte, er murbe bie Bobenbiener vernichten, wenn fie nicht r Welt nothwendige Dinge verehrten; ba fie gber Sonne, Mond, terne. Maffer. Reuer verebrten, marum follte Bott wegen einiget boren bie Belt gerfieren? b. b. in Bahrheit : Bott muß bie Urfachen ib Begenftande ber Ibolatrie bestehen laffen, weil ohne fie nicht bie aben besteben tonnten (10). Wir haben bier ein intereffantes Beisviel n einigen wesentlichen Characterzügen ber Religion. Erftlich ein eifviel von bem Widerspruch zwischen Theorie und Braxis, Glauben 10 Leben, welcher in jeber Religion fich findet. Dit ihrer Theorie, rem Blauben ftand biefe natürliche Bemeinichaft ber Erbe, bes Lich-6, bes Waffers, welche bie Juben mit ben Bosenbienern batten, in rectem Biberivruch ; ba fie Nichts mit ben Seiben gemein haben wolln und ibrer Religion nach gemein baben follten, fo batten fie auch Die ebenbauter nicht mit ihnen gemein haben follen. Baren fie consequent mefen, fo hatten fie entweber bie Beiben ober fich von bem Benufie nfelben ausschließen muffen, um gar nichts mit ben profanen Seiben mein zu haben. Zweitens haben wir hieran ein Beispiel, bas bie Natur weit liberaler ift als ber Gott ber Religionen, daß ber naturge maße Standpunkt bes Menschen ober bie Naturanschauung weit und verseller ist, als ber religiöse Standpunkt, welcher ben Menschen vom Menschen, ben Christen vom Juden, ben Juden vom Heiden trennt, daß folglich die Einheit bes Menschengeschlechts, die alle Menschen umssaße liebe keineswegs auf den Begriff des himmlischen Baters, oder, wie die modernen Philosophen diesen Ausdruck übersehen, auf den Begriff des Geistes, sondern eben so, ja noch besser auf die Natur sich stützt, ja, ursprünglich sich nur auf sie stützte. Die allgemeine Newschelbe stammt daher auch keineswegs erst aus dem Christenthum. Schon die heidnischen Philosophen lehrten sie; aber der Gott der heidnischen Philosophen war nichts Andres, als die Welt oder Natur.

Die Chriften haben vielmehr benfelben Glauben gehabt, wie bie Juben; fie haben ebenfalls geglaubt und gefagt, bag bie Belt nur ihret. ber Chriften millen erschaffen und erhalten merbe; fie haben fich baber consequent eben so wenig bie Erifteng ber Ungläubigen und Beiben überhaupt erflaren fonnen, ale bie Juben, benn wenn bie Belt nur ber Christen wegen ift, wozu und warum find benn bie anderen Menichen, bie feine Chriften find, nicht an ben driftlichen Gott glauben? Aus einem driftlichen Gott last fich nur bas Dafein von driftlichen, aber nicht von beibnischen und ungläubigen Menschen erklaren. Der Bott, ber über Berechte und Ungerechte, über Blaubige und Unalaubige, Chriften und Seiben feine Sonne aufgeben last, ift ein gegen biefe religiöfen Unterschiebe gleichgültiger, nichts von ihnen wiffenber Gott, ift in Bahrheit nichts Unbres, als bie Ratur (11). baber in ber Bibel heißt : Gott laßt feine Sonne aufgehen über Out und Bofe, fo haben wir in biefen Worten Spuren ober Bemeife einer religiofen Raturanschauung, ober unter ben Guten und Bofen find nur moralifch, aber feinesweas bogmatifch unterschiebene Menichen au verfteben, benn ber bogmatifche biblifche Gott unterscheibet ftrenge bie Bode von den Schafen, bie Chriften von ben Juden und Beiben, bie

bigen von ben Ungläubigen; benn ben Einen verheißt er bie Holle, Inberen ben Himmel, bie Einen verbammt er zum ewigen Leben Blück, die Anderen zum ewigen Elend und Tod. Aber eben best läßt sich auch nicht das Dasein solcher von ihm zum Richts verten Menschen aus ihm ableiten; wir können es nur uns erklären, önnen überhaupt ben tausend und abermal tausend Widersprüchen, genheiten, Schwierigkeiten und Inconsequenzen, in die uns der die Glaube verwickelt, nur dann entgehen, wenn wir erkennen, daß rsprüngliche Gott nur ein von der Natur abgezogenes Wesen ist, daher mit Bewußtsein an die Stelle des mystischen, vieldeutigen ens und Wesens Gottes den Namen und das Wesen der Natur

### Dreizehnte Borlesung.

Bas ich in ber geftrigen Stunde von ber Dacht, von ber Ewis feit, von ber Uebermenfchlichfeit, von ber Unenblichfeit und Univerfaliti Bottes gefagt habe, baß fic von ber Natur abgezogen feien, urfpring lich nur Gigenschaften ber Natur ausbrudten, bas gilt auch felbit von ben moralischen Gigenschaften. Die Bute Bottes ift nur abgezogen von ben bem Menschen nutlichen, guten, wohlthatigen Befen und Erfchei nungen ber Natur, welche ihm bas Gefühl ober Bewußtsein einflogen, bag bas Leben, bie Erifteng ein But, ein Glud fei. Die Gute Bottet ift nur bie burch bie Phantafie, bie Poeffe bes Affecte verebelte, nur bie personificirte, als eine besondere Gigenschaft ober Befenheit verfelbe ftanbigte, nur bie in thatiger Form ausgebrudte und aufgefaste Rit lichkeit und Benießbarkeit ber Ratur. Beil aber bie Natur augleich auch bie Urfache von bem Menschen feinblichen, verberblichen Birtungen if, fo verfelbftftanbigt und vergottert er biefe Urfache in einem bofen Gott. Diefer Begenfas findet fich faft in allen Religionen; aber bie in biefer Beziehung berühmtefte Religion ift bie perfische, welche an bie Spipe ihres Glaubens zwei fich feinbliche Gotter ftellt : ben Drmuzt, welcher ber Gott ober bie Ursache aller bem Menschen wohlthätigen Besen, ber nublichen Thiere, ber erfreulichen Erscheinungen, wie bes Lichts, bet Tage, ber Barme ift, und ben Ahriman, welcher ber Gott ober bie Ub sache ber Finfterniß, ber verberblichen Sige, ber ichablichen Thiere if.

bie driftliche Religion, beren Glaubensvorstellungen faft insgent aus ber perfifchen, überhaupt orientalischen Beltanichauung men, bat eigentlich amei Botter, wovon aber nur ber eine vorzugee ober ausschließlich Gott, ber anbere Satan ober Teufel heißt. felbft wo man bie bofen, verberblichen Wirfungen ber Ratur nicht einer felbftftanbigen, perfonlichen Urfache, bem Teufel ableitet. ba en fie meniaftens von bem Borne Gottes abgeleitet. Aber ber : im Borne ober ber gornige Gott ift nichte Unbres, ale ber bofe tt. Mit haben hier wieber ein Beisviel, baf amischen Boly: und jotheismus fein mefentlicher Unterschied ift. Der Bolytheift glaubt und bofe Gotter, ber Monotheift verlegt bie bofen Gotter in ben 1, bie guten in bie Bute Bottes, und glaubt Ginen Gott, aber biefer : ift ein guter und bofer ober gorniger Bott, ein Bott von entgegensten Gigenschaften. Der Born Gottes ift nun aber nichts als bie eafgerechtigfeit Bottes, vorgeftellt, verfinnlicht als Affect, als enschaft. Der Born ift ja felbft im Menschen ursprunglich und an nichte Unbres, ale ein leibenschaftliches Gerechtigfeites ober Raches bl. Der Mensch wird gornig, wo ihm - sei's nun wirklich ober iner Meinung - ein Leib, ein Unrecht angethan wirb. Der Rorn ine Emporung bee Menfchen gegen bie bespotischen Eingriffe, bie ein andres Wefen gegen ihn erlaubt. Wie nun aber bie Gute Gotnur von ben guten Wirtungen ber Natur, fo ift bie Gerechtigfeit runglich nur von ben bofen, ichablichen, verberblichen Birfungen Ratur abgezogen. Die Borftellung ber Strafgerechtigfeit erzeugt burch Reflexion alfo. Der Menfch ift ein Egoift ; er ift fich felbft unlich aut und glaubt nun, bag Alles auch nur ihm jum Beften bienen ffe, bag es kein lebel geben folle und konne; er findet aber Wiberiche mit biesem seinen Egoismus und Blauben; er glaubt baber. i ihm nur etwas Bofes begegne, wenn er gegen bas Wefen ober bie fen, von benen er alles Gute und Wohlthatige ableitet, gefehlt und badurch gegen fich in Harnisch gebracht habe. Er erklart fich baber und Bestimmung bes Menschen überfteigenbe Philosophiren Meteorole gein (b. h. fich mit himmlischen, überirdischen Dingen beschäftigen) nannte.

Bie aber bie Dacht, bie Uebermenschlichfeit, bas bochfte ober ober. über uns fejenbe Befen - Superi beißen bei ben Romern bie Bone -, fo find auch bie andern Brabicate ber Gottheit, wie Die Erwigfelt, bie Unenblichkeit, uriprunglich Brabicate ber Ratur. 60 ift 1. B. M Somer bie Unenblichleit ein Beiwort bes Deeres und ber Erbe, bein Bhilosophen Angrimenes ein Beimort ber Luft, im Benbavefta Die Cwie feit und Unfterblichfeit ein Brabicat ber Conne und Sterne: ber größte Philosoph bes Alterthums, Ariftoteles, ichreibt im Beats fate ju ber Berganglichfeit und Beranberlichfeit bes Arbifchen bem bim mel und ben Simmeleforpern Unperanberlichfeit und Emigfeit m. It felbft ber Chrift erichließt aus (b. b. leitet ab pon) ber Brofe und Um enblichfeit ber Welt ober Ratur bie Große und Unenblichfeit Gottel, wenn er gleich bernach - aus einem febr begreiflichen, bier aber nicht au erörternben Grunbe - iene por biefer verschwinden laßt. a. B. Scheuchzer in feiner "Raturwiffenschaft Siob's" mit ungablige anbern Chriften : "Geine (Gottes) unenbliche Große zeiget an mit nur bie unbegreifliche Große ber Belt unb Beltforper, fenten auch bas fleinste Staublein." Und in feiner "Bhofita ober Rate miffenschaft" fagt berfelbe gelehrte und fromme Raturforfcher : "es lend tet bie unenbliche Beisbeit und Dacht bes Schopfers berver mit nur aus benen infinite magnis, aus ber gangen Belt Raffe mi ienen großen in freiem Simmel baber ichwimmenben Rorvern ... fe bern auch aus benen infinite parvis, aus benen Staublein fleinen Ibis lein ... Gin jebes Stäublein begreifet eine unenbliche Babl fleinfter Der Begriff ber Unenblichfeit fallt aufammen mit bem 50 Welten. " griff allumfaffenber Allgemeinheit ober Universalität. particulares und barum enbliches, fein auf biefe ober jene Ration, i fen ober jenen Ort beschränftes Befen, aber auch nicht bie Ratt.

nucius Kelix auf ben Borwurf ber Beiben, bag ber Chriften Gott nicht gezeigt, noch gefehen werben fonne, wenn Du Bott nicht fiebft, auch Bind und Luft find unfichtbar, ob fie gleich Alles bin und ber ftoken. bewegen, erschüttern. Gott ift nicht greifbar, nicht taftbar. es benn bie Luft, ob fie gleich fur bie Phyfifer magbar ift, ift es bas Lidt? Last fich bas Licht, last fich bie Luft plaftisch, b. h. in einer inbividuellen, forverlichen Gestalt barftellen? Wie verfehrt ift es baber. bataus, daß Bolfer von ihren Gottern ober ihrem Gotte feine Bilber. teine Statuen und folglich keine Tempel haben, zu schließen, daß sie ein geiftiges Wefen, ein geiftiges Wefen in unferem Sinne verebren? Sie verehren bie Natur, fei's nun im Gangen ober in ihren Theilen, obne fie noch vermenschlicht, ohne fie wenigstens noch in bestimmte menschliche Korm und Kigur gebracht zu haben, bas ift ber Grund. warum fie feine menschlichen Bilber und Statuen von ben Gegenständen ihrer religiofen Berehrung haben. Bott fann ich nicht in beschränfte Kormen. Bilber, Begriffe faffen; aber kann ich benn bie Belt, bas Univerfum barein faffen? Wer fann fich von ber Natur ein Bild machen, weniaftens ein ihrem Befen entsprechendes Bilb? Iches Bilb ift ia nur von einem Theil ber Welt genommen, wie fann ich also bas Ganze in einem Theile entsprechend barftellen wollen? Gott ift nicht ein zeitlich und raumlich beschränftes Wesen; aber ift's benn bie Welt? ift bie Belt an biefem Orte, in biefer Zeit? ift fie nicht an allen Orten. in allen Zeiten? Ift die Welt in ber Zeit ober nicht vielmehr die Zeit in ber Belt? ift bie Zeit nicht eine Form nur ber Belt, bie Art und Beife, in welcher bie einzelnen Wefen und Wirfungen ber Welt auf einanber folgen? Wie fann ich alfo ber Welt einen zeitlichen Anfang zuschreiben? Sest die Welt die Zeit ober nicht vielmehr die Zeit die Welt voraus? Die Belt ift bas Baffer, die Beit die Bewegung bes Baffere; ift aber bas Baffer nicht ber Natur ber Sache nach fruher, ale bie Bewegung beffelben? fest nicht bie Bewegung bes Baffers bas Baffer voraus? ift bie Bewegung beffelben nicht eine Folge seiner eigenthumlichen Ratur

amb Beschaffenheit? Ift es also nicht eben so thoricht, fich bie Relt in ber Beit entstanden zu benfen, ale wenn ich mir bas Befen eines Dines erft in ben Rolgen bieles Welens entftanben bente? 3ft es nicht eben fo unfinnig, fich einen zeitlichen Bunft als ben Anfang ber Belt zu ber fen, ale ben Kall bes Baffere fich ale ben Urfpruma bes Baffere m benfen? Seben wir nun aber nicht aus bem bisher Ungeführten, bai bas Befen und die Gigenschaften ber Belt und bas Befen und bie Gi genichaften Gottes biefelben find, baß Gott fich nicht von ber Relt unterscheibet . baf Gott nur ein von ber Welt abstrabirter Begriff. Bott nur die Belt in Gebanfen, die Belt nur ber Gott in Birflichfeit ober ber mirfliche Bott ift, bag bie Unenblichfeit Bottes nur von ber Unenb lichfeit ber Belt, Die Ewigfeit Bottes nur von ber Emigfeit ber Relt. bie Macht und Berrlichkeit Gottes nur von ber Macht und Berrlichkit ber Natur abgezogen, nur aus ihr entstanden, von ihr abgeleitet ift? Der Unterschied amischen Gott und Belt ift nur ber Unterschied amischen Weift und Sinn Bebanten und Anschauung; Die Belt als Gegenften ber Sinne, namentlich ber forverlichen Sinne, wie bes groben Tafffinns. ift die Welt, die eigentlich fogenannte Welt, bagegen bie Welt als Go genstand bes Bebanfens, bes bas Allgemeine von ben Sinnen abrichen ben Deufens ift Gott. Aber wie bas Allgemeine, bas ber Berftand von ben finnlichen Dingen abzieht, ein, wenn auch nicht unmittelbar, body mittelbar Sinnliches, ein bem Wesen, ber Sache, wenn auch nicht ber form nach Sinnliches ift (benn ber Begriff bes Menfchen ift ja bermittelft ber Menfchen, ber Begriff bes Baumes vermittelft ber Baume, welche bie Ginne mir zeigen, etwas Ginnliches), fo ift auch bas Befor Gotted, obwohl es nur bas gebachte, abgezogene Befen ber Belt if, bod ein mittelbar finnliches Befen. Gott ift allerbings fein finnliche Allejen, wie irgend ein sichtbar ober handgreiflich begränzter Körper, wie ber Stein, bie Aflange, bas Thier, aber wenn man nur bestwegen ben Wefen Gottes bie Ginnlichfeit absprechen wollte, fo mußte man fie and ber Luft, auch bem Licht absprechen. Selbft ba, wo ber Denfc #

mit ber Borftellung Gottes über bie Ratur zu erheben glaubt, mo er Bott, wenigstens feiner Einbildung nach, als ein von allen finnlichen Gaenichaften abgesonbertes, unfinnliches, unforperliches Beien benft. wie die Christen, namentlich die sogenannten rationalistischen Christen: klibft ba bilbet boch wenigstens bie Grunblage bes geiftigen Gottes Me Borftellung bes finnlichen Befens. Ber fann fich überbant etwas als Wefen benten, obne es qualeich als finnliches Beien zu benfen, mag er auch alle Beidrantungen und Gigenichaften rines taftbar finnlichen Wefens von ihm weglaffen? Der Unterschied wifchen bem Befen Gottes und bem Befen ber finnlichen Dinge ift nur ber Unterschied amischen ber Gattung und ben Urten ober ben Inbivibuen. Bott ift fo wenia biefes ober jenes Wefen, als bie Farbe biefe ober iene Karbe, ber Menich biefer ober jener Menich ift : benn im Gattungebegriff bes Menichen febe ich ab von ben Unterschieben ber Menichenarten und einzelnen Menschen, im Gattungebegriff ber Karbe von ben einzelnen, unterschiebenen Karben. Go sehe ich auch in Gottes Wesen ab von ben Unterschieben und Eigenschaften ber vielen verschiebenen funlichen Befen, bente es blos im Allgemeinen als Befen; aber eben beswegen weil ber Begriff bes gottlichen Befens nur abgezogen ift von ben finnlichen Wefen, bie bie Welt enthalt, weil er nur ein Gattmasbegriff ift, so unterschieben wir ftets auch biefem allgemeinen Beauff die Bilber stinnlicher Wesen, wir stellen uns bas Wesen Gottes balb als bas Wefen ber Natur im Gangen, ober bes Lichtes, ober bes kuers, ober bes Menschen, namentlich eines alten ehrwurdigen Mannes vor, gleichwie uns bei jebem Gattungsbegriff bas Bilb ber Inbibiduen, von benen wir ihn abstrahirt haben, vorschwebt. Eben so wie mit bem Befen, ift es auch mit ber Erifteng Gottes, wie fich von felbft berfteht, benn bie Erifteng läßt fich ja nicht vom Wefen absonbern. Selbft ba, wo Gott ale ein Wefen vorgestellt wird, bas, weil es felbft Beift, nur fur ben Geift bes Menschen existire, nur bem Menschen Ge-Amftand werbe, wenn er fich erhebe über die Sinne, von ben sunlichen 10\*

## Dreizehnte Borlesung.

Bas ich in ber geftrigen Stunde von ber Dacht, von ter Wie feit, von ber Uebermenschlichfeit, von ber Unenblichfeit und Universall Bottes gefagt habe, baf fie von ber Ratur abaezogen feien, urwitte lich nur Gigenschaften ber Ratur ausbrudten, bas ailt auch felbit w ben moralifden Eigenschaften. Die Gute Gottes ift nur abgezogen w ben bem Denichen nublichen, guten, wohlthatigen Befen und Erfc nungen ber Ratur, welche ihm bas Wefühl ober Bewustfein eintien, bağ bağ Leben, bie Erifteni ein Gut, ein Glück fei. Die Güte Gomb ift nur die burch die Phantafie, die Boefle des Affects verebelte, nur versonificirte, als eine besondere Gigenschaft ober Befenbeit verfch ftåndigte, nur bie in thåtiger Form ausgebrudte und aufgefaste 🗯 lichfeit und Geniesbarfeit ber Ratur. Weil aber bie Ratur maleid 📫 bie Urfache von bem Denichen feinblichen, verberblichen Birfunam f fo verfelbstständigt und vergottert er biefe Urfache in einem bofen od Diefer Begenfas findet fich faft in allen Religionen; aber Die in Mi Beziehung berühmtefte Religion ift die verfische, welche an Die Ep ihres Glaubens zwei fich feinbliche Gotter ftellt : ben Drmuzd, wahr ber Gott oter bie Urfache aller bem Menschen wohlthatigen Befon, bei nublichen Thiere, ber erfreulichen Ericheinungen, wie bes Lide, Tage, ber Warme ift, und ten Ahriman, welcher ber Bott ober bie ! jache ber Finfterniß, ber verberblichen Sige, ber schablichen Thier

bie driftliche Religion, beren Glaubensvorftellungen faft indgemmt aus ber perfischen, überhaupt orientalischen Weltanschauung ammen. bat eigentlich zwei Botter, wovon aber nur ber eine vorzugeelle ober ausschließlich Gott, ber anbere Satan ober Teufel heißt. nd felbft wo man bie bofen, verberblichen Wirfungen ber Ratur nicht on einer felbstftanbigen, perfonlichen Urfache, bem Teufel ableitet, ba verben fie menigftens von bem Borne Gottes abgeleitet. Aber ber bett im Borne ober ber gornige Gott ift nichts Anbres, als ber bofe dott. Mir haben bier wieber ein Beisviel, bas zwischen Volv- und Ronotheismus fein mefentlicher Unterschied ift. Der Bolntheift glaubt me und bofe Botter, ber Monotheift verlegt bie bofen Botter in ben lorn, Die auten in die Gute Gottes, und glaubt Einen Gott, aber biefer Ime ift ein guter und bofer ober gorniger Gott, ein Gott von entgegenrefetten Gigenichaften. Der Born Gottes ift nun aber nichts als bie Berafaerechtiafeit Gottes, porgeftellt, perfinnlicht als Affect, als kibenicaft. Der Born ift ja felbft im Menichen urfprunglich und an is nichte Anbres, ale ein leibenschaftliches Gerechtigfeites ober Raches refubl. Der Menich wird sornig, wo ihm - fei's nun wirklich ober n feiner Meinung - ein Leib, ein Unrecht angethan wirb. Der Born R eine Emporung bes Menschen gegen bie bespotischen Eingriffe, bie be ein andres Wefen gegen ihn erlaubt. Wie nun aber bie Gute Got-26 nur von ben guten Wirfungen ber Ratur, fo ift bie Gerechtigfeit ufbranglich nur von ben bofen, ichablichen, verterblichen Wirfungen ber Ratur abgezogen. Die Borftellung ber Strafgerechtigfeit erzeugt burd Reflexion alfo. Der Menfch ift ein Egoift ; er ift fich felbft uns willich gut und glaubt nun, bag Alles auch nur ihm gum Beften bienen maffe, bag es fein Uebel geben folle und fonne; er findet aber Wiberbruche mit biefem feinen Egolomus und Blauben; er glaubt baber, Daß ihm nur etwas Bofes begegne, wenn er gegen bas Wefen ober bie Befen, von benen er alles Gute und Wohlthatige ableitet, gefehlt und Re badurch gegen fich in Sarnisch gebracht habe. Er erklärt fich baber

ichon oben bei ber erften Urfache gesagt, baß ber Menich und zwar fubiectiv mit vollem Recht - wenigstens fo lange mit vollem Rechte, als er nicht hinter fein eigenes Wefen gefommen ift - bie Gattuna. b. b. bier ben Gattungsbegriff ben Arten und Individuen, in philosophilder Sprache ausgebrudt, bas Abstracte bem Concreten porausfent. Sieraus erflaren und lofen fich alle bie Schwierigfeiten und Miberfpruche, bie bei ber Schöpfung, bei ber Erflarung ber Belt aus einem Botte fattfinden. Der Menich gieht aus ber Ratur, aus ber Birklichkeit vermittelft ber Rabiafeit ber Abstraction bas Aehnliche. Gleiche, Gemeinschaftliche heraus, sonbert es ab von ben Dingen, bie fich gleichen ober gleichen Wefend find, und macht es nun im Unterfchiebe von benfelben ale ein felbitftanbiges Wefen zu ihrem Befen. Go giebt a. B. ber Mensch von ben finnlichen Dingen Raum und Beit als allgemeine Begriffe ober Formen ab, in welchen fie alle mit einander übereinfommen, inbem fie alle ausgebehnt und veranberlich find, alle außer und nach einander find. Go ift feber Bunft ber Erbe außer bem anberen und jeber in ber Bewegung ber Erbe nach bem anbern : mo jest biefer Bunkt ift, ba ift in bem nachften Augenblide ber anbere. Dbaleich aber ber Mensch Raum und Zeit von ben raumlichen und zeitlichen Dingen abstrahirt hat, so fest er ihnen boch bieselben, ale bie erften Grunbe und Bedingungen ihter Eriftenz, voraus. Er benft fich baber bie Belt, b.b. ben Inbegriff ber wirklichen Dinge, ben Stoff, ben Inhalt ber Belt im Raum und in ber Zeit entstanden. Selbst Begel noch lagt fogar bie Materie nicht nur in, fonbern aus Raum und Beit entspringen. Gben beswegen, weil ber Mensch Beit und Raum ben wirklichen Dingen vorausset, und bie von ben einzelnen Dingen abgezogenen Allgemeinbegriffe in ber Philosophie ale allgemeine Befen, in ber Religion politheistisch ale Botter, monotheistisch ale Gigenschaften Bottes verfelbfifdin bigt, hat er auch Raum und Beit zu Gott gemacht ober mit Gott iben-

rt. Selbst noch ber berühmte christliche Mathematifer und Aftre-

meins Relir auf ben Bormurf ber Seiben, tag ter Christen Gott nicht wielat, noch gesehen werben fonne, wenn Du Gott nicht fiehft, auch Bind und Luft find unfichtbar, ob fie gleich Alles bin und ber ftoken. bewegen, ericuttern. Gott ift nicht greifbar, nid,t taftbar. Aber ift es tenn bie Luft, ob fie gleich fur tie Uhnfifer magbar ift . ift es tas Sicht? Lagt fich bas Licht, lagt fich bie Luft plaftifch, b. b. in einer inbibibuellen, forperlichen Gestalt barftellen? Wie verfehrt ift es baber. beraus bas Bolfer von ihren Gottern ober ihrem Gotte feine Bilter, tine Statuen und folglich feine Tempel haben, ju foliegen, tag fie em geiftiges Wefen, ein geiftiges Wefen in unferem Ginne verebren? Sie verehren bie Ratur, fei's nun im Gangen ober in ihren Theilen, sine fie noch permenichlicht, ohne fie meniaftens noch in bestimmte menichliche Korm und Kigur gebracht zu haben, bas ift ber Grund. warum fie feine menichlichen Bilber unt Statuen von ten Gegenständen Weer religiofen Berehrung haben. Gott fann ich nicht in beiderantte Bormen, Bilber, Begriffe faffen; aber fann ich tenn tie Welt, tas Unis verfum barein faffen? Wer fann fich von ter Ratur ein Bild maden, weniaftens ein ihrem Wefen entsprechenbes Bilt? Betes Bilt ift ja nur von einem Theil ber Welt genommen, wie fann ich also bas (Bange in diem Theile entiprechend barftellen wollen? Gott ift nicht ein zeitlich und raumlich beschranftes Wefen; aber ift's tenn tie Welt? ift tie Belt an biefem Orte, in biefer Beit? ift fie nicht an allen Orten, in den Beiten? Ift Die Welt in ber Beit ober nicht vielmehr bie Beit in ber Belt? ift Die Beit nicht eine Form nur ber Welt, bie Urt und Weife, in welcher bie einzelnen Wefen und Wirlungen ter Welt auf einanter folgen? Wie fann ich alfo ber Welt einen zeitlichen Unfang zuschreiben? Cent bie Welt bie Beit ober nicht vielmehr tie Beit tie Welt voraus? Die Welt ift bas Waffer, tie Beit tie Bewegung tes Waffere; ift aber bas Waffer nicht ber Ratur ter Cache nach fruber, ale bie Bewegung beffelben? fest nicht bie Bewegung tes Waffers tas Waffer voraus? Le bie Bewegung beffelben nicht eine Folge feiner eigenthumlichen Ratur Seuerbad's fammtlide Werte. VIII. 10

ber Raum ober bie Ausbehnung fent Etwas voraus, bas fich ausbehnt und bie Beit, bie Bewegung - bie Beit ift ja nur ein von ber Bewe gung abgezogener Begriff - fest Etwas porque, bas fich bewegt Alles ift raumlich und zeitlich: Alles ein Ausgebehntes und Bewegtes aut; aber bie Ausbehnung und Bewegung find fo verschieben, ale bi ausgebehnten und bewegten Dinge. Alle Blaneten bewegen fich un bie Sonne; aber jeber hat feine eigene Bewegung, ber eine beweg fich in furgerer, ber andere in langerer Beit, je naber ber Sonne, befte schneller, je entfernter von ihr, besto langfamer. Alle Thiere beweger fich, wenn auch nicht alle von Drt und Stelle fich wegbewegen; abn wie unendlich verschiedenartia ift biefe Bewegung! Und iebe Art bei Bewegung entspricht bem Bau, ber Lebensart, furz bem inbivibuellen Befen berfelben. Wie will ich also aus ber Zeit und bem Raum, aus bloger Ausbehnung und Bewegung biefe Berichiebenheit erflaren und ableiten? Ausbehnung und Bewegung find ja vielmehr abbangig von bem Etwas, von bem Rorver, von bem Wefen, bas ausgebehnt und beweat ift. Bas baber fur ben Menfchen, ober wenigftens fur feine Abstractionsthatigfeit bas Erste ift, bas ift fur bie Ratur ober in ih bas Lette; aber weil ber Menich bas Subjective jum Objectiven macht. b. h. bas, was fur ihn bas Erfte ift, auch zu bem an fich ober bei Natur nach Ersten macht, fo macht er auch Raum und Beit zu ben erften Grundwesen ber Natur, fo macht er überhaupt bas Allgemeine, b. b. bas Abstracte zum Grundwesen bes Wirklichen, folglich auch bas Befen mit allgemeinen Begriffen, bas bentenbe, geiftige Befen ju bem erften Befen, ju bem Befen, welches nicht nur bem Range nach, fon bern auch ber Beit nach allen anberen Wefen vorangeht, ja aller Beim Grund und Urfache ift, alle Wefen geschaffen, gemacht hat.

Die Frage, ob ein Gott die Welt geschaffen, die Frage nach dem Berhältniß überhaupt Gottes zur Welt, ist die Frage nach dem Berhäldniß des Geistes zur Sinnlichseit, des Allgemeinen oder Abstracten zum flichen, der Gattung zu den Individuen; jene kann daher nicht Viese gelöst werden; denn Gott ist ja nichts Andres, als der In

begriff ber Battungsbegriffe. 3ch habe biefe Frage fo eben gwar fcon an ben Begriffen von Raum und Beit erlautert : aber fie muß noch weiter behandelt werden. 3d bemerfe aber, bag biefe Frage zu ben wichtiaften und zugleich ichwierigften Kragen ber menichlichen Erfenntniß und Philosophie gehört, wie ichon baraus erhellt, bag bie gange Beschichte ber Philosophie fich eigentlich nur um biese Frage breht, bag ber Streit ber Stoifer und Epifurger, ber Blatonifer und Ariftotelifer, ber Sfeptifer und Dogmatifer in ber alten Philosophie, ber Rominalisten und Realisten in bem Mittelalter, ber Ibealisten und Realisten ober Empiriften in neuerer Zeit nur auf biese Frage hinaustauft. Sie ift aber eine ber schwierigften Fragen nicht nur besmegen, weil bie Philoforben, namentlich bie neueften, burch ben willfürlichften Bebrauch ber Borte eine unenbliche Confusion in Diese Materie gebracht haben, fonbern-auch, weil bie Ratur ber Sprache, bie Ratur bes Denfens felbft, welches fich ja gar nicht von ber Sprache abtrennen lagt, uns gefangen nimmt und verirt, indem jedes Wort ein allgemeines, baber Bielen schon bie Sprache allein, weil sich das Einzelne nicht einmal ausspreden laffe, ein Beweis von ber Richtigfeit bes Gingelnen und Sinnlichen ift. Es hat endlich auf biefe Frage und ihre Entscheibung einen wesentlichen Einfluß Die Berichiedenheit ber Menschen binfichtlich ihres Beiftes, ihrer Beschäftigung, ihrer Unlagen, ihres Temperamentes felbft. Menschen, 1. B. bie fich mehr im Leben, ale in ber Stubirftube, mehr in ber Ratur, ale in Bibliothefen herumtreiben, Menichen, beren Beruf und Trieb fle an die Beobachtung, die Anschauung ber wirflichen Wefen treibt, werden diese Frage stets im Sinne der Nominalisten entscheiden, welche dem Augemeinen nur eine subjective Eristeng, eine Eristeng in ber Sprache, der Borstellung des Menschen einräumen, Menschen von entgegengeseten Beschäftigungen und Eigenschaften bagegen im entgegengefetten Sinne, im Sinne ber Realiften, welche bem Allgemeinen eine Eriftenz für fich selbst, eine Eriftenz unabhängig vom Denken und Sprechen bes Menschen einraumen.

Befen feinen Beift abgiebe, felbft ba liegt ber Erifteng Bottes bie Babtbeit ber finnlichen Erifteng, bie Bahrheit ber Ratur au Grunde. Gott foll nicht nur im Denten, im Beifte, fonbern auch außer bem Beifte, unabhanaja pon unferem Denfen eriftiren, ein pon unferem Beifte, un feren Bebanten und Borftellungen von ihm unterschiedenes Beien fein. Darauf, bas er ein von une unabhangig, außer une eriftirenbes, gegenftanbliches Befen fei, wird aller Rachbrud gelegt. Aber wird bem nicht baburch felbft in Gott, wo angeblich von allem Sinnlichen abge feben werben foll, Die Mahrheit bes finnlichen Seine eingestanben? nicht anerfannt, bag es außer finnlichem Sein fein Sein giebt? Saben wir benn ein anderes Merkmal, ein anderes Rriterium einer Exikon außer und, einer vom Denfen unabhangigen Erifteng, als bie Sinnlie feit? Ift eine Existeng ohne Sinnlichfeit nicht ber bloge Bebante, bet Befpenft von einer Erifteng? Die Exifteng Gottes ober wie fie Gat augeschrieben wird, unterscheibet fich nur so von ber Existena ber fine lichen Wefen außer uns, wie bas Wefen Gottes fich von ben finnlichen Befen nach ber eben gegebenen Erflarung unterscheibet. Die Erffen wie fie von Bott ausgesagt wird, ift bie Existens im Allgemeinen, w Battungebegriff ber Exiftenz, bie von allen besonderen und inbivibuelle Beschaffenheiten ober Bestimmungen abgesonderte Erifteng. Diefe Eriften ift nun allerdinge eine geiftige, eine abstracte, wie jeber Allgemeinbegiff etwas Abstractes, etwas Beiftiges ift; aber gleichmohl ift fle boch nicht Unbres, ale bie finnliche Erifteng nur gebacht im Allgemeis nen. Sierin haben wir bie Lofung von ben Schwierigfeiten, bie Erifteng ben Bhilosophen und Theologen gemacht, wie bie fogenann Beweise vom Dasein Gottes zeigen, die Losung von ben Biberfreicht bie fich in ben Erflarungen und Borftellungen über bie Eriften Ge finden; hieraus begreifen wir, warum man Gott eine geiftige Erif zuschreibt, aber gleichwohl wieber zugleich biefe geiftige Eriftenz als t finnliche, felbft driliche, ale eine Erifteng im Simmel porfiellt : turg. Wiberspruch, der Streit zwischen Beift und Sinnlichkeit in Der S

fucht ben Saufteufel, fur die Rrefbegierbe ben Krefteufel, fur ben Reib ben Reibteufel, fur ben Beig ben Beigteufel, fur bie Spielfucht ben Spielteufel, ju einer gewiffen Beit fogar für eine neumobifche Sofentracht einen besonderen Sofenteufel: so wenig brauche ich die Tugenb, bie Beisheit, bie Gerechtiafeit mir als Gotter, ober, mas eins ift, als Gigenschaften eines Gottes voraustellen, um fie zu lieben. Wenn ich mir etwas vorfete, wenn ich mir z. B. bie Tugend ber Beffanbigfelt ober Stanbhaftigfeit zur Aufgabe mache, brauche ich besmegen, um fie nicht aus ben Augen zu verlieren, ihr Altare und Tempel au erriche ten, wie bie Romer bie Tugent au einer Gottin machten und felbft wieder einzelne Tugenden vergotterten? Braucht fie überhaupt ein lelbftftanbiges Wefen zu fein, um Racht auf mich auszuüben, um mir Emas zu fein ? Sat fie nicht and als eine Gigenschaft bes Menschen Berth? 3ch felbst will ja standhaft sein; ich will bem Bechsel von Einbruden, benen mich meine Weichheit und Empfindlichkeit ausset, nicht langer unterliegen, ich bin mir felbft als weichlicher, empfindlicher, wanbelbarer, launenhafter Menich zuwider; ber ftanbhafte Menich ift baher mein Biel. Insofern ich noch nicht ftanbhaft bin, unterscheibe ich freilich bie Standhaftigfeit von mir, fete fie über mich ale Ibeal. personificire fie mir, rebe fie vielleicht fogar in einfamen Selbftgefprach lo an, als ware fie ein Wefen fur fich, verhalte mich also zu ibr, wie ber Chrift au feinem Gotte, ber Romer au feiner Tugendgöttin; aber ich weiß es, daß ich fie personificite, und tropbem verliert fie mir nicht ihren Werth, benn ich habe ja perfonliches Intereffe an ihr, ich habe in mir felbft, in meinem Egoismus, meinem Gludfeligfeitstrieb, meinem Chraefuhl, mit welchem bie allen Ginbruden und Wechselfallen offene Beidlichkeit im Biberforuch fteht, Grund genug, ftanbhaft zu werben. Daffelbe gilt von allen anderen Tugenden ober Rraften bes Menschen, Die Bernunft, Bille, Beibheit, beren Berth und Realitat baber nicht ut mich verloren geht, überhaupt nicht aufgehoben wird, wenn ich fle lieich nur als Eigenschaften bes Menschen betrachte und weiß, sie nicht

vergottere, nicht zu felbfiftanbigen Wefen mache. Daffelbe, mas von ben menschlichen Tugenden und Kräften, gilt von allen Allgemein- ober Battungsbeariffen : fie eriftiren nicht außer ben Dingen ober Reien. nicht unterschieben, nicht unabhangig von ben Inbividuen, von benen wir fie abgezogen haben. Das Subject, b. h. bas eriftirenbe Befen ift immer nur bas Inbivibuum, Die Gattung nur bas Brabicat, bie Aber eben bas Prabicat bie Gigenschaft bes Inbivi buums trennt bas finnlose Denken, Die Abstraction von bem Indivibuum ab, macht fie fur fich felbft jum Begenstand, fast fie in biefer Abgezogenheit als bas Wesen ber Individuen, bestimmt bie Unterschiebe ber Individuen von einander nur als individuelle, b. b. bier aufällige, gleichgultige, unwefentliche, fo baß fur bas Denten, fur ben Beift alle Individuen eigentlich nur zu einem Individuum ober vielmehr zu einem Begriff aufammenfcwinden, bas Denten fich allein ben Rern zueignet, ber finnlichen Anschauung aber, welche uns bie Indivibuen als Individuen, b. h. in ihrer Bielheit, Berschiebenheit, Indivibualität und Erifteng offenbart, nur bie Schale lagt, fo bag alfo bas Denfen Das, mas in ber Birflichfeit bas Subject, bas Befen ift, jum Brabicat, gur Gigenschaft, gur blogen Mobe ober Manier bes Gattungsbegriffs und umgefehrt Das, mas in ber Birflichfeit nur Gigenschaft, nur Brabicat ift, jum Befen macht.

Wählen wir außer ben angeführten Beispielen noch ein und zwar sinnliches Beispiel, um und klarer zu werben. Jeber Mensch hat einen Ropf, freilich menschlichen Ropf, b. h. einen Ropf mit menschlichen Ciogenschaften; benn auch die Thiere haben Röpfe, obwohl ber Ropf nicht zu bem charakteristischen Begriff ber Thiere überhaupt gehört, benn es giebt Thiere, in benen ein eigentlicher, entwickelter Ropf noch gar nicht vorhanden ist, und selbst bei den höheren Thieren dient der Ropf nur ben niederen Bedürfniffen, hat keine selbstständige Würde und Bedeutung; es tritt daher der eigentliche Ropf gegen das Gebiß zuruck. Der Kopf ist also ein allen Menschen gemeinsames Kennzeichen, ein allge-

meines, wesentliches Merkmal ober Brabicat bes Menschen; ein Befen, bas ohne Beine und Arme aus bem Mutterleibe tommt, ift wohl ein Menich, aber ein Welen ohne Ropf ift fein Menich. Muein folat baraus, bak alle Menichen nur einen Ropf baben? und boch ift bie Einheit bes Ropfes eine nothwendige Folge von ber Ginheit ber Battung, wie fie ber Mensch im abstracten, b. f. finnlosen Denten verselbftftanbigt. Beigt mir aber nicht ber Ginn, bag jeber Renich feinen Ropf bat, bag es fo viele Ropfe ale Menichen, alfo feinen generellen ober allgemeinen Ropf, fonbern nur individuelle Ropfe giebt? baß ber Ropf, ber Ropf als Gattungsbegriff, ber Ropf, von bem ich alle individuellen Unterschiede und Merfmale weggelaffen habe, nur in meinem Ropfe, außer meinem Ropfe aber nur Ropfe eriftiren? Bas ift benn nun aber bas Wesentliche an biesem, meinem Ropfe? bas er ein Ropf überhaupt, ober, bag er biefer bestimmte Ropf ift? bag er biefer Ropf ift; benn, wer mir meinen Ropf nimmt, ber lagt mir überhaupt keinen Ropf mehr. Und nicht ber Kopf im Allgemeinen. sondern nur der wirkliche, individuelle Kopf wirkt, schafft, denkt. Bort : in bipibuell ift freilich ein zweibeutiges : benn mir verfteben barunter auch bas gleichgultige, jufällige, unbebeutenbe Gigenthumliche, wodurch fich oft ber Mensch von anderen unterscheibet. man querft, um bie Bedeutung ber Individualität qu erfaffen, ben Deniden ober, um bei bem Beispiel zu bleiben, ben Ropf bes Menschen bem thierischen Ropf gegenüberftellen, Die Individualität bes menfchlichen Ropfes im Unterschiede vom thierischen ins Auge faffen. auch weiter im Vergleich bes menschlichen Ropfes zum menschlichen ift boch, ob es gleich individuelle Unterschiede in bem Sinne giebt, wo bas Individuelle bas gleichgültig Eigenthumliche bezeichnet, bas Wesmiliche biefes, bag jeber Densch feinen eigenen, biefen bestimmten finnlichen, sichtbaren, individuellen Ropf hat. Der Ropf als Sattungsbegriff, als allgemeines Attribut ober Merkmal aller Menschen hat also feine andere Bebeutung, keinen anderen Sinn, als bas

alle Menichen barin übereinftimmen, bag ieber einen Ropf bat. Bem ich aber nun trot biefer Uebereinstimmung laugne, bag alle Menichen nur Ginen Roof haben - was, namlich die Ginheit bes Roofes, eine nothwendige Kolge von ber Borftellung ift, bag bie Ginheit ber Bat tung im Unterschiede von ben Individuen etwas Eriftirenbes. Gelbe ftanbiges ift, namentlich aber von ber Borftellung, bag alle Menfchen nur Gine Bernunft haben -, wenn ich behaupte : es giebt fo viele Röpfe, als es Individuen giebt, wenn ich also ben Ropf mit bem Inbivibuum ibentificire, fie nicht von einander unterscheibe ober aar abtrenne, folgt baraus, bag ich bie Bebeutung und Erifteng bes Ropfes laugne, bag ich ben Menschen zu einem fopflosen Beien mache? 3m Begentheil, ftatt eines Ropfes befomme ich viele Ropfe, und wenn vier Augen mehr seben, als zwei, so leiften auch viele Ropfe unenblich mehr, ale ein Ropf; ich habe baber, ftatt etwas zu verlieren, nur at wonnen. Wenn ich alfo ben Unterschied amischen Gattung und Individuum aufhebe, wenn ich ihn nur im Deufen, im Unterscheiben, im Abstrahiren existiren laffe, fo laugne ich beswegen nicht bie Bebeutung bes Gattungsbegriffes; ich behaupte nur, bag bie Gattung nur als Individuum ober Brabicat bes Individuums existirt (14). nicht, um die früheren Beisviele bier wieder anzuwenden, Die Beisbeit, bie Bute, bie Schonbeit; ich laugne nur, baß fle ale biefe Battunet begriffe Befen find, fei es nun ale Botter ober Gigenichaften Gottes ober als platonische Ibeen ober als fich selbft fegenbe Begeliche Be griffe; ich behaupte nur, baß fie nur in weisen, guten, schonen Indivi buen existiren, also nur, wie gefagt, Gigenschaften inbividueller Wefen find, bag fie feine Wefen für fich, fondern Attribute ober De ftimmungen ber Individualität find, baß biefe Allgemeinbegriffe bie 316 bivibualität voraussegen, aber nicht umgekehrt (15). Der Theismus beruht nun gerade aber barauf, daß er die Gattungsbegriffe, wenie ftene ben Inbegriff berfelben, welchen er Gott nennt, als Gine Behungegrund ben wirklichen Dingen voraussest, bas er bas Allgemeine regriff ber Gattungebegriffe 3ch habe biefe Krage fo eben amar ichon an ben Beariffen von Raum und Beit erlautert; aber fie muß noch weiter behandelt merten. 3d bemerfe aber, bag biefe Frage zu ben wichtigften und zugleich ichwierigften Fragen ber menschlichen Gefenntniß und Philosophie gebort, wie icon barque erhellt, bag bie gange Beschichte ber Mhilosophie fich eigentlich nur um biefe Arage breht, bag ber Etreit ber Stoifer und Epifurder , ber Blatonifer und Ariftotelifer , ber Cleptifer und Dogmatifer in ber alten Philosophie, ber Rominalisten und Realisten in bem Mittelalter, ber 3tealisten und Realisten ober Empiriften in neuerer Beit nur auf biefe Rrage binaustauft. Gie ift aber eine ber ichwierigsten Bragen nicht nur besmegen, weil bie Bhilos forben, namentlich bie neueften, burch ben willfurlichsten Gebrauch ber Borte eine unenbliche Confusion in biefe Materie gebracht haben, fonbern auch, weil die Ratur ber Eprache, tie Ratur bes Denfens felbft, welches fich ja gar nicht von ber Sprache abtrennen lagt, uns gefangen mimmt und verirt, indem jedes Wort ein allgemeines, baber Bielen fon bie Sprache allein, weil fich bas Gingelne nicht einmal ausspreden laffe, ein Beweis von ber Richtigfeit bes Gingelnen und Sinnlichen ift. Cs bat enblich auf biete Frage und ihre Entscheidung einen wesentlichen Ginfluß Die Berichiebenheit ber Menichen binfichtlich ihres Geiftes, ihrer Beichaftigung , ihrer Unlagen, ihres Zemperamentes felbit. Menichen, 1. B. bie fich mehr im Leben, ale in ber Ctubirftube, mehr in ber Ratur, als in Bibliothefen berumtreiben, Wen den beren Beruf und Trieb fie an die Beobachtung, Die Unichanung ber wirflichen Wefen treibt, merben biefe grage ftete im Ginne ber Rominaliften enticheiben, welche bem Allgemeinen nur eine subjective Erifteng, eine Erifteng in ber Eprache, ber Borftellung bee Menfchen einraumen, Menfchen von entergengefesten Beichaftigungen und Gigenschaften bagegen im entgegengefetten Sinne, im Sinne ber Realisten, welche bem Allgemeinen eine Erifteng für fich selbst, eine Erifteng unabhängig vom Denfen und Eprechen bes Menschen einraumen.

### Bierzehnte Borlesung.

Der Schluß ber geftrigen Borlefung mar, bas bas Berbaltnis Gottes jur Belt nur auf bas Berhaltnis bes Gattungsbegriffes we Individuum fich reducirt, bag bie Frage, ob ein Gott ift, feine anden Frage ift, ale ob bas Allgemeine eine Eriftenz fur fich bat. biefe Frage aber nicht nur eine ber schwierigsten, sondern auch wichtig ften : benn nur von ihr bangt bas Cein ober Richtsein eines Gottes ab. Bei Bielen hangt ihr Gottesglauben nur an Diefer Frage, fint fich die Eriftenz ihres Gottes nur auf die Eriftenz ber Battungs, ober Allgemeinbegriffe. Wenn fein Gott ift, fagen fle, fo ift fein Allgemein begriff eine Wahrheit, fo giebt es feine Weisheit, feine Zugent, feine Berechtigfeit, fein Befes, feine Bemeinschaft; fo ift Alles pure Billie, fo fallt Alles ins Chaos, ja in Richts gurud. Dagegen ift men aber fogleich zu bemerten, bag, wenn's auch feine Beisbeit, feine Berechtig feit, feine Tugend im theologischen Sinne giebt, baraus noch feinet wege folgt, bag es feine folche im menschlichen und vernünftigen Gime Es ift nicht nothwendig, um bie Bebeutung ber Allgemeinbe griffe anguerfennen, fie beswegen ju vergottern, ju felbitfanbigen, von ben Inbividuen ober Gingelmefen unterschiedenen Befen zu machen. S menia ich ein gafter, um es zu verabicheuen, mir als einen Teufel # verfelbstftanbigen brauche, wie bie alten driftlichen Theologen, welche für jedes Lafter einen befonderen Teufel hatten, g. B. für Die Teuf

ben Caufteufel, für bie Arefibealerbe ben Arefiteufel, für ben Reib Reibteufel, fur ben Beig ben Beigteufel, fur Die Svielsucht ben leufel, au einer gewissen Zeit sogar für eine neumodische Soleneinen besonderen Sofenteufel; so wenig brauche ich die Tubie Beisbeit, Die Berechtiafeit mir als Gotter, ober, was eins 5 Gigenichaften eines Bottes vorzuftellen, um fie zu lieben. Wenn r etwas vorlete, wenn ich mir j. B. tie Tugend ber Beftanbiger Stanbhaftiafeit zur Aufgabe mache, brauche ich besmegen, um it aus ben Augen au verlieren, ihr Altare und Tempel an errichvie bie Romer bie Tugend ju einer Gottin machten und felbft einzelne Tugenben vergötterten? Braucht fie überhaupt ein andiges Weien zu fein, um Racht auf mich auszusten, um mir s au fein? Sat fie nicht auch als eine Gigenichaft bes Menichen 36 felbft will ja ftanbhaft fein : ich will bem Bechfel von iden, benen mich meine Beichbeit und Empfindlichkeit aubiest, anger unterliegen, ich bin mir felbit als weichlicher, empfindlicher, Ibarer, launenhafter Denich zuwiber; ber ftanbhafte Denich ift mein Biel. Infofern ich noch nicht ftanbhaft bin, unterscheibe ilich bie Standbaftiafeit von mir, fete fle über mich als Ibeal. ificire fie mir, rebe fie vielleicht fogar in einfamen Celbftgefprach als mare fie ein Befen fur fich, verhalte mich also gut ibr, wie rift au feinem Gotte, ber Romer au feiner Tugentgottin; aber if es, bas ich fie personificire, und tropbem verliert fie mir nicht Berth, benn ich habe ja perionliches Intereffe an ihr, ich habe in bft, in meinem Egoismus, meinem Gludfeligfeitstrieb, meinem ibl, mit welchem bie allen Eindrucken und Wechselfällen offene ichfeit im Biterfpruch fteht, Grund genug, ftanbhaft zu werben. be gilt von allen anderen Tugenden ober Rraften bes Menichen, ernunft, Bille, Beisheit, beren Berth und Realitat baber nicht d verloren geht, überhaupt nicht aufgehoben wird, wenn ich fie um als Eigenschaften bes Menschen betrachte und weiß, fie nicht

vergottere, nicht zu felbfiffanbigen Wefen mache. Daffelbe, mas wit ben menichlichen Tugenben und Rraften, gilt von allen Allgemein eter Battungebegriffen; fie eriftiren nicht außer ben Dingen ober Bein, nicht unterschieben, nicht unabhangig von ben Inbividuen, von bem wir fie abaezogen haben. Das Gubiect, b. b. bas eriftirende Befen ift immer nur bas Individuum, Die Gattung nur bas Bradicat, bie Aber eben bas Brableat, Die Gigenichaft bes Inbiv Giaenschaft. buums trennt bas finnlofe Denfen, Die Abstraction von bem Inbiv buum ab. macht fie fur fich felbft jum Begenftanb, fast fie in biefer Abgezogenheit als bas Wefen ber Individuen, bestimmt bie Unter Schiede ber Individuen von einander nur ale individuelle, b. b. bin aufällige, gleichgultige, unwesentliche, fo bas fur bas Denten, fur ben Beift alle Individuen eigentlich nur zu einem Individuum ober viel mehr zu einem Begriff zusammenschwinden, bas Denten fich allein ben Rern queignet, ber finnlichen Anschauung aber, welche uns bie Indivibuen ale Individuen, b. h. in ihrer Bielheit, Berichiebenheit, Indivi bualitat und Erifteng offenbart, nur bie Schale last, fo bas alfo bas Denfen Das, mas in ber Birflichfeit bas Cubiect, bas Befen ift, jum Brabicat, jur Gigenichaft, jur blogen Mobe ober Manier bes Bab tungebegriffe und umgefehrt Das, mas in ber Birflichfeit nur Gigen fchaft, nur Brabicat ift, jum Wefen macht.

Wählen wir außer ben angeführten Beispielen noch ein und zwar sinnliches Beispiel, um uns klarer zu werben. Jeder Mensch hat einen Ropf, freilich menschlichen Ropf, d. h. einen Ropf mit menschlichen Eigenschaften; benn auch die Thiere haben Röpfe, obwohl ber Ropf nicht zu dem charafteristischen Begriff der Thiere überhaupt gehört, denn es giebt Thiere, in denen ein eigentlicher, entwidelter Ropf noch gar nicht vorhanden ist, und selbst bei den höheren Thieren dient der Ropf mu den niederen Bedürfnissen, hat seine selbstständige Würde und Bedertung; es tritt daher der eigentliche Ropf gegen das Gebis zurud. Der Ropf ist also ein allen Menschen gemeinsames Kennzeichen, ein aller

lommt, ber Dusfatnußbaum, ber Gewurznelfenbaum, ber Ranilles Arauch, Die Cocosnusvalme, beren Rinde, wie ein mobernet, frommer, bebularer Botanifer faat. "Die gutige Borfehung überall mit halbmondformigen Bervorragungen verfeben bat, woburch es bem Denfchen exleichtert wird, ben boben Baum jur Bewinnung ber foftlichen Arucht und bes erguidenben Getranfes, bas er barreicht, au erflettern". Bir bemerten jedoch hierüber Rolgendes und amar zunächft in Begiehung auf ben erften Bunft. Das organische Leben ift nicht zufällig auf bie Erbe, in die unorganische Natur überhaupt bineingefommen, sondern das oraanische und unorganische Leben gehört zusammen. Mas bin ich benn, vom organischen Leben ausgegangen, ohne bie Außenwelt? So gut bie Lunge zu mir gehört, fo gut gehört bie Luft zu mir, fo gut bas Ange am mir gehört, fo gut gehört bas Licht au mir; benn mas ift bie Lunge ohne Luft, das Auge ohne Licht? Das Licht ist nicht, damit das Auge fieht, sondern bas Auge ift, weil bas Licht ift; eben so ift bie Luft nicht, damit fie eingegehmet werbe, sondern weil fie ift, weil ohne fie bas Leben wicht besteben fonnte, wird fie eingegthmet. Es findet ein nothwendiger Bulammenhang Ratt zwischen bem Dragnischen und Unorganifchen. 3ta biefer Bufammenbang felbft ift ber Grund, ift bas Befen bes Rebens. Daher haben wir auch feinen Grund au ber Ginbilbung, bas, wenn ber Menich mehr Sinne ober Draane batte, er auch mehr Eigenichaften ober Dinge ber Ratur erkennen wurde. Es ift nicht mehr in der Außenwelt, in der unorganischen Ratur, als in der organischen. Der Menich bat gerabe fo viel Sinne, ale eben nothwendig ift . um bie Welt in ihrer Totalität, ihrer Ganzheit zu faffen. Go wie ber Menfch, ber Dragnismus nicht, wie bie Alten glaubten, aus bem Waffer ober der Erbe entwermen ift, überhaupt aus feinem bestimmten einzelnen Element ober nur aus einer Sattung von Begenftanben , ber nur biefer ober jener Sinn entspricht, fonbern fo wie ber Mensch nur bem Busammenwirfen ber gesommten Ratur feine Exifteng und Entstehung verbankt, is find auch feine Sime micht auf bestimmte Battungen ober Arten

förverlicher Qualitäten ober Kräfte eingeschränkt, sonbern fie umfaffen bie gange Ratur. Die Ratur verftedt fich nicht; fie bringt fich mit aller Gewalt und fo zu fagen Unverschämtheit bem Menichen auf. bie Luft burch Mund und Rafe und alle Poren bes Leibes in uns einbringt, fo gut wurden bie Dinge ober Gigenschaften ber Ratur, Die wir ber Unnahme nach burch unsere jegigen Sinne nicht mahrnehmen, fic une fühlbar machen burch ihnen entsprechende Sinne, wenn es andere folche Dinge und Gigenschaften gabe. Doch wieber gurud! Allerdings wurde bas Leben auf ber Erbe erlofchen, wenigstens biefes Leben, bas jest auf ihr ift, wenn bie Erbe an bie Stelle bes Merture trate, aber bann mare auch nicht mehr die Erbe bie Erbe . b. h. biefer inbividuelle. von ben anderen Planeten fich unterscheibenbe Planet, ber fie jest ift. Die Erbe ift , was fie ift , nur an ber Stelle , bie fie im Sonnenfpftem einnimmt, und fie ift nicht beswegen an bie Stelle gefest worben, bamit Die Menschen und Thiere auf ihr leben fonnten, fonbern weil fie und zwar ihrer urfprunglichen Ratur gemäß , nothwendig biefe Stelle einnimmt, weil fie überhaupt fo beschaffen ift, wie fie es jest ift, besmegen entstanden und leben auf ihr folche organische Wefen, als wir auf ber Erbe finden. Wir feben ja felbft auf ber Erbe, wie bie besonberen ganber ober Erbstriche auch besondere, nur ihnen angehörige Thiere und Bflangen hervorbringen , 3. B. die heißen ganber bie hitigften Temperamente, bie hitigften Betrante, bie hitigften Bemurge, wie alfo bie organische und unorganische Ratur zusammenhangt, unzertrennlich, ja im Wefen felbft eine ift. Es ift baber gar nicht zu verwundern , bas wir auf ber Erbe bie ben Menschen und Thieren entsprechenben, angemeffenen Lebensbedingungen und Lebensmittel finden; benn es entspricht ja von vorne herein, von Saufe aus ber Inbivibualitat ber Erbe bie Inbividualität unseres Wesens; wir find ja feine Kinder bes Saturn ober Merfur, fonbern Erbgeicopfe, Erbmefen. Es ift ja biefelbe Erbe, Dieselbe Sonne, baffelbe Klima, bem 3. B. ber Affenbrothaum und ber Affe, wie der Reger ihren Ursprung und ihre Eriftenz verdanten.

Midt aus ben Inbivibuen, fonbern umgefehrt biefe aus jenen entsprin-Das Allgemeine ale foldes, ber Battungebegriff eriftirt een läst. aber im Denten und fur bas Denten; baber fommt es alfo, bag ber Menich auf ben Gebanken und Glauben kommt, die Welt sei aus ben Deen, aus ben Bebanten eines, geiftigen Wefens entiprungen. bem Standpunft bes von ben Sinnen absehenden Denfens ericheint auch nichts naturlicher, ale biefer Gana; benn bem von ben Ginnen abftrabirenden Beifte liegt bas Abstracte, bas Geiftige, bas nur Webadte naber, als bas Sinnliche: es ift für ibn früher und höber, als Mefes, baber gang naturlid fur ibn, bas Ginnliche aus bem Geiftigen. bas Birfliche aus bem Webachten entspringen zu laffen. Mir finben is biefen Bang felbft noch bei ben moternen, fpeculativen Whilosophen. Diefe erichaffen noch heute, wie einft ber driftliche Gott, aus ihrem Roof Die Belt.

Der Glaube ober bie Borftellung, bag bie Welt, bie Ratur von einem bentenben ober geiftigen Wefen überhaupt hervorgebracht fei, bat aber noch einen anbern ale biefen eben angeführten Grund, welchen wir ben philosophischen ober speculativen nennen tonnen im Unterschiebe bon bem jest anzuführenden vovularen Grund. Ge ift Diefer. Der Menic bringt Werte außer fich bervor, benen im Menichen ber Gebante berfelben . ber Entwurf, ber Begriff vorausgegangen ift, und eine Ub. fot, ein 3wed jum Grunde liegt. Wenn ber Menich ein Saus baut, bat er eine 3bee, ein Bild im Ropfe, wornach er baut, welches er verwirflicht, außer fich in Stein und Solz verwandelt ober überfest, mb eben fo hat er einen 3med babei : er baut fich ein Wohnhaus ober Gartenhaus ober Kabrifgebaube ; furz er baut fich ein Saus zu biefem Der fenem 3mede. Und biefer Amed bestimmt bie Ibee bes Saufes. Die ich in meinem Rouf entwerfe; benn ein Saus zu biefem Amede bente th mir anders, ale ein Saus zu einem anderen 3mede. Ueberhaupt the ber Menfch ein nach Brecken thatiges Wefen; er thut nichte, wobei er nicht einen 3med hat. Der Zwed ift aber im Allgemeinen gar nichts Unbres , ale eine Willensvorftellung , eine Borftelluna , bie nicht Borftellung ober Gebanke bleiben foll, und bie ich baber vermittelft ber Sandwerfegenge meines Rorvere regliure, b. b. verwirfliche. Rurg ber Denich bringt, wenn auch nicht aus, bod mit feinem Geifte, wenn auch nicht aus , boch mit und nach Gedanten Werte bervor , bie eben besmegen ichon außerlich ben Stempel ber Absichtlichkeit. Man. und Bredmaffigfeit an fich tragen. Der Menich benft aber Alles nach fich: er tragt baber bie Unschauung von seinen eigenen Werfen auf bie Berfe ober Wirfungen ber Ratur über : er betrachtet bie Welt wie ein Bobne baus, eine Berfftatt, eine Uhr, furz wie ein menschliches Runftproduft. Da er bie Raturprobutte nicht von ben Runftprobuften unterscheibet, hochftene nur ber Urt nach . fo fest er auch ale Urfache berfelben ein menichtiches, absichtliches, benfenbes Befen. Beil aber bie Bro bufte und Wirfungen ber Ratur zugleich über bie Rrafte bes Denichen geben, ja fie unenblich überfteigen, fo benft er fich biefe bem Befen nad menfchliche Urfache augleich als ein übermenfchliches fen, ale ein Wefen, bas biefelben Gigenschaften, wie bie Dienschen, bat: Berftand, Wille, Rraft, feine Webanten auszuführen, aber in einem w enblich höheren, bas Maag ber menschlichen Rrafte und Rabigleiten unenblich übersteigenden Grabe; und nennt nun biefes Befen Gott. Der Beweis vom Dafein Gottes, ber fich auf biefe Betrachtungs, om Unschauungeweise ber Ratur ftust, beißt ber phyfifotheologische ober teleologische, b. h. ber aus ber 3wedmäßigfeit ber Ratur geschöpfte Beweis: benn biefer Beweis beruft fich hauptfachlich auf Die fogenant ten 3wede in ber Ratur. 3mede fegen aber Berftand, Abficht, Be mußtsein voraus; ba aber, fo heißt es in biefem Bemeife, bie Ram, Die Welt, Die Materie blind fei, ohne Verftand, ohne Bewußtsein wift, fo fete fie ein geiftiges Wefen voraus, welches fie geschaffen, ober bos und zwar nach und zu 3weden gebilbet und geforint habe. Beweis ift ichon von ben alten gläubigen Philosophen, ben Blatonifent und Stoifern angewandt, in ben driftlichen Beiten aber bis jum Uter

## Bunfzehnte Borlefung.

3d babe in ber letten Stunde einige Unbentungen gegeben, wie fich bie Raturericeinungen, welche fich ber Theift aus einem abfichtlichen, bewußten Befen erflatt, phyfitalifch ober naturlich erflaren laffen. 3ch bin übrigens weit entfernt, mit biefer oberflächlichen Anbeutung eine Erflarung von bem Urfprung und Befen bes organischen Lebens geben m wollen. Bir find noch lange nicht auf dem Standpunkt der Raturwiffenschaft, wo wir biefe Frage lofen fonnen. Rur fo viel wiffen wir ober tonnen wir wenigstens bestimmt miffen, bag wir eben fo gut, als wir jest auf natürlichem Wege entstehen und erhalten werben, auch einft auf natürlichem Bege entiprungen find, bag alle theologischen Erflarungen nichts leiften. Aber auch abgesehen von biefer Kapitalfrage nach bem Urfprung bee Lebens, giebt es allerdings viele auffallende unb mertwurdige Erscheinungen in ber Natur, Die eben beswegen ber Theift mit besonderer Begierbe aufgreift und ben Naturaliften mit ben Worten entgegenhalt : bier habt ihr ben offenbaren Beweiß einer gottlichen Borficht und Abficht. Allein es ift mit diefen Erfcheinungen in ber Ratur eben fo, wie mit ben gallen im menfchlichen leben, in welchen ber Theift handgreifliche Berveife einer besonderen, über bein Menschen mas chenden Borfehung erblicht, und welche ich fcon in meinen Erlaute= rungen zum Wefen ber Religion an einem Beispiel beleuchtet habe. find bies immer nur Balle, die mit bem menschlichen Egoismus gulame menhangen, und wenn es gleich andere eben fo merfmurbige Ericheis nungen giebt, benen mir gleichmohl fein Bebenfen tragen eine natutliche, nicht absichtliche Urfache zuzuschreiben, fo beben mir boch nur biefe ben menschlichen Caoismus interessirenden Erscheinungen herpor, überseben ihre Aehnlichkeit mit ienen anderen für uns aber aleichaultigen Erscheinungen, und betrachten fie nun ale Beweise einer besonderen. absichtlichen Borfehung, ale, fo ju fagen, natürliche Mirafel. athmen in niederer Temperatur, fagt Liebig, mehr Roblenftoff aus, wie in höherer und wir muffen in bem namlichen Berhaltnig mehr ober weniger Roblenftoff in ben Speifen genießen, in Schweben mehr, wie in Sicilien, in unseren Begenden im Winter ein ganges Uchtel mehr als im Sommer. Selbft wenn wir bem Gewicht nach gleiche Quantitaten Speife in falten und warmen Begenben genießen, fo bat eine unenbliche Beisheit Die Einrichtung getroffen, baß Diefe Speifen hochft ungleich in ihrem Rohlenftoffgehalt find. Die Kruchte, welche bie Gublanber genießen, enthalten in frischem Buftande nicht über 12 Brocent-Roblenftoff, mahrend ber Sped und Thran bes Bolarlanders 66-80 Brocent Roblenftoff enthalten". Aber mas ift benn bas für eine unenbliche Weisheit und Macht, die erft ber Folge eines Uebels, eines Mangels abbilft? Warum verhindert fie benn nicht bas Uebel felbft? marum nicht bie Ursache? Wenn ber Wagen, in bem ich fabre, ausammenbricht, aber ich breche fein Bein, foll ich bavon bie Urfache ber gottlichen Borsehung auschreiben? Satte fie nicht vorber ben Bruch bes Bagens verbinbern fonnen? Warum verbutet benn nicht bie gottliche Beisheit und Gute bie Ralte ber Bolarlander, Die felbft Felfen berften macht ? Rann ein Gott nicht ein Barabies schaffen? Bas hilft ein gottliches Befen, bas erft hinterbrein, erft post festum hilft? Ift bas Leben ber Bolarlander nicht trot ihres fohlenftoffreichen Speds und Thrans ein bodf erbarmliches Leben? Wie will man alfo bei folden Erscheinungen jur religiofen Borftellung einer gottlichen Beisheit und Gute feine Buflucht nen, ba felbft bie Religion bie Welt, wie fie ift, wegen ihrer Biber

fpruche mit einer gottlichen Gute und Weisheit nicht fo, wie fie jest ift, aus Gott fommen lagt, fondern annimmt, baß fie bie Gunde, ber Teufel entstellt bat, und eben begmegen eine gottliche, eine beffere Welt in Ausficht ftellt? Und lagt fich nicht ein naturlicher Grund von iener Erscheinung angeben? Warum benn nicht? Der arme Bolarlanber, ber gu Beiten, wie a. B. ber Gronlanber, fein fummerliches Leben felbft mit alten Beltfellen und Schuhsohlen friften muß, genießt freilich feine Gubfrüchte und andre Leckerbiffen ber marmen ganber, aber nur aus bem einfachen Grunde, weil fie eben nicht bei ihm gebeihen; er ift aus trauriger Nothwendigfeit hauptsächlich auf ben Thran und Sped bes Seebunds und Ballfisches angewiesen; aber ber Sped und Thran findet fich feineswegs nur in ben Nordpolarlandern. Der Ballfifch ift nur burch bie Berfolgungen ber Menschen bis in ben bochften Rorben aurudgebrangt worden und bie Ruffelrobbe a. B., Die wegen ihres reichlichen Thrans fehr gesucht ift, findet fich auch j. B. an ben Ruften von Chile. Wenn fich aber auch eine besondre Menge In Roblenftoff am Nordpol finden follte, fo hatten wir felbft bafur eine analoge Ericheinung an ber Erfahrung, bag im Winter gefälltes Solz bichter, ichwerer und folglich reicher an Brenn- ober Rohlenftoff ift, als im Fruhjahr ober Sommer gefälltes, was offenbar baber fommt, bag zu biefer Beit unter bem Ginfluffe bee Lichte und ber Barme bie Pflanze nicht nur bie Roblenfaure gerfest, b. b. ben Roblenftoff fich aneignet und ben Cauerftoff fahren lagt, fondern auch, namentlich in ber Beriode bes Knospentreibens, ber Bluthe, ber Befruchtung Robleuftoff vergehrt, verbrennt, baber in bem Buderrohr, wie 3. Dumas in feinem Berfuch einer chemis iben Statif ber organischen Befen bemerft, ber in bem Stengel aufgebaufte Buder gang verschwunden ift, wenn die Bluthe und Befruchtung Derfelbe Liebig, ber in bem Sped und Thran ber bollbracht find. armen Bolarlander die Beweise einer gottlichen Beisheit erblicht, erflart übrigens andere eben fo merkwürdige Erscheinungen, die gleichfalls theologisch erklärt werben können und erklärt worden sind, aus höchst eine

fachen naturlichen Grunben. "Man finbet es bemunberunasmurbia. fagt berfelbe, bag bie Grasarten, beren Samen gur Rabrung bient, bem Menschen wie ein hausthier folgen. Gie folgen bem Menschen burch abnliche Urfachen, wie die Salapflangen bem Meeresftrande und Salinen, die Chenopobien ben Schutthaufen; fo wie die Miftfafer auf bie Excremente ber Thiere angewiesen find, fo beburfen bie Salavflangen bes Salzes, Die Schuttpflanzen bes Ammoniafe und falveterfauren Salzes. Reine von unferen Betreibevflangen fann aber ausaebilbeten Samen tragen. Samen, welche Mehl geben, ohne eine reichliche Menge phosphorsaurer Bittererbe, ohne Ammoniaf zu ihrer Ausbildung porze finden. Diese Samen entwickeln fich nur in einem Boben, mo biefe brei Bestandtheile fich vereinigt finden und fein Boben ift reicher beran. als Orte, mo Thiere und Menschen familienartig aufammenwohnen, fle folgen bem Urin, ben Excrementen berfelben, weil fie ohne beren Bestandtheile nicht zum Samentragen fommen". Sier haben wir alfo eine bochft merfmurbige und fur ben Menichen wichtige Ericbeinung. eine Erscheinung, bie ein Theift einem Naturaliften als ben ichlagend ften Beweis einer befondern Borfehung an ben Ropf werfen fann, wem er nichts von bem naturlichen Grunde weiß, ausammengeftellt mit anbern eben so merfrourbigen, aber bem Menschen gleichgultigen Erfcheinungen (benn bie Chenopobien, bie größtentheils auch in ber Rabe ber menichlichen Wohnungen vorfommen, haben, höchftens mit Ausnahme einer Urt, beren Blatter zu fuhlenben Umichlagen gebraucht werben, weber für bas Bieb, noch für bie Menfchen einen Rugen) und erflat aus bem Busammenhang bes pflanglichen Lebens mit ben thierischen Ercrementen, aus jenem Bufammenhang alfo, aus welchem wir überhaupt icon in ber letten Stunde bie Erscheinung ber 3medmäßigfeit ber Re tur erflarten ober abzuleiten verfuchten. 3d füge bem angeführten Beimiel noch ein anderes bei. "Es find gerabe, fagt ber Chemiter Mulber in feiner physiologischen Chemie, biejenigen Salze bie verbreite ften, welche . . . zum Leben eben so nothwendig find, als die organische

vier Elemente. . . Die meiften biefer Salze find für bas Blut gana unentbehrlich und finden fich sowohl im Trintmaffer, ale in ben Gaften ber Bilangen, welche Meniden und Thieren gur Rabrung Dienen, wieber: eine Thatsache, welche ben innigen Busammenbang ber beiben Raturreiche andeutet, bie man in ber Biffenschaft ju fehr von einander ju trennen pflegt!" Und wenn es auch genug Erscheinungen in ber Ratur giebt, beren phofifalifchen, nathrlichen Brund wir noch nicht entbedt baben, fo ift es thöricht, beswegen, weil wir eine Erscheinung nicht phyflatifd, nicht natürlich erflaren tonnen, jur Theologie feine Buflucht ju nehmen. Bas wir nicht erfennen, werben unfere Rachfommen erfennen. Bie ungablig Bieles, mas unfere Borfabren fich nur aus Gott und feinen Abfichten erflaren fonnten, baben wir ient aus bem Befen ber Ras tur abgeleitet! Selbft auch bas Ginfachfte. Raturlichfte, Rothmenbiafte bat man fich einft nur burch bie Teleologie und Theologie erflart. Barum find benn bie Menschen nicht gleich, warum baben fie verschies bene Befichter? fragt ein alter Theolog und antwortet barauf: bamit fle von einander unterschieden, damit fle nicht verwechselt werden können. beswegen bat Bott ihnen verschiebene Befichter gemacht. Wir baben in biefer Erflarung ein foftliches Beimiel von bem Wefen ber Teleologie. Der Menich vermanbelt aus Unwiffenbeit einerseits, andererfeits aus bem egoistischen Sana. Alles aus fich zu erflaren. Alles nach fich zu benten, bas Unwillfürliche in ein Willfürliches, bas Ratürliche in ein Abfichtliches, bas Rothwendige in ein Freies. Daß ber Denfch unterschieden ift von anderen Menschen, ift eine nothwendige, natürliche Kolge feiner Inbividualität und Exifteng; benn mare er nicht unterfchieben, fo ware er auch nicht ein eignes, felbftftanbiges, inbivibuelles Befen, und ware er nicht ein Einzelwefen, ein Individuum, fo exiftirte er nicht. Es giebt teine zwei Blatter an einem und beinfelben Baume, fagt Leibnig, bie fich vollfommen gleichen, und mit vollem Rechte; nur unendliche. uniberfehbare Berfchiebenheit ift bas Princip bes Lebens; bie Gleichheit bebt tie Rothwendigkeit der Existen auf; kann ich mich nicht unterscheiben von Anderen, so ist es ganz eins, od ich bin oder nicht bin; die Anderen ersehen mich; kurz, ich bin, weil ich unterschieden bin, und bin unterschieden, weil ich bin. Schon in der Undurchdringlichkeit, darin, daß denselben Platz, den ich einnehme, ein Anderer nicht einnehmen kann, daß ich diesen von meinem Platz ausschließe, ist meine Selbstständigkeit, meine Unterschiedenheit von dem Anderen enthalten. Kurz seder Mensch hat ein eignes Gesicht, weil er ein eigenes Leben hat, ein eigenes Wesen ist. Wie es aber mit diesem Falle ist, ist es mit unzählig anderen Fällen, welche sich der Mensch teleologisch erklärt, nur daß die Oberssällen, welche sich der Mensch teleologisch erklärt, nur daß die Oberssällen nicht so handgreislich, augenscheinlich ist, wie in diesem Belsspiel, dem übrigens noch viele andere an die Seite gesett werden könnten.

Ich habe so eben gesagt, daß ich bie Erscheinungen ber Natur, bie ber Theift teleologisch erflart, feineswegs burch bas Befagte erflat wiffen will. 3ch gehe weiter und behaupte, bag, wenn fich auch viele Erscheinungen ber Natur nur teleologisch erklaren ließen, fich boch baraus noch lange nicht bie Confequenzen ber Theologie ergeben murben. 3th gebe alfo ben Teleologen qu. baf bas Auge fich nur erflaren laffe aus einem Wefen, welches bei ber Bilbung ober Schopfung bes Auges ben 3med bee Sehens verfolgte, bag alfo bas Auge nicht begwegen ficht, weil es fo organisirt ift, wie es ift, sonbern daß es so organisirt murbe, bamit es fabe. 3ch gebe alfo biefes ben Teleologen zu, laugne aber, bas baraus ein Wefen folgt, auf welches ber Rame Gott pagt, laugne, daß wir damit über bie Natur hinaus fommen. Die 3wede und Mittel in der Ratur find immer nur natürliche, wie follten fle also auf ein über- und außernatürliches Wesen uns verweisen? 3hr fonnt euch bie Welt nicht erklaren, ohne ein perfonliches, geiftiges Befen als ihren Urheber anzunehmen, aber ich bitte euch boch, mir gefälligft zu erflaren, wie aus einem Gott eine Belt entstehen, wie ein Beift, wie ein Bebante - Die Wirfungen eines Beiftes find ja jundchft nur Bebanten

- Fleisch und Blut bervorbringen fann? 3ch gebe euch gern au. baß ber Awed als Awed, ber Awed, wie ihr ihn in eurem Ropfe euch porftellt, abgefondert von bem Inhalt, bem Gegenstand, ber Materie bes 3mede auf einen Gott, einen Geift hinweift, aber ich behaupte. baß biefer 3med und ber Urheber beffelben, bas amedthatige Befen eben to aut nur in eurem Ropfe eriftiren, ale bie erfte Urfache bee Theismus nur ber versonificirte Begriff ber Urfache, bas Befen Gottes nur bas von allen besonderen Bestimmungen abgezogene Wefen ber finnlichen Wefen, Die Erifteng Gottes nur ber Gattungsbegriff ber Erifteng ift. Denn bie 3mede fint fo verschieben, fo materiell, ale bie Dragne biefer 3mede: wie fonnt, wie wollt ihr alfo bie 3wcde von ben Organen abtrennen? wie alfo g. B. ben 3wed bes Muges, bas Sehen von ber Sclerotica, von ber Rethaut, von ber Traubenhaut, von ber mafferigen Reuchtigfeit, vom Glasförver und ben übrigen jum Seben erforberlichen Rorvern absonbern? Wenn ihr aber ben 3wed bes Auges nicht von seinen materiellen Mitteln und Organen absonbern fonnt, wie wollt ihr bas Befen, welches ben 3med bes Auges berporbrachte, absondern und unterscheiben von bem Befen, welches bie vielfaltigen, Diefe 3mede permittelnben Daterien bervorbrachte? aber ein Wefen, bas fein materielles, fein forverliches ift, bie Urfache von Breden fein, die nur bie Folge materieller, forperlicher Mittel ober Organe find? Wie fann man von 3weden, bie nur von materiellen, forperlichen Bedingungen und Mitteln abhängig find, auf ein immaterielles, unkörperliches Wefen ale Urfache ichließen? Gin Wefen, bas nur burch maerielle Mittel 3mede verwirklicht, bas ift ja nothwendig felbft nur ein naterielles Befen. Bie find, wie tonnen alfo die Berte ber Ratur Beweise und Werke eines Bottes fein? Gin Gott ift, wie wir fpater toch feben werben, bas verfelbftftanbigte und vergegenftanbe ichte Befen ber menschlichen Ginbilbungefraft; einem Botte fteben alle Bunder ber Ginbildungofraft zur Geite und zu Bede ; ein Gott fann Alles; er ist an Richts gebunden, so wenig als die scheiben von Anderen, so ist es ganz eins, ob ich bin oder nicht bin; die Anderen ersegen mich; kurz, ich bin, weil ich unterschieden bin, und din unterschieden, weil ich bin. Schon in der Undurchdringlichkeit, darin, daß denselben Plat, den ich einnehme, ein Anderer nicht einnehmen kann, daß ich diesen von meinem Plat ausschließe, ist meine Selbstimdigkeit, meine Unterschiedenheit von dem Anderen enthalten. Rurz seder Wensch hat ein eignes Gesicht, weil er ein eigenes Leben hat, ein eigenes Wesen sit. Wie es aber mit diesem Falle ist, ist es mit unzählig anderen Fällen, welche sich der Mensch teleologisch erklärt, nur daß die Oberstächlichkeit, Unwissenheit und Lächerlichkeit der Teleologie in anderen Fällen nicht so handgreislich, augenscheinlich ist, wie in diesem Beispiel, dem übrigens noch viele andere an die Seite geset werden könnten.

3ch habe fo eben gefagt, daß ich bie Erscheinungen ber Natur, Die ber Theift teleologisch erklart, feineswegs burch bas Gefagte erklat wiffen will. 3ch gehe weiter und behaupte, baß, wenn fich auch viele Erscheinungen ber Natur nur teleologisch erflaren ließen, fich boch baraus noch lange nicht die Confequenzen ber Theologie ergeben wurden. Ich gebe also ben Teleologen zu, baß bas Auge sich nur erklären lasse aus einem Wefen, welches bei ber Bilbung ober Schopfung bes Muges ben 3med bes Cebens verfolgte, bag alfo bas Auge nicht besmegen fiebt. weil es fo organistrt ift, wie es ift, sonbern bag es so organistrt wurde, bamit es fabe. 3ch gebe also biefes ben Teleologen zu, laugne aber, bas baraus ein Wefen folgt, auf welches ber Rame Bott paßt, laugne, daß wir damit über die Natur hinaus fommen. Die 3wede und Mittel in ber Ratur find immer nur natürliche, wie follten fie also auf ein über- und außernatürliches Wesen uns verweisen? Ihr fonnt euch bie Welt nicht erflaren, ohne ein perfonliches, geiftiges Befen als ihren Urheber anzunehmen, aber ich bitte euch boch, mir gefälligft zu erflären, wie aus einem Gott eine Welt entstehen, wie ein Beift, wie ein Bebante - Die Wirfungen eines Geiftes find ja jundchft nur Bebanten

- fleisch und Blut bervorbringen fann? 3ch gebe euch gern au. baß ber 3med als 3med, ber 3med, wie ihr ihn in eurem Ropfe euch porftellt, abgefondert von bem Inhalt, bem Gegenstand, ber Daterie bes 3mede auf einen Gott, einen Geift binweift, aber ich behaupte. baß biefer 3med und ber Urheber beffelben, bas amedihatige Wefen eben so gut nur in eurem Ropfe existiren, als die erste Uriache des Theismus nur ber personificirte Begriff ber Urfache, bas Refen Gottes nur bas von allen besonderen Bestimmungen abgezogene Befen ber finnlichen Wefen, Die Erifteng Gottes nur ber Gattungsbegriff ber Erifteng ift. Denn bie 3mede fint fo verschieben, fo materiell, ale bie Draane biefer 3 mede: wie fonnt, wie wollt ihr also bie 3wcde von ben Organen abtrennen? wie alfo g. B. ben Zwed bes Auges, bas Sehen von ber Sclerotica, von ber Rephaut, von ber Traubenhaut, von ber mafferigen Reuchtigfeit, vom Glasforver und ben übrigen jum Sehen erforberlichen Körpern absonbern? Wenn ihr aber ben 3wed bes Auges nicht von feinen materiellen Mitteln und Organen absondern tonnt, wie wollt ihr bas Wefen, meldes ben 3med bes Muges hervorbrachte, absondern und unterscheiden von bem Befen, welches bie vielfältigen, biefe 3mede vermittelnben Materien bervorbrachte? aber ein Befen, bas fein materielles, fein forverliches ift, Die Urfache von Breden fein, die nur die Kolge materieller, forverlicher Mittel ober Organe find? Wie fann man von Zwecken, die nur von materiellen, förverlichen Bedingungen und Mitteln abhangig find, auf ein immaterielles, unforperliches Wefen als Urfache schließen? Gin Wefen, bas nur durch materielle Mittel 3mede verwirklicht, bas ift ja nothwendig felbft nur ein materielles Wefen. Bie find, wie fonnen also bie Berfe ber Natur Beweise und Werke eines Gottes fein? Ein Gott ift, wie wir spater noch feben werden, bas verfelbststänbigte und vergegenstänbe lichte Befen ber menschlichen Ginbilbungefraft; einem Botte fteben alle Bunder ber Ginbildungofraft zur Seite und zu Bevote; ein Gott kann Alles; er ist an Richts gebunden, so wenig als die

Phantafte, als bie Buniche bes Menichen; er fann aus Steinen Dafden machen; er schafft sogar ans Nichts Die Welt. Und mie ein Gott nur Bunber wirft, fo ift er felbft feinem Befen nach ein Bunber. Cin Gott fieht ohne Augen, bort ohne Ohren, benft ohne Ropf, wirft ohne Werkzeuge, kurz er ift und thut Alles, ohne bie zu biefem Thun noth gen Mittel und Organe ju gebrauchen und ju haben. Aber bie Ratut hort nur burch Ohren, fieht nur burch Augen; wie fam man also bie Ratur aus Gott ableiten? wie das Organ bes Gehörs aus einem Befen., welches bort ohne Ohren, wie bie Bebingungen und Gefete bit Natur, an die alle ihre Ericheinungen und Wirkungen gebunden find. aus einem Befen, bas an feine Bebingungen und Befete gebunden ift? Rury bie Berte eines Gottes find nur Bun, ber, aber feine Raturmirfungen. Die Ratur ift nicht allende tig; fie fann nicht Alles; fie fann nur bas, wozu die Bebingungen vothanden find; bie Ratur, bie Erbe g. B. fann nicht im Binter aus ben Baumen Bluthen und Früchte hervorbringen; benn es fehlt bie bam nothige Barme; aber ein Gott fann es ohne Umftanb. "Gott, fant Luther, fann auch bas Leber an ber Tafche zu Golb machen und aus Staub eitel Rorn machen und bie Luft mir gum Rellet voll Bein machen." Die Ratur fann feinen Menichen erzeugen, wenn nicht zwei verschiebene, aber gleichberechtigte Organismen, ber mannliche und weibliche, vorhanden find und zufammenwirfen; abet ein Gott bringt aus bem Leibe einer Jungfrau ohne Buthun bes Mannes einen Menfchen hervor. "Collte bem herrn etwas unmöglich fein?" Rury die Ratur ift eine Republit, ein Resultat fich gegenseitig bedürfen ber umb erzeugenber, gufammenwirfenber, aber gleichberechtigter Befen Der gange thierische Organismus, um an biefem bie ober Rrafte. Natur barzustellen, läßt sich reduciren auf Nerven und Blut. Urnerve ist nichts ohne Blut, das Blut nichts ohne Nerve; in der Ratur wie at man eben besmegen nicht, wer Roch ober Reller ift, weil Mie bante -vichtig, gleich wesentlich ift; es giebt ba feine Privilegien; bat

- Rleisch und Blut bervorbringen fann? 3ch gebe euch gern zu, baß ber 3med als 3med, ber 3med, mie ihr ihn in eurem Ropfe euch porfiellt, abgesondert von bem Inhalt, bem Gegenstand, ber Daterie Des 3mede auf einen Gott, einen Geift hinweift, aber ich behaupte. bas biefer 3med und ber Urheber beffelben, bas zwedthatige Wefen eben fo gut nur in eurem Ropfe eriftiren, ale bie erfte Urjache bes Theismus nur ber personificirte Begriff ber Urfache, bas Wefen Gottes nur bas von allen besonderen Bestimmungen abgezogene Wefen ber finnlichen Wefen, Die Eriftens Gottes nur ber Gattungebegriff ber Eriftens Denn bie Brede find fo verschieben, fo materiell, ale bie i**e**. Draane biefer 3wede; wie fonnt, wie wollt ihr alfo bie 3wede Don ben Organen abtrennen? wie alfo g. B. ben Bred bes Muges, Das Sehen von ber Sclerotica, von ber Rethaut, von ber Traubenhaut, Don ber mafferigen Reuchtigfeit, vom Glasforver und ben übrigen aum Seben erforberlichen Rorvern absondern? Wenn ihr aber ben 3med bes Quaes nicht von feinen materiellen Mitteln und Dragnen absonbern fonnt, wie wollt ihr bas Wefen, welches ben 3med bes Muges bervorbrachte, absondern und unterscheiden von dem Wesen, welches die viels idltigen, biefe 3mede vermittelnben Materien bervorbrachte? ber ein Befen, bas fein materielles, fein forverliches ift, bie Urfache von Breden fein, die nur die Folge materieller, forverlicher Mittel ober Organe and? Wie fann man von Zweden, bie nur von materiellen, forverlichen Bebingungen und Mitteln abhängig find, auf ein immaterielles, untorperiches Wefen ale Urfache ichließen? Gin Wefen, bas nur burch maerielle Mittel 3mede verwirflicht, bas ift ja nothwendig felbst nur ein materielles Befen. Bie find, wie fonnen also bie Werte ber Ratur Beweise und Werke eines Gottes fein? Gin Gott ift, wie wir fpater soch feben werben, bas verfelbststanbigte und vergegenstände ichte Befen ber menschlichen Ginbilbungefraft; einem Botte fteben alle Wunder ber Ginbildungofraft zur Geite und zu Bevote; ein Gott fann Alles; er ift an Richts gebunden, fo wenig ale tie

Phantafie, ale bie Buniche bes Menichen : er fann aus Steinen Ren-Und wie ein Gott fden machen; er schafft spaar and Richts Die Welt. nur Bunter wirft, fo ift er felbft feinem Befen nach ein Wunber. Ein Mott fiebt ohne Augen, bort ohne Ohren, benft ohne Ropf, wirft ohne Merkreuge, furz er ift und thut Alles, ohne bie zu biefem Thun nothe gen Mittel und Organe ju gebrauchen und ju baben. Aber bie Raint hort nur burch Ohren, fieht nur burch Augen; wie fann man also the Ratur aus Gott ableiten? wie bas Draan bes Gebors aus einem 🗫 fen, welches bort obne Dbren, wie bie Bebingungen und Gefete bet Natur, an bie alle ibre Ericbeinungen und Birfungen gebunden fint, que einem Befen, bas an feine Bebingungen und Wefthe gebunben ift? Rury bie Berfe eines Gottes = 9Q HT a Den Já ber, aber feine Raturwirfungen. Die 90 tig ; fie fann nicht Aues ; fie fann nur bas, wogu gen vur mne itt banben finb ; bie Ratur, bie Erbe g. 9 160 ba Baumen Blutben und Kruchte be M.S. nothige Barme; aber ein Gott ott, in hne Yuther, fann auch bas Leb ben = aus Staub eitel Ro voll Wein machen." wenn nicht zwei verich mannliche und weiblich Gott bringt aus bei einen Menfchen ber Rury bie Matur in ber und erzeitige ober Madile. Ratur barn Sterne III weiß ma alcids will

lemeinste ist so wichtig, so nothwendig, als das Höchste; wenn meine sehnerven noch so gut organisirt find, aber es fehlt an dieser oder jener luffigseit, dieser oder jener Haut, so kann mein Auge doch nicht seben. ben daher, daß der Organismus ein republikanisches Gemeinwesen t, nur aus dem Zusammenwirken gleichberechtigter Wesen entsteht, mmt das materielle Uebel, der Rampf, die Krankheit, der Tod; aber e Ursache des Todes ist auch die Ursache des Lebens, die Ursache bes ebels auch die Ursache des Guten.

Ein Gott bagegen ift ein Monarch, und gwar ein abfoluter, umbenanfter Alleinberricher, ber thut und fann, mas er will, ber über bem efete fieht — Princeps legibus solutus est — aber feine Willfürges w Gefegen feiner Unterthanen macht, wenn fie auch noch fo febr Beburfniffen miberiprechen. Bie in ber Republit nur Befete illen bes Bolfes ausbruden, fo berte welche ben ein in ber Ratu Be, welche bem eigenen Befen ber prechen. Go turgefes, meniaftens bei ben bober Thieren, bi ung und Fortpflangung abhängig Dalein unb fen zweier geschlechtlich verschies fein bespotifches ; es liegt in uen, aber höberen baß fich bie Beichlechteverichies Inbivibuen ausbilbet, baß fte febenien re Weife ine Dafein tommen, Bolopen burch bloge Gelbits d fur ein Raturgefes feinen e boch bie Unalogie ju bem bağ es einen naturgemagen Bungfran bas Brinffenium, en, gebietet bem Rener, baß und bem Baffer, bag gebrungt, ble feiner ned Deduction t

teiner Unterthauen wit erforeden. Rurt, ein Gott bringt ber Mau teinen Willen auf, er tübrt ein abtolut willfürliches Regiment, wie @ Lespet ten Meniden bas Unnatürlichfte zumuthet. So pererbute A. B. Railer Reietrich II. in leiner Reververordnung : "ta bas Mich fidispertreden gegen Gott grober ift, als tas gegen Meniden, wit it Gont bie Gunten ter Abaier an ten Rintern beimfucht, fo folla # Rinter ter Reger aller öffentlichen Memter unt Ehrenkellen unfthig fen. mit Muenabme terentgen ibrer Rinter, melde ibren Bett angegeben baben." Wiebt es am te: Matur tes Meniden mi teripredentere Anenabile unt Berortnung, als biefe? Groberer verortnete unter anteren thraumifden Gefeten, bat in im Statten alle Wefellid giren auseinanter geben und Zeuer unt Edn am ueloide meiten musten, levalt um 7 albr Abento tie Felerglofen # lautet murten. Rann co eine tes Menidien unwittbigere, munit lichere Befdrantung ber menichtiden Freiheit geben, als bleie? # liche Bergrammgen haben wir fibrigens felbit noch vor wenigen 3abes in unteren monarchitchen Stauten erlebt. Thomas Maine ericht, W ring ein Braunidmeiger Coltat, ter im Unabhangigfeitefriege W Nortametil mer gelangen morten mar, ju ibm gelagt : ill ein ichones, tretes gunt, es ilt werth, ban pas Wolf baffer famili Went in wind ide weits ben Unterfdiet, ba id: tas meintae fenne, Lante ter Buit lagt. est Strob, fo effen wir Strob!" 6000 es aber einen Betehl, ber tem Menichen eine gröbere, auti- unt fept naturaliftifdiere Cellitzerlaugnung gebietet, als ter Befehl, Guch sh alio nicht cae fürftliche, monarchifche, wenigstens abidit ellen? monard, itde Regiment chen to in ter Bolitif ein Wunderregiment, # in ber Ratur? Bile titmint aber biefes Regiment au bem Wefen iff Ratur? wie finden wir in der Ratur, wo Alles natürlich, Allet 🛲 in Uebereinftimmung mit bem Weien ber natürlichen Linge geftich Spuren eines Bunterregimente? Mus ber Matur einen Gon, t. 6. em übernatürliches, munterthatiges Welen herque bemeifen ju meld,

ift eben fo thoricht, eben fo ein Beweis ber Unwiffenbeit nicht nur von bem Wefen ber Natur, fonbern auch von bem Wefen eines Gottes, als wan ich aus einer Republif, specieller gefaßt, aus bem republikanischen Staatsoberhaupte, bem Brafibenten einer Republif, einen Kurften, einen Rinig ober Raifer heraustlugeln, beweisen wollte, bag berfelbe auch ein Kurft, ein Regent im Sinne unserer Staaten mare, und baber fein Staat ohne Kurften bestehen fonnte. Der Brafibent ftammt aus bem Blute bes Bolfes; er ift eines Wesens, eines und beffelben Geschlechtes mit bem Bolfe, er ift nur ber versonificirte Bolfswille; er fann nicht, was er will; er vollftredt nur bie Befete, bie bas Bolt beschloffen; aber ber Rurft ift ein vom Bolfe specifisch, ober vielmehr ber Gattung nach unterschiedenes Wesen, wie ber Gott von ber Welt; er ift aus fürstlichem Geblut; er herrscht nicht als ber personificirte Bolfewille über bas Bolt, fonbern er herricht über bem Bolfe ale ein außer bem Bolfe ftebenbes, jonderliches Befen, wie Gott über ber Ratur als besonderes, übematürliches Wefen; aber eben beswegen find bie Wirkungen beiber nur willfürliche Machtgebote, Bunber, Mirafel. In ber Ratur ift nun aber nur, wie gefagt, ein republikanisches Regiment. Der Ropf am Menschen ift mobl ber Brafibent meines Leibes, aber nichts meniger als ein absoluter Monarch ober ein Regent von Gottes Onaben; benn ber Ropf ift eben so gut ein Wesen von Fleisch und Blut, als ber Magen, als bas Berg; er ift aus berfelben Daffe, bemfelben organischen Brundftoffe hervorgegangen, aus welchem bie übrigen Organe; er ift wohl über ben anderen Organen, er ift bas Caput, bas erfte Befen; aber boch fein ber Gattung, bem Geschlecht nach von ihnen unterschies benes Wefen; er ubt baber feine bespotische Dacht aus; er gebietet ben anberen Gliebern nur Sandlungen, die ihrem Befen angemeffen ind; er ift eben beswegen nicht unverantwortlich, sondern er wird betraft, feines Regiments entfest, wenn er ben Fürften fpielen will und em Magen, bem Bergen ober sonft einem Organe Etwas zumuthet, Rurg, so wie in ber Republik, wenige pas ibrer Ratur wiberfpricht. 12 Feuerbach's fammtliche Werte. VIII.

stens ber bemokratischen, die wir hier allein meinen, nur volksthe liche Wesen, aber keine Fürsten regieren, so herrschen auch in der Rikeine Götter, sondern nur natürliche Kräfte, natürliche Gesehe, na liche Elemente und Wesen. Und es ist daher, um das frühere Bei zu wiederholen, eben so thöricht, aus dem die Natur beherrschn Wesen einen Gott heraus zu beduciren, als es thöricht wäre, ein weis von Mangel an Verstand und Urtheilskraft, aus dem Präside einer Republik einen Fürsten oder Monarchen heraus zu wittern.

## Sechszehnte Borlefung.

Der Glaube ober bie Borftellung, bag ein Gott Urheber, Erhalter nd Regent ber Welt sei, - eine Borftellung, bie ber Mensch nur von ld, von bem politischen Regimente abgezogen und auf die Natur überutragen hat - beruht auf ber Unkenntniß ber Menschen von ber Raw; fle Rammt baber aus ber Rinberzeit ber Menschheit, ob fle aleich bb bis auf den heutigen Zag erhalten hat, und ift nur da an ihrem Blate, nur ba eine weniastens subjective Wahrheit, wo ber Menich alle Erscheinungen, alle Wirkungen ber Ratur in seiner religiösen Einfalt und Unwiffenheit Gott zuschreibt. Es war natürlich, faat ein mober-Mr rationaliftischer Theolog, Bretschneiber in feiner Schrift: "Die Migioje Glaubenslehre nach ber Vernunft und Offenbarung (ober vielwhe weber nach ber Bernunft, noch nach ber Offenbarung) für benmbe (ober vielmehr nicht bentenbe) Lefer," "bag in ben alteften Beiten 46 fromme Gefühl (?) alle ober boch bie meiften Raturveranberungen 6 ummittelbare Wirkungen ber Götter ober Gottes anfah. Aer man namlich bie Ratur und ihre Befeke fannte, besto gewiffer wite man für bie Beranberungen übernatürliche Urfachen, also ben Billon ber Götter aufsuchen. So war es bei ben Griechen Juviter, t bie Bewitter sembete, bie Blige rechts ober links schleuberte. 16 fromme Gefühl (?) bes israelitischen Bolfes bezog Alles ober boch 16 Meifte auf Gott als unmittelbare Urfache. Jehovah ift es nach

bem A. T., ber bie Saat machsen läßt, Die Ernte behutet, Rorn, Del und Wein giebt, fruchtbare ober unfruchtbare Jahre, Rrantheiten und Seuchen fenbet; frembe Bolfer zu Rriegen erwedt, bie Guten mit langem Leben. Reichthum, Gefundheit und anderen Gutern belohnt, bie Bofen mit Rrantbeit, frühem Tob u. f. m. bestraft, Die Sonne, ben Mond und bie Gestirne am Simmel herausführt und bie ganze Ratur und bie Geschicke ber Bolfer und einzelnen Menschen nach seinem Billen leitet." Aber wir muffen sogleich gegen biefen Rationaliften bemerten, bag biefe Borftellungeart im Befen ber Religion begrundet ift, baß nur ba ber Glaube an Gott noch ein mahrer, lebendiger ift, wo Alles nur theologisch, aber nicht physifalisch erflart wirb. Bir finden baber biefe Borftellung nicht nur bei ben alten Bolfern, fondern auch bei ben alten Chriften, ja überhaupt bei ben frommen Chriften, welche bie alten, b. h. achten Vorstellungen ber Religion und bes Gottesglaubens bewahrt haben, in benen noch nicht bie Verftanbesbilbung über bie religiöfen Borftellungen gefiegt, jum beutlichen Beweise, bag biefe Borftellung bie wahrhaft religiöse ift. Wir treffen fle baher auch bei unferen Reformatoren. Der Unterschied zwischen bem gewöhnlichen Naturlauf und einem Wunder ift ihnen zufolge nur biefer, baß bier bie Wirkung Gottes in bie Augen fallt, mahrent ber gewöhnliche Returlauf ein eben fo wunberbares Wirfen Gottes voraussest, nur bas er wegen feiner Bewöhnlichfeit ben Augen bes Saufens nicht fo er scheint. Alle Wirfungen ber Natur find ihnen Wirfungen Gottes; ber Unterschied zwischen Wunder und Naturwirfung ift ihnen nur, bag bott im Biberfpruch mit ber Ratur, hier im Ginklang wenigstens mit ihm Erscheinung Gott handelt. "Nicht bas Brot, fagt Luther, sonbern bas Wort Gottes nahret auch ben Leib natürlich, wie es alle Dinge ichaf fet und erhalt. Beil (wenn) es fürhanden ift, jo nahret Gott babuch und darunter, daß man es nicht fehe und menne, bas Brot thu **2800 es** aber nicht fürhanden ist, da nähret er ohne Brot allein

Bort, wie er thut unter bem Brot. Summa: Alle Gnes

nen find Gottes garven und Dummereien ("unfraftige Schatn Gottes", wie fich Luther an einer anberen Stelle ausbrucht), bie er ill laffen mit ihm wirfen und belfen allerlei ichaffen, bas er boch hne ihr Mitwirfen thun fann und auch thut." Ebenfo richt fic Calvin in feiner Inftitution ber driftlichen Religion aus . B.: "bie gottliche Vorfebung fommt une nicht immer nacht entgegen. mbern fie fleibet fich oft in naturliche Mittel, fie hilft uns balb verittelft eines Menichen ober einer unvernünftigen Creatur, fie hilft uns ud ohne ein natürliches Mittel ober felbft im Biberipruch nit ter Ratur", alfo auf augenfällig munberbare Beife, b. h. mit aneren Worten : alle Wirfungen ber Ratur find eigentlich nur Wirfungen Bottes, alle Dinge nur Inftrumente, Werfzeuge Gottes und zwar leich gultige Instrumente, feine Instrumente, wie bie Instrumente er Ratur find, welche nur burch bas Werfzeug bes Auges, aber nicht es Dhres, nicht ber Rafe fleht, fonbern Instrumente, mit welchen Gott ur fraft feines Willens biefe ober jene Wirfungen nach Belieben verniwft hat, Wirfungen, bie er baber auch ohne biefe Inftrumente bererbringen fann. "Gott fonnte, fagt Luther in einer Brebigt, Rinber engen ohne Bater und Mutter . . . Aber er hat bie Menschen bagu tichaffen und zeuget und ernahret bie Rinber burch bie Eltern, Bater mb Mutter. Er fonnte auch ben Tag machen ohne Conne, wie bie Wen brei Lage in ber Schöpfung waren Lag und Hacht, und war Mmoch weber Conne, noch Mond, noch Sterne bagumal geschaffen. Boldes fonnte noch Gott thun . . . . fo er wollte; aber er will es Mit thun." Freilich eine sonberbare Einschränfung, ein sonberbares ber, bag er nicht thun will, was er thun fann. Wir feben baber biefen Ausspruchen ber alten, achten Gottesglaubigen, wie wenig Bhufif ober Physiologie und Theologie zusammenstimmen, wie we-8 bie Ericeinungen felbft, die ber rationelle Theift als 3wede aufbt und als Beweise fur bas Dasein eines Gottes anführt, fich aus bem Gotte ableiten laffen. Zwischen bem Organ bes Auges ober

bem Mittel bes Sehens und bem 3med bes Auges, bem Aft bes Schont ift in ber Ratur ein nothwenbiger Bufammenbang; et fict in bem Organismus, in ber Ratur bes Auges, bag nur bas Auge mit font fein anderes Leibesglied feben fann; aber in ber Theologie unter bricht ber Bille Gottes biefen nothwendigen Bufammenbang; Got fann auch, wenn er will, ben Denichen ohne Augen ober felbit bind ein bem Auge entgegengesettes Organ, felbft burch ein finnloses Organ, felbft burch ben After feben laffen. Calvin faat ausbrudlich, bak Gat in bem A. I. bas Licht babe por ber Sonne entftehen laffen. bamit bie Menichen baraus erieben fonnten, bag feineswegs bie wohlthatiam Erscheinungen bes Lichts an bie Sonne nothwendig gefnichft warm, baf Bott auch ohne bie Sonne leiften tonne, was er iest, b. b. im et möhnlichen, aber feineswegs nothwendigen Raturlauf burch bie Come ober vermittelft ber Sonne leifte. Bir haben bieran maleich einen ba überzeugenbften Beweise, wie bie Ratur bas Dafein eines Gottes un umgefehrt bas Dafein eines Gottes bie Ratur aufbebt. Gott ift, wozu ift benn bie Belt, wozu bie Ratur? Benn ein polfommenes Befen ift, ein vollfommenes Befen, wie man fich's unter Bott vorftellt, wozu ein unvollsommenes? hebt benn nicht bas De fein eines volltommenen Befens bie Rothwendigfeit, ben Grund eine unvolltommenen Befens auf? Auf Die Unvolltommenbeit waft tie Bollfommenheit wohl; aber wie past auf die Bollfommenheit bie Ut vollfommenheit? ber Ginn ber Unvollfommenheit liegt in ber Bollfom menheit; bas Unvollfommene will vollfommen, ber Rnabe will Mam, bas Dabchen Beib werben, bas, was unten ift, ftrebt emper, will aufwarts tommen ; aber wie fann ich aus bem bochften Befen, wem ich andere bei Sinnen bin, ein unter ihm ftehendes, ein niebriges Bo fen ableiten? Bie fann ich aus einem Berftanbeswefen verftanblef Wesen entstehen laffen, wenn ich anders bei Verstand bin? Bie fam ein Beift geiftlofe Befen produciren? Bas fann alfo ein Gott fo vorbringen, wenn ich einen Gott bente und richtig folgern und ein

etwas ihn bervorbringen laffen will, wiewohl bie Gottheit immer etwas Unproductives ift, außer Bötter, außer Besen feines Gleichen ? wenn ein Bott ift, b. b. ein Beien, welches fiebt, obne Mugen, und bort. b. b. Alles vernimmt, ohne Ohren zu baben, wie fann ich aus ibm bie Augen und Dhren ableiten? Der Ginn, ber 3med, bas Wefen, Die Rothwendigfeit bes Dafeins ber Augen und Ohren, ift ja nur bas Sehen und Boren : wenn aber nun ichon ein ohne Muge febendes Bein ift, wozu ift benn bas Auge? fällt nicht bamit ber Grund feiner Erifteng hinmeg? "Wer bas Dhr gemacht hat, wie follte ber nicht boren? wer bas Muge gemacht bat, wie follte ber nicht feben?" Ber aber icon fleht, wie braucht ber ein Auge zu machen? Das Auge ift. weil ohne baffelbe fein febendes Wefen ift, aber es ift nicht, weil ein iebendes Befen ift. Das Auge entspringt aus bem Trieb ber Natur. ju feben, aus ber Begierbe nach Licht, aus bem Beburfniß, aus ber Rothwendigkeit eines Auges zum Leben, wenigstens bes höheren Orga-Dan bat oft gesagt: bie Welt ift unerflarbar obne einen Bott; aber gerabe bas Begentheil ift mahr: wenn ein Bott ift, fo ift bas Dafein einer Belt unerklärlich; benn fie ift vollfommen über-Die Welt, Die Ratur ift nur erflarbar, wir finden nur fluifta. bann einen vernünftigen Grund ihrer Existena, so wir anbere nach einem folden fuchen, wenn wir erfennen, bag es teine Existena aufer ber Ratur, feine andere, ale eine forperliche, natürliche, funliche Existenz giebt, wenn wir die Ratur auf sich beruhen lassen, wenn wir also erkennen, bag bie Frage nach bem Grund ber Natur eins ift mit ber Frage nach bem Grunbe ber Existeng. Aber bie Frage, warum überhaupt Etwas existirt, ift eine thorichte Frage. Beit gefehlt alfo, baß bie Belt, wie bie alten Theiften fagten, in einem Gotte ihren Grund hat, so ift vielmehr ber Grund ber Welt aufgehoben, wenn ein Bott ift. Mus einem Gotte folgt nichts Anberes; alles Anbere außer ihm ist überflüssig, eitel, nichtig; wie kann ich es also aus ihm ableiten und begründen wollen? Aber eben fo gilt der umgekehrte Schluß. Ik

eine Belt, ift biefe Belt eine Bahrheit, und ihre Bahrheit ve ibre Eriftens, fo ift ein Gott nur ein Traum, nur ein vom Di eingebilbetes, nur ein in feiner Ginbilbung eriftirentes Wefen. 2 Edlug merten wir aber zu bem unferigen machen? ben lenteren bie Welt, Die Ratur ift etwas unmittelbar, finnlich Gewifies. Unbempeifelbares. Aus bem Dafein auf Die Rothmentiafeit un senhaftigleit eines Begenstandes ichließen, ift boch gewiß weit ve tiger und ficherer, als aus ber Rothwenbigleit eines Wefens a Dafein ichließen : benn biefe Rothmenbiafeit, bie Rothmenbigt fich nicht auf bas Dafein grundet, fann eine nur fubiective, nur bilbete fein. Run ift aber fein Menich, fein Leben, wenn fein ! fein Licht, feine Barme, feine Conne, fein Brot, fura feine Leben find. Bir find alfo pollfommen berechtigt, aus ihrem Dafein e Rothwendigfeit ju foliegen, berechtigt, ju follegen, bag bas Lebi ohne fle, ohne die unorganische Ratur nicht ift, auch nur burch Bir fühlen, wir wiffen, bas wir verburften, vertrodnen ohne I verhungern, vergeben ohne Speifen; wir fublen, wir wiffen ali es bie eigenthumliche, in ihrer indipiduellen Ratur begrundete Ri Baffere und ber Speifen ift, Die biefe mohlthatigen Birfungen a ausubt. Warum wollen wir alfo ber Ratur biefe Rraft raub einem von ber Ratur unterschiebenen Befen, einem Gott aufch Barum wollen wir laugnen, mas fo beutlich unfere Einne ur nunft und fagen, bag wir nur biefen Rraften, biefen Befen bei unfere Exifteng verbanten, bas wir nicht maren, wenn fie nicht baß fie bie nothwendigen Elemente ober Grunde unferer Eriften baß nicht ein Gott vermittelft biefer Dinge, sonbern biefe Dinge telft ihrer eigenen Rraft ohne Gott und erhalten; benn wozu bel Gott folde ungottliche gemeine Mittel, wie Baffer und Brot fin wozu auch bedarf bas Waffer, bas Brot einen Gott, um bie Win au außern, bie in seiner eignen materiellen Ratur liegen? Doch aurud!

In ber Birfungsweise Gottes haben wir brei Stufen ober Unter-Diebe au bemerten, wovon wir bie erfte bie patriarchalische, bie aweite ie tespotische ober absolut monarchische, bie britte bie conftitutionell tonardifche Regierungs- und Wirfungeweise Gottes nennen fonnen. Die erfte ift biefe, wo Gott eigentlich nur noch ein Ausbrud bes Affects, in Ausbrud ber Bewunderung , ein poetischer Raine fur jeben Gegenand ber Ratur ift, ber einen besonderen Gindrud auf ben Menschen racht, wo ber Menich zwar ftatt: Es bonnert ober: Es regnet, fagt: Bott bonnert. Gott regnet, mo aber biefer Gott noch nichts Diffinctes. ichte von ber Ratur und ihren Erscheinungen Unterschiedenes ausbrudt. veil ber Menich eben noch aar feine Kenntnis, gar feine Abnung von em Wefen und ben Wirfungen ber Ratur hat, mo es eben begivegen od feine Bunber, im eigentlichen, in unferem Sinne meniaftens, giebt, wil bem Menichen Alles noch munberbar erscheint : benn bas Bunber rudt Etwas von bem naturlichen, gesetlichen ober wenigstens gewöhniden Lauf Unterschiebenes aus. Ich nenne biefe Borftellung bie bariarchalische, weil fie bie altefte, einfachfte, bem findlichen, ungebildeten Renschen natürlichfte ift, weil die patriarchalische Regierungeform bieenige ift, wo ber Regent in bemfelben Berhaltnig zu ben Regierten bebt, wie ber Bater au feinen Rinbern, welcher fich nicht bem Wefen lach von ben Rinbern unterscheibet, sonbern nur bem Alter, ber größeren Racht und Ginficht nach, und weil eben fo ber Regent ber Natur und Menschheit fich hier noch nicht von ber Natur unterscheibet. Beus ist ber Gott, von dem der Donner und Blig, Hagelschlag und Sturm, Regenguffe und Schneegestöber fommen. Er ift ber Berr, b. h. bie Dermenschlichte, versonificirte Ursache biefer Erscheinungen; er gebietet Eber biefe Wirkungen ber Natur nach feinem Billen und Gutbunfen; er ift alfo infofern allerbings - jeboch nur fur une - ein von ihnen unterschiedenes Wefen, aber fein Unterschied verliert fich in bem Dunft und Blau bes himmels — Jupiter ift und heißt ber himmel, ber Mether, die Luft, statt: kalte Luft, feuchte Luft, sagen die Dichter sogar

1

falter Suviter, feuchter Suviter - fein Unterschied wird zu Baffer mit iebem Regentropfen, ber vom Simmel auf bie Erbe faut, verflüchtet ich mit jebem Blikftrabl au einem Meteor. Go nennt a. B. Blinius ben Blis bald ein Wert Juviters, bald einen Theil Jupiters. Daber war ben Romern felbst ber Blis etwas Seiliges, Gottliches; er beift ausbrudlich bei ihnen ber beilige Blit, bas beilige Reuer. Bie wenig fich bas Befen biefer Götter, meniaftens urfprunglich, von ben Ratus wefen unterscheibet, wie fehr ihr Wefen in bem Befen ber Ratur verfließt, feinen versönlichen Bestand bat, zeigt fich, wenn wir naber in bit alten Religionen eingeben und bemerfen, wie fie felbst Naturericbeinum gen, bie fich in unfern Augen gar nicht als Berfonen, als Befen barftellen und faffen laffen, gleichmohl ale Götter verehrten. terten a. B. Die Berfer bie Tage und Tageskeiten, ben Morgen, Mittag. Rachmittag , Mitternacht, Die Aegnoter felbit Die Stunden : Die Griechen ben Rairos, ben gunftigen Augenblid, bie Bewegung ber Luft, bit Binbe\*). Aber mas ift ein Gott, beffen Befen ber Binb ift, fur ein verschwindentes, vergangliches Wesen? Dber wer fann ben Gott bes Windes vom Winde unterscheiben? Die griechischen und romischen Ge schichtebucher wimmeln von Bundergeschichten, aber biefe Bunder haben feineswege schon bie Bedeutung ber Bunber im Sinne bes Monotheismus, wenigstens bes entwickelten, fie haben mehr einen poetischen, naiven Charafter, find Werfe mehr bes naturaliftischen, als theologie ichen Aberglaubens, find feine fo boctrinare, absichtliche Bunber \*\*), wie bie monotheistischen. Im Monotheismus wird nämlich bas Befen Gottes, ob es gleich ursprunglich gar nichts Anbres ift, als bas von ben Sinnen abgezogene und abgesonberte Befen ber Ratur ober Belt, als ein von ber Welt und ihrem Befen unterschiedenes Befen vorge ftellt. Dier geht baber bie voetische Ginfalt und patriarchalische Ge

<sup>\*)</sup> Auch die Berfer, was aber hier gang gleichgültig.

<sup>&</sup>quot;) Bon den Betrügereien der Priefter wird hier natürlich abstrahirt.

withlichfeit bes Rolptheismus au Grunde. Sier wird reflectirt, Gott tritifd unterschieben von ber Ratur; hier tritt an bie Spige ber Belt. ber Ratur ein Despot, beffen Wille fich Alles felbits und willenlos fügt und schmiegt, ber burch einen bloken Befehl bie Belt ins Dafein gerefen. "Go er fpricht, heißte in ber Bibel, fo geschiehts, fo er gebeut, "Er gebeut, fo wirds geschaffen. " "Er tann ichaffen. o fichte ba. " Das er will." Auf biefem Standpunkt, wenn auch nicht gleich im Unang, bod in ber weiteren Entwidelung, hat ber Menich ichon, eben weil Ratur und Gott unterscheibet, eine Borftellung von ber Wirfungs-Deife ber Ratur im Unterschiebe von ber gottlichen. Er glaubt an bes Dubere Birfungen Gottes, benen er im Unterschiebe von ben natürlichen en Ramen ber Bunber giebt. Aber gleichwohl find ihm auch auf bieem Standpuntt, fo lange feine religiofen Borftellungen noch nicht burch en Berftant, burch ben Unglauben beschränft worben finb, so lange er sch im ungetheilten, energischen Blauben lebt, bie natürlichen Wirmaen noch Wirfungen Gottes. Salten wir uns nur an bas bereits ne Luther angeführte Beispiel von bem Brot. Wenn Gott ben Denben ohne Speife, ohne Brot erhalt, fo ift bas ein augenfälliges Buner, weil bier offenbar auf eine munberbare Beife ber Mensch erhalten sirb, wenn er aber ben Menschen mit Brot erhalt, so ift hier nicht meiger eine Birtung Gottes, ein Bunber vorhanden, benn Gott wirft ter gleichfalls, nur unter bem Schein bes Brotes; benn es ift icht bie Rraft bee Brotes, fonbern bie Rraft Gottes, bie ben Rorper enabrt und erhalt. Die Raturmefen find ja nur Larven, Schaten, hinter und unter benen Gott wirft. Obgleich baber hier ber Unericbieb amifchen ber Raturwirfung und Botteswirfung von bem Menthen ichon erfannt wirb, fo giebt es boch bier eigentlich nur Wunber, Sanblungen, Wirkungen Gottes; benn bie Naturmirkungen find nur Scheinwirfungen, bie gewöhnlichen Wirfungen und Erscheinungen ber tatur nur verftedte, masfirte Birfungen Gottes, bie eigentlichen Bunber aber entfleibete, nadte Wirkungen Gottes; bort wirft Gott

nur incognito, bier aber in feiner abttlichen Majefiat. Rury wie auf bem patriarchallichen ober polntheiftischen Standpunft fich Gott in let Ratur verliert, fein Unterschieb von ber Ratur ein verschwinten ber ift, jo verliert fich bagegen bier auf bem Standpunft bes eigen lichen Gottesalaubens, bes Theismus ober Monotheismus bie Ratm: ihr Weien verichwindet por bem Weien Gottes: es wird ihr eigene Rraft und Gelbftfanblafeit abgeiprochen. Sier ift Gott bas allein Birflide, allein Wirfente und Thatige. Der Dubamebanismus hat tiefen Or banten mit aller Energie prientalischer Phantafie und Glut ausaeine chen. Co fagt g. B. ein grabifcher Dichter: "Alles, was nicht Gott ift, ift Richte", und in Gl-Senufi's "Begriffeentwidlung des muhamedanischen (Blaubensbefenntniffes" heißt es: "es ift unmie lich, bag neben Gott etwas eriftire, was felbftwirfent mare". Gben fo wird gegen bie muhamebanischen Bhilosophen, welch behaupten, bag Gott nicht in jebem Alugenblide von Reuem in ber Bek thatia und ichaffent fet, fonbern baf bie Welt burch bie Rraft, bie Get einmal in fie gelegt, felbftthatig fich forterhalte, gefampft und behauptet: "Richts hat wir fen be Rraft außer Gott und wenn ber Caufalneme, ben wir in ber Welt erfennen, und glauben macht, bag bies bie Gelbie thatigfeit ber Welt fei, fo irren wir; biefer felbst ift nur ein Rennzeichen von ber emig mirfenben Rraft Gottes". Aber auch felbit Bhiloforben ber muhametanischen Religion haben biefe confequent und ftreng telle gible Laugnung ber felbstithatigen und felbstitanbigen Birtfamfeit ber Ratur geltend gemacht. So glaubten und lehrten die grabischen onbe boren Philosophen und Theologen, die Motafhallim, "daß die Beit stets von Neuem erschaffen und baher ein beständiges Wunder sei, 🜬 fein unverlegliches Weien ber Dinge, fein nothwendiger Busammenham amifchen Grund und Folge, Urfache und Birfung fei", Behauptman, bie eine nothwendige Rolge find von ber allmächtigen Willensfraft 📫 Wunterthätigfeit Gottes; tenn wenn Alles Gott fann, fo fann and fein nothwendiger Busammenhang awischen Wesen ober Grund und

Kolge ftattfinden. Diese grabischen Orthodoxen behaupteten baber gang richtig von bem Standpunfte ber Theologie aus, bag es "fein Biberfpruch fei, wenn etwas gegen bie Ratur eines Dinges mit ihm geschehe, weil Das, was wir die Natur ber Dinge zu nennen pflegen, nichts weiter als ber gewöhnliche Lauf ber Dinge mare, von welchem ber Bille Bottes abweichen fonnte. Es fei nicht unmöglich , bag bas Leuer falt mache, bag ber Erbfreis in bie Simmelssphäre verwandelt werbe, baß ein Floh fo groß wie ein Elephant und ein Elephant fo flein wie ein Blob fein tonnte : jedes Ding tonnte anders fein, als es ift". Diefe Beispiele bringen fie jeboch, bemerft Ritter, beffen Schrift : "über unsere Renntniß ber arabifchen Philosophie" biefe Stellen entnommen find, nur zur Erlauterung ihres Sages bei, bag es .. Gott habe gefallen fonnen, eine andere Welt und mithin eine andere Ordnung ber Ratur zu ichaffen". Der vielmehr : Dieje Borftellung, bag Alles andere fein fonne, als es ift, daß es feine nothwendige Natur ber Dinge giebt, ift nur die Folge von bem Glauben, baß Gott Alles fann, baß Alles Gott möglich, baß also vor bem Willen Gottes feine natürliche Nothwendigfeit befieht. Auch unter ben Chriften gab es genug nicht nur Theologen, sonbern auch Bhilosophen, welche feine Raturnothwendigkeit vor bem Willen Bottes bestehen ließen . und ben Dingen außer Gott alle Urfachlichfeit, alle Selbstthatiafeit und Selbststandiafeit absprachen. Aber biese Unficht, ob fie gleich bie consequent und ftreng religiose ift, wiberspricht boch zu fehr bem natürlichen Menschenverstand, zu fehr ber Erfahrung, au fehr bem Gefühl, welchem fich die Ratur als eine felbstthätige Dacht aufbringt, als bag fie ber Menfch, ber wenigstens bem Berftanbe unb 🗪 Erfahrung Gehör giebt, behalten konnte. Der Mensch giebt fie baher mus und spricht ber Natur selbstthätige Wirkungen zu; weil ihm aber maleich bas von ber Natur unterschiedene Wesen, Gott ein wirkliches b wirksames Wesen ift, so hat er hier eine zweifache Wirkung, bie rfung Gottes und bie Wirfung ber Ratur; biefe als bie unmittelbare, wie, jene ale bie mittelbare, entfernte. Gott bringt bier feine unmitţ

telbaren Birfungen bervor : er bandelt nicht ohne bie unteraer mittleren Urfachen, welche eben bie natürlichen Weien finb. Gie untergeordnete ober zweite Urfachen , weil bie erfte Urfache & mittlere Urfachen ober Mittelurfachen, weil fie eben bie Mitt burd bie und fraft welcher Gott wirft, aber feine Mittel im Gi alten Glaubens . welche nur willfürliche und gleichaultige Inft in ber Danb ber Allmacht find, fonbern Mittel in bem Ginne, dem man 1. B. bas Auge bas Mittel bes Gebens nennen fann: mit eigener Ratur und Kraft , nothwendige Mittel. Gott bant wirft aber bier nicht nur nicht ohne natürliche Urfachen, fon banbelt auch nur in Bemasheit biefer Urfachen, er hanbelt h als unumidranfter, absoluter Monarch, ber mit ben Dingen n lieben ichaltet, ber ein Ding auch zu bem macht, mas feiner Ri wiber ift, Reuer au Baffer, Staub au Rorn, Leber au Golb, foi regiert bier nur nach ben Befeben ber Ratur; er regiert als cor tioneller Monarch. Der Ronia, beift es ausbrudlich Standpunft bes conftitutionellen , namentlich bes englischen rechts, fann nur gemäß ben Befegen regieren und Bo es auf bem Standpunft bes Rationalismus, - benn ber Stan ben wir iest vor une baben, ift nichte Andres, ale ber fogenannt nalismus, ben wir ieboch hier im weiteften Sinn bes Worts net regiert nur gemaß ben Raturgefenen. Der Conftitutionalismus fich bie beutschen Staatbrechtblebren austruden . "bem Diffbra Staatbaewalt" Schranten entgegen , und ber Rationalismus f Misbrauch ber gottlichen Allmacht und Billfur. b. h. ber Bunbert Schranfen entgegen. Der Unterschied zwischen bem Conftitution und Rationalismus in biefer Beziehung ift nur, bag ber ration conftitutionelle Gott Bunber thun fann - benn bas B Bunber zu thun fpricht ber Rationalift nicht Gott ab - at thut, ber conftitutionelle Monarch ober Souverain aber nicht n Disbrauch von seiner Gewalt machen fann, sonbern auch, fo oft beliebt, wirklich macht. Der unumschränfte Monarch regiert :

waltet, ober greift wenigstens, jo oft es ihm beliebt, in tie Bermaltung in, ber conflitutionelle Monarch tagegen regiert nur, aber verwaltet tict, fo auch ber constitutionelle ober rationelle Gott, ber nur an ber Brise fieht, ohne unmittelbar, wie ber alte absolute Gott, in bas Gouremement ber Belt einzugreifen. Rurz wie tie constitutionelle Monarbie eine burch tie Demofratie ober temofratische Institutionen bedranfte Monarchie, eben fo ift ber Rationalismus ber burch ben Uheismus ober Raturalismus ober Rosnismus, furz burch bem Thes lmus entgegengesette Elemente beschränfte Theismus. Dter : wie bie mititutionelle Monarchie nur eine beichränfte unt gehemmte Demofratie t, welche baber nothwentig in ihrer Entwicklung zu mahrer und vollandiger Demofratie führt : fo ift ber moterne, rationaliftifche Theismus ber Gottesglaube nur ein beschränfter und gehemmter, unconsequenter theismus ober Raturalismus. Denn was ift ein Bott', ber nur in bemäßheit ber Raturgefete banbelt, beffen Birfungen nur naturliche Birfungen find? Er ift nur ein Gott bem Ramen nach, aber tem 3m at nach unterscheitet er fich nicht von ter Ratur; er ift ein tem Beoff eines Gottes wiberfprechenter Gott; benn nur ein unumichranfter, n feine Gefete gebunbener, munterthatiger, ten Denichen aus allen lothen , wenigstens bem Glauben , ter Einbildung nach , errettenber bott ift ein Gott. Aber ein Gott, ber mir 3. B. nur in Rrantheiten ermittelk ber Aerate und Argeneien hilft, bas ift ein Gott, ber auch idt mehr hilft und vermag, ale Mergte und Argeneien, bas ift ein mi überfluffiger, unnothiger Gott, ein Gott, burch beffen Befit b nichts gewinne, mas ich nicht ohne ihn burch bie bloke Ratur litte, und burch beffen Berluft ich folglich auch nichts verliere. bine Monarchie ober absolute Monarchie! Reinen Gott ober nen absoluten Gott, einen Gott, wie ber Bott bes alten Glaus ms es war! Ein ben Gesehen ber Ratur gehorchenber, ein fich bem Beltlauf accommobirenter Gott, wie es ber Gott unserer Conftitutionaben und Rationalisten ift, ein solcher Gott ist ein Unbing. (16)

## Siebenzehnte Borlefung.

3ch habe bem Inhalt ber letten Stunden noch einige Erläuterungs und Bemerfungen jugujegen. Der Menich aebt von bem ihm Radim. bem Gegenwärtigen aus und schließt von ba auf bas Entferntere, be thut ber Atheift, bas ber Theift. Der Unterschied zwischen bem Atheile mus ober Raturalismus, überhaupt ber Lehre, welche bie Ratur and fich ober einem Naturprincip begreift, und bem Theismus ober ber Lebt. welche bie Ratur aus einem heterogenen, frembartigen, von ber Ratur unterschiedenen Wesen ableitet, ift nur ber, bas ber Theift vom Do ichen ausgeht und von ba zur Natur übergeht, auf fie fchließt, ber Athen ober Naturalift von ber Natur ausgeht und erft von ihr aus auf be Menschen fommt. Der Atheist geht einen naturlichen, ber Theist einer unnaturlichen Bang. Der Atheift fest ber Runft bie Ratur vorand, ber Theift aber bie Runft ber Natur; er lagt bie Ratur aus ber Im Gottes ober, mas eins ift, aus ber gottlichen Runft entspringen; be Atheift lagt bas Enbe erft auf ben Anfang folgen; er macht bas be Ratur nach Frühere jum Erften, ber Theift aber macht bas Ende # Unfang, bas Spatefte jum Erften, furz er macht nicht bas naturlie unbewußt wirfende Wefen ber Ratur gum erften Befen, fonbern bewußte, menschliche, funftlerische Befen, er begeht baber bie ichen rugte Berfehrtheit, ftatt aus bem Unbewußten bas Bewußte, aus be Bewußtsein das Unbewußte entstehen zu laffen. Der Theift ichte

namlich, wie wir ichon bei ber Beurtheilung tes teleologischen Bemeifes faben, baraus, bag er bie Natur, bie Welt wie ein Wohnhaus, eine Uhr ober sonft ein mechanisches Runftwerf ansieht, auf einen Werf- und Runftmeister ale ihren Urbeber. Er macht also bie Runft zum Driginal ber Ratur, bie menschlichen Werke find es, nach benen er bie Raturwerfe benft; baber eben ber Schluß, bag bie bervorbringende Urfache berfelben ein verfonliches Wefen, wie ber Menich, ein Macher, ein Schöpfer fei. Es ift biefer Schluß ober Beweis, wie ichon ermabnt, ber ben Menschen, auf einem gewiffen Standpunft wenigstens, einleuchs tenofte, baber ber, burch welchen bie Diffionare ben uncultivirten Bolfern, bie driftlichen Lehrer und Eltern ben Rinbern ben Bottesalauben beibringen. Dan betrachtet aber biefen Beweis nicht nur als einen ber einleuchtenbften, faglichften, fonbern auch als ben untruglichften, als ben, ber unzweifelhaft bas Dafein eines Bottes verburge. Schon ben Rinderchen, fagen bie Blaubigen, hat ber liebe Bott biefe Frage : mer bat bie Sterne, wer bie Blumen gemacht? in bie Bruft gelegt, um fie auf fein Dafein aufmertfam ju machen. Aber es fragt fich, ob biefe Brage in ben Kindern von selbst entstanden ober nicht vielmehr von ben Eltern in fie hineingelegt wurde. Es giebt wenigstens viele Bolfer und ungahlige Menschen, Die nicht barnach fragen, woher find wir entstanben? fonbern mober befoinmen wir Nahrung, movon leben mir? Co mochte man bie Bronlander noch fo viel nach ber Entstehung von Simmel und Erbe fragen, fie gaben feine anbere Untwort, ale bag himmel and Erbe von felbst entstanden seien, ober baß sie fich nicht barum be-Ummerten, wenn sie nur Fische und Seehunde genug hatten. Go hat-En auch bie Californier "nicht ben minbesten Getanken von einem Urbeber ber Natur. Die Frage, ob fie niemals barauf gebacht hatten, wer Die Sonne, ben Mond, ober bas, was ihnen am schätbarften ift, bie Bitahahias, hervorgebracht hatte, beantworteten fie ftets mit Bara, Rein." (Zimmermann, Taschenbuch ber Reisen.) Aber auch bavon Deefeben, wenn auch wirklich biefe Frage auf bem eigenen Grund und 13 Feuerbach's fammtliche Berte. VIII.

Boben bes Kinberfinnes entsbrungen ift, so hat fie boch eine burcha unbefangene und findliche ober findische Bedeutung, eine Bebeutun aus ber fich burchaus feine driftlich theologischen Kolgerungen gieb laffen. Das Rind fragt, mer bat bie Sterne gemacht, weil es mie welk, mas bie Sterne find, weil es fie nicht von ben Lichtern unte icheibet, Die in ber Wohnstube seiner Eltern brennen, und Die ber Ge fensteber gemacht bat : ce fragt : wer bat bie Blumen gemacht? we es bie Blumen nicht unterscheibet von anderen bunten und farbige Dingen, bie es in feiner Umgebung geschen und bie von Menschenbar ben hervorgebracht find. Und wenn ferner auch mirklich bie Antwort ber liebe Gott bat bas gemacht, ben findlichen Sinn befriedigt, fo fole baraus noch lange nicht, baß fie eine mahre ift, fo menia als bie Sha mort auf die Krage ber Rinder nach bem Geber ber Beihnachtsgeschaft baß sie bas Christfindchen gebracht habe, ober bie Antwort auf bie Kra ber Kinber nach bein Utfprung ihrer Schwesterchen ober Bruberda baß fie aus einem ichonen und tiefen Brunnen gefischt murben, i mahre ift, ob fie gleich die Rinder befriedigt. Wie foll man benn m aber ber Reugierbe ber Rinber antworten? Go lange bie Rinber wirkliche Kinder find, so lange diese Krage nur noch eine findliche, lange muß man auch eine findliche Untwort geben; benn bie mahre w fteben fie boch nicht, ober wenn man bas nicht will, fo muß man ! Rinbern antworten, bag fie biefes erft erfahren follen, wenn fie gel geworben und etwas gelernt haben. Wenn aber bie Rinber großer worden, wenn fie einmal fo weit an Verftand find, baß fie nicht i glauben, baß bie Rinber aus einem Brunnen gefchöpft werben, t muß man ihnen eben fo, wie jest ben alten Rinbern, welche ben in Gott zur Urfache aller Dinge machen, einen Begriff, eine Uniche von der Natur beizubringen suchen. Man muß dabei nicht vom I ichen ausgehen, ober wenn auch vom Menichen, boch nicht von Werfen, die der Mensch hervorbringt und beren Bervorbringung it mer fcon bie Natur voraussest, nicht von bem Menschen als Ru

mb Kanbworfer, fonbern von ihm als Raturweien. Man muß por Men bas Rind, wie ben ungebildeten Menichen überzeugen von bem Interichied awilden Runft und Leben - bie uncultivirten Bolfer halten tunftwerfe für lebendige Befen, Die theiftisch cultivirten Bolfer balten vacgen lebenbige Befen für Runftwerte, Die Welt für eine Mafchine - man muß ihnen zeigen an Beispielen, wie fich bas Schiff von einem ifiche, bie Buppe von einem Menschen, bas Uhrwerf von einem thieriben ober lebenbigen Gangmerf unterscheibet. Darauf muß man geben ur Entitebung: Die Bflanzen feht ihr entfteben aus einem Reime, bas Wier aus einem Ei, alfo bie Bflanze aus einem pflanzlichen, bas Thier ne einem thierischen Stoffe, ber aber gleichwohl noch fein Thier. 3ft nun einmal fo weit, baß man ben Menichen bie Generation, bie fraengung ber Thiere und Bflangen veranschaulicht hat, so fann man ie nun auf bas Entferntere ichließen laffen, ihnen auf ben Grund ber maenfälligen Thatsache ber Erzeugung bentbar und begreiflich machen. auch die ersten Bflanzen und Thiere nicht gemacht, nicht geschaffen. imbern aus natürlichen Stoffen und Urfachen, bag überhaupt alle Weltmefen und Weltförper nicht aus einem außers und unweltlichen, fonbern aus einem felbftweltlichen , naturlichen Wefen entftanben finb. Collten Re aber biefes unbegreiflich und unglaublich finden, fo muß man ihnen migegnen, baß, wenn ber Denfch nicht aus ber Erfahrung mußte, baß Die Kinder auf natürlichem Bege entstehen, er biefe Entstehung für eben malaublich halten und baber nicht baran zweifeln wurde, bag ber diche Bott bie Rinder mache, Die Rinder unmittelbar von Gott abstammen. In ber That hat man bie Erzeugung, b. h. Entstehung bes Men-Men aus bem Menschen fur etwas eben fo Unerflatliches und Unbe-Deifliches erflart, als bie erfte Entftehung bes Menichen aus ber Ratur baber eben fo bei jener ju einem Gott feine Buflucht genommen, 16 bei biefer. Allein mag ber Zeugungeproces nun begreiflich ober un-Pareiflich fein; er ift nichts befto weniger ein naturlicher Broces, ja er R nicht tros, er ift gerade wegen biefer feiner Unbegreiflichfeit ein natur-

licher Broces: benn eben bas Raturlichfte ift bem Menichen, ber Mic nur nach fich mobelt, ber feinen Ginn, feinen Berftand fur bie Ratu hat bas Unbegreiflichste. 3ft ja felbft ber Menich bem Menichen, ta Breigebice bem Beighals, ber Rudfichtelofe tem Rlugen, ber Benide bem Philister etwas Unbegreifliches; wie viel mehr bie Ratur! 3char beareift nur bas ibm Gleiche, bas ibm Bermanbte. Co aut aber ba Diesem ober ienem Menichen unbegreifliche Menich boch ein Menich it. jo gut ift auch die Ratur, die wir nicht begreifen, weil fie ben beidrint ten Begriffen, Die wir uns von ihr gemacht haben, wiberfpricht, not Ratur, nichts Uebernaturliches. Das Uebernaturliche eriftirt nur in Me Mhantafie ober ift nur bie Natur, welche über bie beidranften Beariffe. bie fich ber Mensch von ihr gemacht, hinausgeht. - Bie thoricht ift baber, aus biesen Unbegreiflichkeiten in ber Ratur theologische Confe quenzen ziehen ober bieselben gar burch bie Theologie lofen zu wollen Die Bhyfifer und Bhyfiologen tonnen heute noch eine Menae Ericht nungen ber organischen und unorganischen Ratur nicht erflaren. Im folgt baraus, bag biefe nicht eben fo aut ihre phyfifalischen und phili logischen Grunde haben, ale andere Erscheinungen, Die wir erflan fonnen? Ift ein Theil ber Natur phyfifch, ber andere hyperphyfifc; fie nicht eine Einheit, nicht burch und burch, nicht überall Ratur?

Nun zu ber zweiten Bemerkung. Der Hauptgrund, warm ber Mensch bie Welt aus Gott, aus einem Geiste ableitet, ift, weil er finicht aus ber Welt ober Natur seinen Geist erklaren kann. Bohr benn ber Geist? rusen die Theisten ben Atheisten entgegen: Geist tom ja nur aus Geist sommen. Diese Schwierigkeit ber Ableitung bes Gites aus ber Natur sommt jedoch nur daher, daß man sich auf ber eine Zu bester von ber Natur eine zu bespectirliche, auf ber andern vom Gibeine zu hohe, vornehme Borstellung macht. Wenn man ben Geißt einem Gott macht, so kann er natürlich nur göttlichen Ursprungs seinem Gott macht, so kann er natürlich nur göttlichen Ursprungs seinen Gott macht, so kann er natürlich nur göttlichen Ursprungs seinen Gott macht, so kann er natürlich nur göttlichen Ursprungs seinen Gonne, ist schon die indirecte Behauptung, baß ber Geist ein mit

taturliches, ein außer- und überweltliches, gottliches Wefen ift. In er That ift auch ber Beift, wie ihn bie Theisten faffen, nicht aus ber Ratur erflarbar: benn biefer Geift ift ein fehr fpates Brobuct, unb war ein Broduct ber menschlichen Abantafle und Abstraction und baber » wenig ableitbar, wenigstens unmittelbar ableitbar von ber Ratur. Is ein Lieutenant, ein Brofeffor, ein Regierungerath unmittelbar aus er Ratur erklarbar ift, wenn es gleich ber Mensch ift. Wenn man ber aus bem Beifte nicht mehr Wefens macht, als fich gehort, wenn san ihn nicht zu einem abstracten , vom Menschen abgesonberten Befen sacht, fo wird man feine Entstehung aus ber Natur nicht unbegreiflich mben. Der Geift entwidelt fich ja mit bem Leibe, mit ben Ginnen, nit bem Denicen überhaupt; er ift gebunden an bie Ginne, an ben Louf, an torperliche Organe überhaupt; foll etwa bas forperliche Orm. ber Kovf, b. h. ber Schabel und bas Sirn aus ber Ratur, ber Beift aber im Rouf, b. h. bie Thatigfeit bes Sirns aus einem Wefen on einer gang anderen Gattung, ale bie Ratur ift, aus einem Denf. Bhantafiemefen, aus einem Gott abgeleitet merben? Welche Salbeit, welcher Zwiefpalt, welche Berfehrtheit! Woher ber Schabel, moer bas Sirn, baber ift auch ber Geift; woher bas Draan, baber auch de Berrichtung beffelben : benn wie follte fich Beites von einanter trenien laffen? Wenn alfo bas birn, wenn ber Schabel aus ber Natur, E Brobuct berfelben ift, fo ift es auch ber Geift. Wir unterscheiben n ber Sprache bie Ropfthatigfeit ale bie geiftige von ben übrigen Ber-Ichtungen als ben forverlichen; wir fchranten bas Wort Rorperlichfeit, Sinnlichfeit nur auf besondere Arten ber Rörperlichfeit und Sinnlichfeit b, und machen nun, wie ich in meinen Schriften zeigte, tie fich bavon Intericheidende Thatigfeit zur Thatigfeit einer absolut verschiedenen Gate ma, zu einer geistigen, b. h. absolut sinn- und förperlosen; aber auch ber Beift, auch bie geistige Thatigfeit, -- benn was ift ber Beift aners, ale bie von ber menschlichen Phantafie und Sprache verfelbft. Minbigte, als ein Wefen personificirte geistige Thatigfeit? - auch bie

geiftige Thatigfeit ift eine forverliche, eine Ropfgrbeit; fie unterfceibe fich von ben anderen Thatigfeiten nur baburch, bas fie bie Thatigiet eines anberen Draans, bie Thatigfeit eben bes Ropfes ift. Bed aber bie Denftbatigfeit eine Thatigfeit eigenthumlicher Urt ift, Die ebm besmegen mit feiner anderen verglichen werben fann, weil in biefer Ibb tigfeit bie fie bebingenben Organe bem Menschen nicht unmittelber Gegenstand feines Befühls und Bewustfeins find, wie 1. B. bei ben Effen ber Mund und Magen, beffen Leere und Rulle er fühlt, bei bem Seben bas Huge, bei ber Sanbarbeit bie Berfzeuge ber Sanbe mb Urme, weil bie Konfthatigfeit bie verborgenfte, gurudgezogenfte, bie ge rauschloseste, unvernehmlichfte Thatigfeit ift, so hat er biese Thatight au einem absolut forperlichen, unorganischen, abftracten Befen gemacht. bem er ben Namen Beift gegeben. Da aber biefes Wefen nur ber Unwiffenheit bes Menichen von ben organischen Bedingungen ber Der thatigfeit und ber biefe Unwiffenheit ausfüllenben Bhantafte feint Erifteng verbanft, ba biefes Befen alfo nur eine Berfonification ba menschlichen Unwissenheit und Phantafte ift, so fallen auch in Birtlife feit alle die Schwierigfeiten weg, tie auf die Borftellung biefes Beimt' gebaut find. 3ft ber Beift eine Thatigfeit bes Menfchen, fein Bein für fich, ift er nicht ohne Organe, nicht abtrennbar vom Leibe, fo fam er nur aus bem Wefen ber Ratur, aber nicht aus Gott abgeleitet werben, benn biefer Gott ober gottliche Beift, aus bem ber menfcliche ab geleitet werben foll, ift ja felbft nichts Unbres, als eben biefe vom Beibe und allen leiblichen Draanen in Bebaufen abgezogene, als ein felbe ständiges Wefen gedachte und vorgestellte geiftige Thatigleit.

Der Geist ist allerbings bas Höchste im Menschen; er ist ber Abel bes Menschengeschlechts, sein Unterscheibungsmerkmal vom Thiere; eber bas menschlich Erste ist beswegen noch nicht bas natürlich ober wen Natur Erste. Im Gegentheil bas Höchste, Bollenbeiste ist bas Leit, Späteste. Den Geist jum Anfang, zum Ursprung machen, ift beim eine Umsehrung ber Naturorbnung. Aber bie menschliche Gitellet,

Selbftliebe und Unwiffenheit lieben es, bem Erften ber Qualitat nach auch ben zeitlichen Vorrang vor allen anberen Befen einzuräumen. Der Trieb bes Menichen, seinen Beift aus Gott, b. b. wieber aus Beift abzuleiten, bem Beift eine uranfangliche Exiftenz, eine Braexiftenz, eine Erifteng vor ber Ratur einzuräumen, ift baher eins mit bem Triebe, welcher einft alte abliche Geschlechter, ja welcher bie alten Bolfer überbaupt, bie fich anderen Bolfern gegenüber ftete ale Abelsgeschlechter Dachten, bewog und noch jest viele Bolfer bewegt, mit ihrer Erifteng, mit ihrer Beschichte bie Erifteng, Die Befchichte überhaupt au beginnen, fich einen unmittelbar gottlichen Ursprung augu-Die Grönlander gaben fogar, ale man ihnen burchaus ten idreiben. Glauben auf- und abbringen wollte, bag boch Jemand muffe bie Welt gemacht baben, jur Untwort : "nun ja, fo muß fie ein Gronlander ge-Diefer Bebanke erscheint uns mit Recht lacherlich. macht haben." Aber gleichmobl beruht er im Grunde auf bemielben Triebe, aus melidem ein geistiges, benkendes Bolk, ein Bolk, bas sich bes Beiftes als Efcues Abels bewußt ift, bem Beifte eine vorweltliche gottliche Eriftenz duraumt, bie Welt aus bem Beifte entspringen läßt.

Run zur britten Bemerkung. Da die Entstehung einer körpersichen Welt aus einem geistigen Gott ober Wesen eine zu sichtliche Unschölichseit, da überdem ein Geist ohne Leid eine augenfällige Abstracsion des Menschen ist, so gaben einige gottesgläubige Denker oder Resigionsphilosophen der neueren Zeit die alte Lehre der Schöpfung aus Lichts auf, welche die nothwendige Folge von der Borstellung der Entschung der Welt aus dem Geiste ist, — denn woher nimmt der Geist ist Materie, die körperlichen Stoffe, als aus Nichts? — und machten dott selbst, eben um die materielle Welt aus ihm erklären zu können, we einem körperlichen, materiellen Wesen. Kurz sie betrachteten die Bottheit nicht als einen bloßen Geist, oder sie haben nicht den Theil zes Menschen, welchen er Geist nennt, allein zu Gott gemacht, sondern Und den andern Theil des Menschen, welcher Leib heißt, haben also

Bott ale ein aus Leib und Beift bestehenbes Befen gebacht, wie ber Schelling und Krang Bagber baben biefe Lebe mirfliche Menich ift. Die Urheber biefer Lehre find aber einiae altere Me geltenb gemacht. ftifer, namentlich Jacob Bobm, von Brofession ein Schufter, geb. 1575 in ber Oberlaufit, geft. 1624. Diefer allerbinas bochft mertwurtie Mann unterscheibet in Gott Licht und Kinfterniß ober Keuer. Bofitbet und Regatives, Gutes und Bofes, Milbes und Strenges, Liebe mb Born, fur; Beift und Materie, Ceele und Leib. Und nun ift es ibm. icheinbar meniaftens, ein Leichtes, aus Gott bie Welt abzuleiten, benn alle Rrafte, Qualitaten ober Erscheinungen ber Ratur, wie Ralte mb Sibe. Bitterfeit und Scharfe. Sarte und Kluffigfeit nimmt er in Get Das Merkwürdige an ihm ift, bag er, weil fein Licht ohne & fterniß, fein Beift ohne Materie ober Natur ift, bie Ratur Gottes ben Beift Gottes, welcher erft ber eigentliche Bott fei, porausfest, obwell er ftellenweise in Kolge feiner Abhangigfeit vom driftlichen Glauben biefer Entstehung widerspricht, wenigstens biefe Entstehung ober Ent widelung bes Beiftes aus ber Natur ober Materie als feine zeitliche. als feine wirkliche, mabre also will angesehen wiffen. Diefe Lebre ift nun barin allerbinas vernünftig und ftimmt barin mit bem Atheismus ober Naturalismus überein, bag fie von ber Ratur anhebt und von ta an erft zum Menichen übergeht, ben Menichen, ben Beift fich aus ber Natur entwideln lagt, - ein Bang, ber mit bem Bang ber Ratur, folglich mit ber Erfahrung übereinstimmt, benn wir alle find erft Mate rialiften, ehe mir Ibealiften werben, wir alle hulbigen querft bem Leibe, ben niederen Bedürfniffen und Sinnen, ehe wir zu ben geiftigen Bedurf niffen und Sinnen und erheben; bas Kind faugt, fcblaft und fliert in bie Welt hinein, ehe es feben lernt. Aber biefe Lehre ift barin unvernunftig, baß fie biefen Entwidelungsproceg, biefen Bang ber Ratu wieder ins muftische Dunkel ber Theologie verhullt, baf fie mit Gott verfnupft, mas bem Begriff eines Bottes miberfpricht, und mit ber Natur verfnupft, mas ber Ratur wiber

ipricht: benn bie Ratur ift forperlich, materiell, finnlich, aber bie gotte liche Ratur, wie fie ein Beftandtheil Gottes ift, folls nicht fein. Ratur in Gott ober bie gottliche Ratur enthält gwar Alles, mas bie maöttliche. b. b. bie materielle, finnliche Natur enthalt, aber bie gottliche Ratur enthält es auf unfinnliche, immaterielle Beife; benn Gott ift ober foll trot feiner Materialität ein Geift fein. Es ift baher auch bier wieber aulent bie alte Unerflarbarfeit, bie alte Schwierigfeit vorhanden, wie aus biefer unmateriellen, geiftigen Ratur bie wirkliche, forperliche entspringen foll. Diefe Schwierigfeit wird nur gehoben, wenn wir an bie Stelle ber gottlichen Natur bie mirfliche fegen, Die Ratur, wie fie ift, wenn wir die forverlichen Wesen aus einem wirklich, nicht nur eingebildet forverlichen Wefen entstehen laffen. Aber eben fo, wie bie gottliche Ratur bem Begriff und Wesen ber Ratur wiberspricht, so wiberipricht ber Jacob Bohm'iche Gott bem Begriff ber Gottheit; benn ein Gott, ber fich aus Kinfterniß ju Licht, aus einem nicht geiftigen Befen zum Geifte entwickelt und emporfteigert, ift fein Gott; ein Gott ift wefentlich ein abstractes, fertiges, vollfommenes Befen, ein Befen, bon bem aller Brund, alle Nothwendigfeit einer Entwickelung ausgefoloffen ift; benn ber Entwickelung ift ja nur ein naturliches Wefen Bwar foll, wie gefagt, tiefe Entwidelung feine zeitliche untermorfen. fein, aber wer fann von ber Entwidelung bie Beit absondern? Rurg biefe Lebre ift eine muftifche, eine Naturlehre, bie aber zugleich Gottes= Lehre fein foll, eine Lehre baher voll Widerspruch und confuser Unklarbeit, ein theiftischer Atheismus, eine gottesgläubige Gottesläugnung, em naturaliftischer Supranaturalismus, ober ein supranaturalistischer Raturalismus, eine Lehre, bie uns eben beswegen nöthigt, aus bem Reich ber Bhantafie und Muftit, worin fie hauft und wurzelt, ans Richt ber Wirklichfeit hervorzutreten, an bie Stelle also ber unfinnlichen Ratur bie finnliche Ratur, an bie Stelle ber gottlichen Beschichte bie witliche Geschichte, bie Weltgeschichte, an bie Stelle überhaupt ber Theologie bie Anthropologie ju fegen. An ber Jacob Bohm'schen

Echre haben wir abermale ein beutliches, überzeugendes Beispiel, wie Gott nur ein vom Menichen und von ber Natur abgezogenes Beier ift; ber Unterschied zwischen seiner und ber gewöhnlichen theistischen Lebre ift nur, baß fein Gott ein nicht nur von ben, fei es nun wirflichen ober eingebilbeten 3meden ber Ratur, b. b. überhaupt von ben Er scheinungen ber Natur, welche ber Mensch fich aus einem zweckbatigen. geistigen Befen erflart, fonbern auch von ben Stoffen, ber Dateit biefer 3mede, bie ja alle nur materieller, forverlicher Ratur find, ab gezogenes Wefen ift, bag baber Jacob Bohm nicht nur ben Beift, iow bern auch die Materie vergottert. Wie nämlich ber Cap: Oot ift ein Beift, ju feiner Borausfegung ben Cat bat : ber Beift ift Bott oter gottliches Wefen ; fo hat ber Cap : Bott ift nicht nur Beift, fonbern auch leibliches Wefen, ju feiner Borausfegung ben Sat: bie Materie, bas leibliche Befen ift ein gottliches Befen, ober vielmehr in biesem fetteren Sate liegt erft ber mahre Sinn und Auf Wenn nun aber ber Gott, ber ein Beift ift, ichluß bes erften Canes. nur ein versonificirter Quebrud von ber Gottlichfeit bes Geiftes ift, ba Gott, ber Leib, Materie ift, gleichfalls nichts Unbres ift, ale bie perfo nificirte Gottlichfeit, b. i. (philosophisch ausgebruckt) Befenhaftigfeit und Wahrheit ber Ratur ober Materie; fo erhellt, baß bie Lehre, bie uns die Göttlichkeit der Materie in Gott vorbemonftrirt, eine muftifche, eine verkehrte Lehre ift, daß bie mahre, vernünftige Lehre, bie Lehn, in welcher jene mustische erft ihren Sinn findet, die atheistische Lehn ift, welche Geist und Materie an und für sich selbst betrachtet, obne Und wenn Gott ein materielles, leibliches Wefen ift, wie bie Jacob Böhmiften wollen, fo ift ber mahre Beweis biefer Leiblichkeit nur ber, baf Gott auch ein Gegenstand unserer leiblichen Sinne if. Bas ift ein leibliches Befen, bas nicht Gegenstand bes Leibes if? Bir fchließen ja nur aus ben leiblichen Ginbruden eines Begenftantel auf seine Leiblichkeit. Das geben nun aber bie materialiftischen Theifen natürlich nicht zu; fo weit laffen fie ihren Gott nicht in bie Materie

herabsinken, bag er auch leiblich ergriffen und gesehen murbe : bas ift ibnen viel zu profan, viel zu ungöttlich. Er wurde allerbings auch burch biefe Berfetung in bie profane materielle Belt feine Eriftens einbuffen, benn wo bie Augen und Sanbe anfangen, ba boren bie Gotter Die Grönlander glauben fogar von bem machtigften ihrer Botter, bem Tornafut, bag ihn ein Bind tobten, ja, bag er von ber blogen Berührung eines Sunbes fterben murbe. Aber eben wegen biefer Sheu por ber Erverimentalphpfif ift auch bie Leiblichkeit bes Nacob Bobm'ichen Gottes nur eine phantaftifche, eingebildete Leiblichfeit. Rury biefe Lehre ift, wie alle theologischen, eine Berkehrtheit, ein Biberipruds. Sie vergottert bie Ratur, Die Leiblichfeit, und last boch wieder weg, laugnet wieder bas ab, mas biefe Leiblichkeit erft zu einer mabren Leiblichkeit macht. Bollt ibr bie Bahrheit ber Leiblichkeit anerfennen, nun fo offnet bie Sinne, anertennt bie Bahrheit ber Sinne, Aber ihr anersemt nur bie Bahrheit ber Phantafie, ber Ginbilbung, bes muftifchen, unfinnlichen Dentens und Borftellens; ihr mußt baber gefteben, bag ibr in eurem Gotte trop feiner Materialität und Leiblichfeit nur eure Phantafie und Ginbilbungefraft vergottert. Organ, fo ber Begenftand biefes Organs. Berlaugne ich bie Sinne, le verlaugne ich auch bas finnliche Befen, fo habe ich es immer nur mit einem geiftigen ober eingebilbeten Wefen zu thun.

## Achtzehnte Borlefung.

Den Bemerfungen ber letten Stunden muß ich viertens not 36 habe gefagt, baß auf bem Stantpun genbes bingufenen. Rationalismus wir Gott und Ratur haben, zwei Wefen, zwe den und Wirfungsweifen, eine unmittelbare, welche ben wirflich natürlichen Wefen, eine mittelbare, welche Gott augeschrieben gerabe wie im Conftitutionalismus amei Machte berrichen ober Berrichaft fich ftreiten, Bolf und Rurft, mabrent im Naturalism ble Ratur, im achten Theismus nur Gott berricht, bag baber b tionalismus, wie ber Conftitutionalismus ein Spftem ber Salbhi Biberfpruche, ber Unentschiebenheit, ber Charafterlofigfeit ift muß aber bemerten , bag auch ichon in bem abfoluten Glauben bem Gott, welcher absoluter Monarch ift, ja gewiffermaager ichon im Polytheismus, - man lefe nur bie romifchen und ichen Siftorifer und Dichter, welche bie gottliche und menichlich tlafeit auf eine hochst naive Weise verbinden — blefer Widerspru portritt, baf namlich trop ber Alleinthatigfeit Gottes boch jugle Dingen außer Gott Gelbftthatigfeit jugeeignet wirb. Und gwai fich auch bort ichon biefer Wiberfpruch aus bem einfachen Grunde ber Menich burch feine auch noch fo liberschwängliche Gläubigfe nimmermehr feinen naturlichen Berftand und Menichen unter ober aufgeben fann. Diefer ichreibt aber ben außergotilichen ?

ober Befen urfachliche Gelbfithatigfeit au. Namentlich gilt bies nun von bem abenblanbischen und inebesondere von bem germanischen Menschen, beffen bochte Beariffe. Celbftthatiafeit . Kreibeit und Celbftftanbiafeit Sind, Gigenschaften, Die er aber fich absprechen mußte, wenn außer Gott Didts felbftebatig mare. Der Abendlander unterbricht baber burch feinen eingeborenen Sang ju verftanbiger Celbftthatigfeit bie Confequengen Feiner Religion, feines Gottesalaubens, mahrent ber Drientale feiner Ratur gemaß . ben Consequenzen tes Glaubens an Gott feine Schran-Em entgegensett, fich baber feiner Freiheit und felbft feines Berftanbes Beraubt, fich unbebingt bem Ratum bes gottlichen Rathichluffes unterwift, um feinem Gott bie Ehre anzuthun, bag er nicht nur bie erfte Urfache ift, wie bie flugen, egoistischen, rationalistischen Abenblanber fagen, fonbern auch bie ein gige Urfache, bas einzige felbftthatige unb wirfende Wefen. Einige Beispiele führte ich schon in der porletten Stunde aus bem Muhamebanismus an : freilich giebt es auch muhamedanische, überhaupt orientalische Philosophen und Theologen, welche Im Dingen außer Gott Gelbitthatigfeit aufchreiben, aber bie entgegen. gefette Unichauung ift bie herrschenbe ober boch bie charafteriftische. Gott, fagt 2. B. der rechtaläubige muhamedanische Philosoph Algazel - eine Stelle, bie ich ber fruheren beifuge - "Gott ift die einzige wirtenbe Urfache in ber gangen Ratur; burch biefe ift es eben fo möglich, bas bas Feuer bas Werg berührt, ohne daß biefes verbrennt, als baß Das Werg verbrennt ohne Berührung bes Reuers. Es giebt feinen Naturlauf, fein Raturgefet; ber Unterschied zwischen Wundern und naturlichen Begebenheiten ift nichtig". Die abentlanbifche Theologie laboritt Daber an dem erwähnten Wiberspruch auch selbst in ben ftreng und rechtglaubigften Ropfen. Freilich liegt biefer Wiberfpruch im Wefen ber Theologie; benn ift ein Gott, so ist eine Welt unnöthig und umgefehrt. Bie follen also biese sich gegenseitig ausschließenden Wesen in ihren Thatigfeiten fich vertragen und vereinigen fonnen? Die Thatigfeit Gottes bit die Thatigfeit ber Welt und umgefehrt die Thatigfeit ber Welt jene

i

auf. Sabe ich bas gethan , fo hat es nicht Gott gethan , hat es Bott gethan , fo habe ich's nicht gethan ; Gins febließt bas Untere aus. Blie pafit bierher bie Borftellung bes Mittels? Die Borftellung, bei Gott permittelft meiner bies gethan? Dit einem Mittel vertragt ich feine Celbittbatiafeit. Rura Gott und Belt augleich fein und wiffn laffen wollen , bas führt auf bie ungereimteften Wiberfpruche , auf bie laderlichften Cophismen und Rniffe, wie bies bie Wefchichte ber Thes logie in ber Lebre vom fogenannten Concurfus Dei, bem Ditwirke Bottes namentlich in ten freien Sandlungen ber Menichen fattian be wiesen hat. Ein Beisviel. "Da ber Chrift, fagt g. B. ber ftrengglim bige, aber eben beswegen eremplarifche Calvin in feiner Inftitution ber driftlichen Religion, auf's Gemiffeste überzeugt ift , bas Richts willig, fondern Alles nach Gottes Anordnung geschieht, fo wird er ftets feine Blide auf Gott, ale bie vorzuglichfte ober erfte Urfache ber Dinge id ten, ben untergeordneten Urfachen aber bie Stelle einraumen, Die ihnen gebührt. Er wird nicht zweifeln, bag eine besondere, fich auf's Gine gelnfte erftredenbe Borfehung über ihn macht, Die Richte gulaffen with, außer mas zu seinem Wohl und Seil bient. Alles, mas baber gludie und nach Bergenswunsch von Statten geht, bas wird er allein auf Bet begieben , bavon wird er allein Gott als bie Urfache betrachten , mas ? nun burch ber Denfchen Dienft feine Wohlthatigfeit empfunden der von unbeseelten Geschöpfen Bulfe empfangen haben. Denn er with in seinem Bergen benten : Wahrlich ber Berr ift es, welcher ihre Gele mir geneigt machte, bamit fie bie Instrumente feiner mobimollenben @ finnung gegen mich murben. Gr wird also Gott, wenn er Guts empfangt von Menfden, verehren und preifen als ben hauptfachliche Urheber; aber bie Denichen als feine Diener ehren und erfennen, bes er burd Gottes Willen Denen verbunden ift, burch beren Sand er im Wohlthaten erweisen wollte". Wir haben bier bas ganze Glen bet Theologie, wie es in biefer Materie fich ausspricht, vergegenwarts Wenn Gott die vorzüglichfte, oder hauptfächliche Urfache ober vielent

ichlechtweg bie Urfache bes mir von ben Menichen erwiesenen Guten ift - benn nur bie Causa pracipua ift ia bie eigentliche Ursache - wie foll ich bie Menschen ehren, wie mich benen verbunden fühlen, burch bie mir Gott Gutes ermies? Es ift ja nicht ihr Berbienft : Gott hat fie mir geneigt gemacht, nicht ihr eignes Berg, ihr eignes Befen; Bott hatte mir eben fo aut burch andere, felbft mir übelwollende Menschen ober burch andere als menschliche Weien, ja hatte mir eben so aut burch fich felbft ohne Mittel belfen tonnen. Das Mittel ift gang gleichgultig. gang mefenlos, gang unfähig. Gefinnungen ber Danfbarfeit, ber Berehrung, ber Liebe gegen fich zu erweden, fo wenig ale es ber Topf ift, vermittelft welches man mir, wenn ich am Berburften bin, einen Trunk Baffer reicht. Rinde Reiner Diefes Gleichnis unpaffend! Die Denichen find ja, wie es in ber Bibel heißt, baffelbe im Bergleich zu Bott, was die Topfe im Bergleich zu bem Topfer find. Wir feben baber an biefem Beifpiel, wie bie Theologie im Wiberspruch mit ihrem Glauben an Gott, als die allmächtige, Alles bewirkende Urfache, capitulirt mit bem natürlichen Gefühl und Ginn bes Menichen, welcher bie Befen, von benen er Wohlthaten empfangt, auch als bie Urfachen berfelben betrachtet, fich baher zu Dant, Liebe und Berehrung gegen fie verbumben fühlt. Wir feben, wie fich Gott und Natur, Gottesliebe und Menschenliebe wibersprechen, wie fich Gottes Wirfung und Natur- ober Denschenwirfung nicht, außer burch Sophistif, vereinigen laffen. Entweber Bott ober Natur! Gin Drittes, Mittleres, ein beibe Bereinigenbes giebt es nicht. Entweber befennt Gott und laugnet bie Ratur, ober, wenn ihr biefes nicht fonnt, wenn ihr weniaftens ihr Dafein augeben mußt, weil eurem Glauben jum Trot eure Sinne euch bas Dafein ber Natur aufdringen, fo fprecht ihr wenigstens alle Urfachlichkeit, alles Wefen ab, fagt, bag fie bloger Schein, bloge Maste ift; ober befennt Guch zur Ratur und laugnet, baß ein Gott ift, ein Gott binter ihr fein Wefen treibt, ein Gott burch fie wirft. Und wenn ihr Gott als die mahre Ursache ober vielmehr schlechtweg als die Ursache des

Guten betrachtet - benn nur bie mabre Urfache ift bie erfte Urfache fo laugnet auch nicht . baß bie Urfache bes Bofen . bas bem Denichen von anderen Menschen ober Befen geschieht, Gott ift. Aber biefe Com fequeng laugnet unconfequenter Beije ber Theismus. Derfelbe Calvin, welcher bie Menichen, bie Gutes thun, nur als Inftrumente Gottes be trachtet, erflart es fur eine Unfinnigfeit und Gottlofigfeit, ju folgen, baß, wenn a. B. ein Deuchelmorber einen rechtschaffenen Rann ermetbet, berfelbe nur ein ben Befchluß ober Willen Gottes vollftredentet Berfzeug fei, bag alfo alle Berbrechen nur burch Gottes Anordnum und Willen geschehen. Und boch ift biefes eine nothwendige Confe queng. Sind bie wirflichen, naturlichen Befen nur Mittel, nur 3 ftrumente Bottes, fo find fie es, fie mogen Butes ober Bofes thm. Laugnet ihr , baß ber Denich aus eigener Kraft , aus eigenem bem Butes thut, fo laugnet auch, baß er aus eigenem Bergen Uebles, Bijd thut; fprecht ihr bem Menschen bie Ehre eines Boblthaters ab, fe fprecht ihm auch bie Schanbe eines Uebel - und Diffethaters ab; tem um Bofes zu thun, bazu gehört eben fo viel, ja oft noch mehr Kraft mb Macht, ale Gutes zu thun; aber alle Kraft, alle Macht ift ja nach euch Gottes Rraft und Dacht. Wie lächerlich und qualeich wie bob haft ist co. bem Menschen einerseits die Urfachlichkeit abe, andererkind wieber augusprechen, bas Gute ihm als Onabe au spenden, bas Bik ale Schuld ihm anzurechnen! Aber bas ift bas Befen ber Theologie, personificirt, bes Theologen, bag er ein Engel gegen Gott, aber in Teufel gegen ben Menschen ift ; baß er bas Gute Gott, aber bas Bik bem Menichen, ber Creatur, ber Ratur auschreibt. Allerbinge fommt bas Bute, mas ein Mensch thut, nicht blos auf seine eigene Rechnung, ift nicht blos bas Werf feines eigenen Willens, sondern auch bas Re sultat ber natürlichen und gesellschaftlichen Bebingungen, Berhalmiffe und Umftande, unter benen ein Mensch gezeugt und empfangen, erzogen und gebildet wurde. Aber es ift ber rohfte, tieffte und aberglaubijofte Egoismus, ju glauben, daß diese Bedingungen, Berhaltniffe und Um tanbe und bie unter ihrem Ginfluß in mir erzeugten Reigungen und Befinnungen in ben Absichten und Rathichluffen eines Gottes ihren Brund haben. So aut die 3medmaßigfeit ber Natur nur ein menichlicher ober vielmehr theologischer Ausbruck ist von bem innigen und unenblichen Zusammenhana, in bem Alles in ber Natur mit einanber fieht, fo aut ift ber Wille ober Rathichluß Gottes, burch welchen ein Menfch biefe ober jene Reigungen, Triebe, Unlagen, Sabigfeiten bat, nur ein Anthropomorphismus, ein popular menfchlicher Ausbrud von bem Zusammenhange, in welchem jeber Mensch geworben ift, mas er ift. Dies ift ber einzige vernünftige Ginn von ber Borftellung ober Lehre, baß ber Mensch nicht burch seinen Willen, sonbern burch ben Billen, Die Gnabe Gottes ift, mas er ift. Die Gnade Gottes ift ber personificirte Bufall, ober bie personificirte Nothwendigkeit, ber personificirte Bufammenhang, in bem die Menschen werben, leben und weben. 3ch bin, mas ich bin, nur als ein Sohn bes 19. Jahrhunberts, nur ein Theil ber Natur, wie fie in biesem Jahrhundert beschaffen ift: benn auch die Natur verändert fich, barum hat jedes Jahrhundert feine eigene Krankheit, und ich bin nicht burch meinen Willen in biefes Jahrhundert verset worden. Aber gleichwohl fann ich , fo wenig ich mein Befen von bem Wefen biefes Jahrhunderts absondern, mich als ein außer bemfelben existirendes, von ihm unabhangiges Wefen benten fann, so wenig meinen Willen von biefem Wefen absondern; ich bin, ich mag wollen ober nicht, ich mag mir beffen bewußt fein ober nicht, mit biefem Loos ober Schidfal, mit biefer Nothwendigfeit, Glieb biefer Beit zu fein, einverstanden; ich bin, was ich von Natur, was ich ohne Willen bin, maleich mit Willen; ich fann nichts Unbres fein wollen, als ich bin, b. h. im Wefentlichen ober bem Wefen nach bin. Meine gleichgültigen, aufälligen Beschaffenheiten fann ich mir anbers benten, fann ich anbern wollen, aber nicht mein Wefen; mein Wille ift von meiner Ratur, meis nem Befen, aber nicht meine Natur von meinem Billen abhängig; mein Bille richtet fich, auch ohne baß ich es weiß und will, nach mete 14 Beuerbad's fammtliche Berte. VIII.

nem Weien, aber mein Befen, b. h. bie wefentliche Beichaffenheit meiner Individualität richtet fich nicht nach meinem Willen, wenn ich auch noch fo fehr mich anftrenge und überbiete. Der Menich fann allerbings , obs mohl fein Wefen fich nicht von feiner Zeit absondern läßt, wunfchen: ach! ware ich boch in Athen aur Beit eines Phibias und Beriffes geboren worben! Aber folde Buniche find nur phantaftisch, und felbft fie find bestimmt burch bas Wesen ber Beit, in ber ich geboren und gebilbet wurde, bestimmt burch bas Befen, bas ich bin und bas ich felbst burch biefe phantastische Bersekung an frembe Orte und Zeiten nicht andere. Denn nur in einer Beit, Die Sinn und Berftand fur bas alte athenische Leben hat, und nur in einem Menschen, beffen eigenes Befen fich au jenem Leben und Wefen hingezogen fühlt, kann ein folder Bunich entfteben. Und wenn ich mich auch wirklich in Gedanken nach Athen verfete, fo falle ich baburch nicht außer mein Rahrhundert, außer mein Wefen hinaus, was unmöglich; benn ich benke mir ja biefes Athen nur nach meinem Ropfe, nur im Sinne biefes meines Jahrhunderts; es ift nur ein Abbild meines eigenen Wesens, benn jebe Beit benft fich bie Bergangenheit nur nach fich. Rurg ber Menich ift bas, mas er ift, wefentlich ift, auch mit Willen; er fann fich nicht mit feinem Befen entzweien ; felbft feine in ber Phantafie barüber hinausgehenben Buniche find burch baffelbe bestimmt, fallen immer, so weit fie fich icheinbar von bemselben entfernen, auf baffelbe gurud, wie ber in bie Sobe geschlenberte Stein auf die Erbe. Alfo: fo viel ich auch burch Selbfithatigfeit. burch meine Arbeit, burch Willendanstrengung bin, ich bin, madich bin, geworben nur im Zusammenhang mit biesen Menschen, biesem Bolte, biefem Orte, biefem Jahrhundert, biefer Natur, nur im Bufammenhang mit biefen Umgebungen, Berhaltniffen, Umftanben, Begebenheiten, welche ben Inhalt meiner Biographie bilben. Dies ift ber einzige vernünftige Sinn, ber bem Glauben, bag ber Menfch nicht fich, nich feinem Berbienft, feiner eigenen Rraft allein, fonbern Sott es ju wamien habe, mas er ift und hat, ju Grunde liegt. Aber mit bemfelben

Rethte ule bas Gute tommt auch nicht bas Bofe allein auf meine Rechnung: es ift nicht meine Schulb, wenigstens nicht allein meine. es ift auch bie Schuld ber Berhalmiffe , bie Schuld ber Menichen , mit benen ich von Anfang an in Berührung ftanb, Die Schuld ber Zeit, in ber ich geboren und gebildet wurde, baf ich biefe Rebler, biefe Schmaden habe. Wie febes Sahrhundert feine eigenen Rrantheiten, fo hat es auch seine eigenen vorherrschenden Lafter, b. h. vorherrschenden Reis gungen zu Diesem ober Jenem, bie an fich nicht schlecht, sonbern nur burch ihr Uebergewicht, burch ihre Unterbrudung anderer, gleichberechtigter Reigungen ober Triebe ichlicht ober lafterhaft werben. Daburch wird übrigens feineswegs die Kreiheit bes Menfchen aufgehoben, wenigftens bie vernünftige, bie in ber Ratur begrundete, bie Freiheit, bie fich ale Selbstthatigfeit , Arbeitsamfeit , Lebung , Bilbung , Selbftbeberridung, Unftrengung, Bemuhung außert und bewahrt; benn bas Sahrhundert, die Umftande und Berhaltniffe, die natürlichen Bebingniffe, unter benen ich geworben , find feine Gotter, feine allmachtigen Befen. Die Natur überläßt vielmehr ben Menfchen fich felbft; fie bilft ihm nicht, wenn er fich nicht felbft hilft, fie lagt ihn untergeben, wenn er nicht schwimmen fann, aber ein Gott lagt mich nicht im Waffer unterfinken, wenn ich gleich nicht burch eigne Rraft und Runft mich in ihm Schon bie Alten hatten bas Sprüchwort: "wenn's erhalten fann. Bott will, fannft bu auch auf einer Binfe fcmimmen". Gelbft bas Thier muß fich felbst feine Lebensmittel suchen, muß es fich hochft fauer merben laffen, muß alle ihm zu Gebote ftehenden Rrafte anwenden, bis es feine Nahrung findet; wie muß fich oft die Raupe qualen, bis fie bas ihr angemeffene Blatt findet, wie ber Bogel, bis er ein Infeft ober einen andern Bogel erhafcht! Aber ein Sott überhebt bie Menfthen und selbst die Thiere ber Selbstthatigkeit; benn er forgt für fie; er ift bas Thatige; fie find nur bas Leibenbe, bas Empfangenbe. So brachten bie Raben auf Befehl bes Herrn bem Glia "Brot und Fleisch bes Morgens und bes Abends". Aber "wer bereitet bem Raben bie Speife"? 77.

Gott, "ber bem Bieh sein Futter giebt, wie es in den Psalmen und im Siob heißt, ben jungen Raben, die ihn anrusen". Mit der Ratur reimt sich daher wohl tie vernünstige Freiheit, die Selbstständigkeit unt Selbststhätigkeit der Menschen, der individuellen Wesen überhaupt, aber nicht mit einem allmächtigen, Alles wissentlich und absichtlich vorausbestimmenden Gotte. All tie zahllosen herzverberbenden und kopfverwirrendm Widersprüche, Schwierigkeiten und Sophismen, welche in ter Theologie die mit ihrem Gotte als dem allein oder hauptsächlich thätigen Wesen nicht zusammenvereinbare Selbstuhätigkeit und Selbstwirtsamkeit ter Geschöpse, der Creaturen verursacht, verschwinden daher oder werden toch wenigstens auslösbar, wenn man an tie Stelle der Gottheit die Ratur sest.

Wie bie Theiften bas moralifche Ueble, bas Boje bem Denichm Schuld geben, nur bas Bute von Gott ableiten, fo haben fie auch tas physische Uebel, bas Uebel in ber Ratur, theils birect, theils intica, theils austrucklich, theils stillschweigend ber Materie ober ber unvermeiblichen Nothwentigfeit ber Ratur Edulb gegeben. Menn tiefes Uebel nicht mare, fo mare auch nicht biefes Gute, fagen fie, wenn ber Menich nicht hungerte, fo batte er auch feinen Genuß vom und feinen Erleb jum Gffen , wenn er fein Bein brechen fonnte , fo batte er aud feine Rnochen, er fonnte folglich nicht geben; wenn er feine Schmerzen empfante bei einer Bermuntung, fo hatte er feinen Untrieb fich # ichugen; tarum feien tie oberflächlichen Wunten viel fchmerzhafter, ale tie tiefgehenten. Es ift baber eine Thorheit, fagen fie, wenn bie Atheb ften bie Uebel, Leiten, Schmerzen bes Lebens als Beweife gegen einen gutigen, weisen, allmachtigen Schopfer anführen. Es ift allertings aud gang richtig, bag, wenn biefes ober jenes Uebel nicht mare, auch nicht biefes oter jenes But fein fonnte; aber biefe Rothwendigfeit gilt nur fur die Ratur, nicht fur einen Gott. Co gut Gott ein Befen ft, in bem ber Theist sich eine Seligfeit benft, ohne Unseligfeit, eine Boll fommenheit ohne Unvollfommenheit, fo gut, fo nothwendig fnicht fich auch an einen Gott bie Vorstellung, bag er Gutes ohne Uebles,

eine Belt ohne alle Leiben und Mangel ichaffen fonne. Darum glaubt ia ber Chrift an eine zufünftige Welt, in ber bas wirflich ber Rall ift. in ber wirklich bas beseitigt ift, was ber Atheift als Beweis anführt. bas bie Belt feinen gottlichen Ursprung bat. 3a, bie alten Chriften batten biefe Belt ichon im Barabies. Wenn Abam im Stante feiner Unichuld, feiner Bollfommenheit, mit ber er aus Gottes Santen fam, geblieben ware, fo wurde fein Rorper ungerftorbar und unverwundbar, bie Ratur überhaupt von allen ben Uebeln und Dlangeln, mit benen fie jest Behaftet ift, verschont geblieben sein. Alle Die Grunte, mit welchen Die Abeiften bie Uebel ber Belt, b. h. hier ber naturlichen, nicht ber burgerliden, rechtfertigen, gelten nur, wenn man tie Ratur ale ben Grund ber Erifteng ter Dinge annimmt, bie Natur ale erfte Urfache tenft, aber nicht, wenn man einen Gott als Urheber ber Welt annimmt. Allen Theoticeen. allen Rechtfertigungen Gottes liegt baber auch in ber That, fei es nun bewußt ober unbewußt, die Ratur als etwas Celbstständiges zu Grunde: te beschränken Gottes Thatigkeit, Gottes Allmacht burch bas Wefen and tie Wirfung ber Ratur, Die Freiheit Gottes, Die boch die Welt gan; antere hatte fchaffen fonnen, ale fie ift, burch bie Borftellung ber Rothwenbigfeit, Die boch nur aus ter Ratur ftammt, nur auf fie paßt. Dies zeigt fich besonders auch in ben herrschenden Vorstellungen von Der Borfehung. Go erließ z. B. ber Erzbifchof von Baris 1846 einen Brief, worin er bie Glaubigen ju Gebeten aufforbert, "auf bag bei ber Bapftwahl feine frembartigen Ginfluffe Gottes anas Digen Abfichten miberftreben mochten". Co erließ vor Rurgem Canuar 1849) ber Ronig von Breugen einen Armeebefehl, worin es Beift: "in bem verfloffenen Jahr, wo Breußen ber Berführung und bem Sochverrath ohne Gottes Sulfe erlegen mare, hat meine Armee ihren alten Nuhm bewährt und neuen geerntet". Aber was ist bas für ein fcmaches Befen, beffen gnabigen Abfichten frembartige Ginfuffe wiberftreben und wiberfteben fonnen! Was ift bas fur eine Sulfe Sottes, Die ohne Bajonette und Chrapnels feine Rraft und feinen

Erfola hat? was bas für eine Allmacht, bie zu ihrer Unterftusung milb tarifche Macht bebarf? mas bas fur ein Gott, ber feinen Ruhm mit bem Ruhm ber foniglich preußischen Urmee theilt? Entweber aebt Botti allein die Ehre, wie die alten Theisten und Christen, welche alaubten, baß Gott ohne Bajonette und Shrapnels helfen, baß man burch bas ! bloffe Bebet Reinde beffegen fonne, baf bas Gebet, b. h. bie Macht ber Religion, ober mas eine ift, bie Macht Gottes, allmächtig ift; ober aebt allein ber Brutalitat ber materiellen Rrafte und Mittel bie Chie, baß fie geholfen. Wir feben an biefen Beisvielen, bie fich übrigens bis ind Unenbliche vermehren liegen, benn jedes Intelligenzblatt liefert bet. aleichen . wie gottlos felbft bie namentlich mobernen Gottesglaubigen find, wie sie ihren Gott in ber That verläugnen und herabseken, mab rend sie ihm mit bem Munde Elogen machen, indem fie ber Materie, ber Belt. bem Menichen eine von ihm unabhangige, felbftftanbige Racht und Wirksamkeit zuschreiben, ihrem Gott nur bie Rolle eines mußigen Buschauers ober Inspectors, bochftens nur in ber außerften Roth bie eines Beispringers und Aushelfers ermeifen. Schon ber gemöhnliche Ausbrud: Bulfe Gottes, Beiftand Gottes charafterifirt biefen bafilichen 3miespalt amischen Gott und Natur; benn wer mir hilft, beis ftebt , ber hebt nicht meine Thatiafeit auf; er unterftust mich nur; er nimmt nur einen Theil ber Arbeit, ber Laft auf fich. Belch eine unwurdige Borftellung aber, wenn man einmal einen Gott glaubt, ihm bie Allmacht, wenigstens ber That nach, abzusprechen, ibm bie Racht ber Natur und bes Menschen beizugesellen und zu bieser seine Auflucht au nehmen. Wenn ein Auge über mir wacht, wozu brauche ich benn felbft ein Auge zu haben, felbft mich vorzusehen? Wenn ein Gott für mich forgt, warum brauche ich für mich zu forgen? Wenn ein gutiges und zugleich allmächtiges Wefen ift, mas foll mir bie beschränfte Racht natürlicher Mittel und Rrafte? Uebrigens wollen wir bie Abendlande nicht tabeln, baß fie ihren religiösen Glauben nicht bis auf feine maste fchen Consequenzen treiben, bag fie vielmehr eigenmachtig bie Folgen

bres Glaubens wegfreichen, ihren Glauben in ber Birflichfeit in ber Braris verlaugnen; benn nur biefer Inconfequeng, biefem practifchen Unglauben , biefem inftinctartigen Atheismus und Eggismus verbanten wir alle Kortidritte, alle Erfindungen, burch bie fich bie Chriften pon ben Muhamebanern. Die Abenblander überhaupt von ben Morgenlandern auszeichnen. Ber fich auf bie Allmacht Gottes verläßt, wer glaubt, baß Alles, was geschieht und ift, burch Gottes Willen geschieht und ift , ber wird nummermehr auf Mittel finnen, ben lebeln ber Welt abzuhalfen. meder ben natürlichen Uebeln, so weit biese aufhebbar find, benn wiber ben Tob wird tein Armeimittel gefunden werben, noch ben Uebeln ber burgerlichen Welt. "Jebem, fagt Calvin in ber ichon mehrmals angefibren Schrift, wird von der Gottheit seine Lage und fein Stand answiesen. Salomon ermahnt baber mit bem Spruche: ""Loos wirb geworfen in ben Schoos, aber es fallet wie ber Berr will, "" bie Armen dur Gebuld, weil biejenigen, welche mit ihrem Loofe nicht zufrieben find, eine ihnen von Gott aufgelegte Last abzuschütteln suchen. Go tabelt auch ein anderer Brophet, ber Bfalmift bie Gottlosen, welche ber menschlichen Beschicklichkeit ober bem Glüde es zuschreiben, bag einige gu Chrenftellen fommen, die andern in Riedrigkeit verbleiben." Dies ift eine nothwendige Kolge von bem Gottesglauben, von bem Glauben an bie Borfehung, mo biefer Glaube nicht ein blos theoretischer, thatlofer, ungläubiger, sondern ein mahrer, practischer Glaube ift. Ginige Rirchenbater hielten es fogar fur eine gottlose Rritif ber Werke Gottes, fich ben Bart abscheeren zu laffen. Gang richtig! Der Bart verbanft bem Billen und ber Abficht Gottes, Die fich ja auch auf bas Gingelnfte erftreden, feine Erifteng; wenn ich mir ben Bart abicheeren laffe, fo brude ich bamit ein Miffallen aus ; ich table indirect ben Urheber bes Bartes ; ich empore mich gegen feinen Billen; benn Gott fagt : ber Bart fei! indem er ihn mach. fen läßt, aber ich fage : er fei nicht! indem ich mir ihn abscheeren laffe. Mues fein laffen, wie es ift, bas ift bie nothwendige Folge von bem Blauben, bag ein Gott bie Welt regiert, Alles burch Gottes Willen geschieht und ift. Bebe eigenmächtige Beränderung ber bestehenden Orbnung ber Dinge ift eine frevelhafte Revolution. Wie in einem absolut monarchischen Staate bie Regierung nichts bem Bolfe au thun überläßt. alle politische Thatiafeit fich aneignet, so lagt auch in ber Religion Gott nichts bem Menschen übrig, so lange Gott noch ein absolutes, uneingefchranttes Wefen ift. "Darum, fagt Luther in feiner Auslegung bes Bredigers Salomonis, ift bies bie befte und hochfte Beisheit, alles Gott beimftellen und befehlen .... Gott laffen malten und regieren und alles, mas unrecht geschiehet ober benen Krommen mehr thut, bem befehlen, welcher endlich Alles genau und recht richtm mirb. ... Derohalben willst bu gern Freude, Kriebe und gute Tagt haben, fo marte bis baß fie bir Bott giebt". Aber wie gefagt, bie Chris ften haben zu ihrem und unferem Seil in Gemäßheit bes Beiftes und Charaftere bes Abenblandes, insbefonbere bes Germanenthums gegen bie Consequengen ihrer aus bem Morgenlande ftammenben religiöfen Glaubenslehren und Borftellungen bie menichliche Selbfithatig Feit geltenb gemacht, freilich aber auch baburch ihre Religion, ihre Theologie, die fle gleichwohl bis auf biefen Tag wenigstens noch theoretisch festhielten, zu einem Bewebe ber albernften Biberspruche, Salbbeiten und Sophismen, zu einem unausstehlichen, charafterlosen Difchmafch von Glauben und Unglauben, Theismus und Atheismus gemacht.

## Reunzehnte Borlefung.

Die Ramtichabalen haben, wie und bie theistischen Reisebeschreiber tablen und fich ausbruden, einen höchsten Gott, ben fie Rutfa nenn, und fur ben Schöpfer bes Simmels und ber Erbe halten. n, fagen fie, fei Alles gemacht und entftanden. Sie halten fich aber r viel klüger als Gott und Niemanden für thörichter, unfinniger und mmer ale ibren Rutfa. Wenn er, fagen fie, flug und vernünftig wefen mare, fo murbe er bie Welt viel beffer erschaffen, nicht fo viele überfteigliche Berge und Klippen barein gefett, nicht fo viel reißenbe rome und anhaltende Sturmwinde gemacht haben. Wenn sie baher Binter an einem hohen Berge auf- und abfahren, fo tonnen fle fich bt enthalten, gang entseklich auf ben Rutfa zu schelten. "Wir entsetzen 6 billig, bemerft biezu ein rationaliftifcher Schriftsteller, über biefe allheiten". 3ch entsetze mich barüber aber gar nicht; ich verwundere ich vielmehr barüber, bag bie Christen so wenig Selbsterkenntnig been und nicht bemerfen, bag fle fich nicht bem Befen nach von ben amtichabalen unterscheiben. Sie unterscheiben fich nur barin von nen, baß fie ihrem Merger über bie Robbeiten und Brutalitäten ber atur nicht in Scheltworten, wie die Ramtschabalen, sonbern in Thaten ift machen. Die Chriften ebnen Berge ober führen wenigstens gangue, bequeme Wege über fie; fie fegen reißenben Stromen Damme ente

gegen, ober leiten fie ab; furt fie veranbern bie Natur nach ihrem Sinn, au ihrem Beften, fo viel fie nur fonnen. Rebe folde That brudt aber eine Rritif ber Natur aus: ich trage feinen Berg ab, wenn ich mich nicht vorber über fein Dafein geargert, nicht vorber ibn verwunscht, verflucht habe; indem ich ihn abtrage, verwandle ich nur biefen Kluch in Begen anhaltenbe Sturmwinde, bie ben Ramtichabalen ein Grund find, ben Urheber berfelben au fchelten, haben amar bie Chriften noch fein birectes Seilmittel erfunden, wie benn überhaupt bas Reich ber Lufte am weniaften erfannt und bewältigt ift; aber bie Chriften mis fen burch andere Mittel, Die ihnen bie Cultur an Die Sand giebt, fich gegen bie Unbilben bes Klima's au ichunen. In ber Bibel beißt es amar : "Bleib! im Lande und nahre bich reblich"; aber gleichwohl reifen bie Chriften, naturlich, wenn "bie Borfebung" ihnen bie Mittel baju gegeben, in Baber, in Lander überhaupt, wo fie ein befferes, ihnen auträgliches Rlima finden. Wenn ich aber einen Ort verlaffe, fo verfluche, vermuniche ich ihn thatfachlich; ich bente ober fage vielleicht felbit : bier ift ein gang verfluchtes Rlima ; bier fann ich es nicht langer aushalten : bier gebe ich zu Grunde : alfo fort ! Wenn nun aber ber Chrift fein Baterland verläßt, fei es nun zeitlich ober fur immer, fo verlauanet er practifch feinen Glauben an Die gottliche Borfebung; benn fie ist es ja, bie ihn an biesen Ort hat gesett, woil sie benselben tras ober vielmehr vielleicht gerabe wegen feines unangenehmen und forperlich ungefunden Klima's für ben ihm paffenbften erfannt und alfo vor Die Borfebung erftredt fich ja über bas Befonben ausbestimmt bat. und Einzelne; ja, eine Vorsehung, wie fle rationaliftische Theisten fich benfen, bie fich nur auf bie Gattung, bas Allgemeine, bie allgemeinen Naturgefete erftrede, ift feine Borfebung, außer nur bem Namen nach Wenn ich baber biesen Ort verlaffe, an ben mich bie Borsebung binge fest, wenn ich biefen Berg abtrage, ben fle offenbar abfichtlich gerabe so hoch und gerade an diesen Plat hingestellt hat, wenn ich einen Damm biefem reifenden Strom fete, ber boch offenbar feine Gewalt nur buch

Gettes Willen und Macht hat, so negire, so verläugne ich durch meine practische Thätigseit meine religiöse Theorie und Glaubensvorstellung, das Alles, was Gott thut, wohlgethan, Alles, was Gott macht, weise, mudbelhaft, unverbesserlich ist, denn Gott hat ja nicht Alles über Bausch und Bogen, so nur im Allgemeinen gemacht, sondern alles Einzelne. Bie kann ich also eine gewaltsame Veränderung machen, wie die göttelichen Absichten meinen menschlichen Absichten unterwersen, wie der Racht Gottes, die sich in der Macht dieses reißenden Stromes, in der Brösse dieses Verges offenbart, die menschliche Macht entgegensehen? Ich kann es nicht, wenn ich meinen Glauben durch die That bestätigen will. Als die Kniber, erzählt Herodot, eine kleine Streese Landes durchgraben wollten, um aus ihrem Lande eine vollsommene Insel zu machen, wehrte es ihnen die Pythia mit diesen Versen:

"Befestigt nicht ben Ifthmus und burchgrabt ihn nicht, Die Infel hatte Beus gemacht, wenn er's gewollt."

Und als Rom ber Borschlag gemacht wurde, die Zustüsse der Tiber abzugraben, um ihre Ueberschwemmungen zu verhindern, da sträubten sich, wie Tacitus in seinen Annalen erzählt, die Reatiner dagegen mit den Worten, die Natur, was hier offendar so viel ist als Gott, habe aussesse für die menschlichen Interessen gesorgt, indem sie den Flüssen ihre Wündungen, ihren Lauf, ihren Ursprung wie ihr Ende gegeben habe. Alle Culturmittel, alle Ersindungen, welche der Mensch gemacht, um sich gegen die Brutalitäten der Natur zu schüben, wie z. B. die Blissableiter, hat daher der consequente, religiöse Glaube als Eingriffe in das göttliche Regiment verdammt, selbst noch, — wer sollte es densten? — in unserer Zeit. Als der Schweseläther als ein schwerzstillendes Mittel entdeckt und angewandt ward, so protestirten, wie mir von einem vollsommen glaubwürdigen Mann erzählt wurde, die Theologen einer protestantischen Universität, der Universität Erlangen dagegen, namentlich gegen die Anwendung besselben bei schweren Entbindungen,

weil es in ber Bibel heiße: "mit Schmerzen follft bu gebaren", weil alfo bas Bebaren mit Schmerzen eine ausbrudliche Berordnung, ein Billensbeichluß Gottes fei. So bumm und fo teuflisch augleich macht ber theologische Glaube ben Menschen! Doch wieber gurud von ben protestantischen Theologen und Universitäten zu ben Kamtschabalen, bie weit mehr Berftand haben; benn fie haben gang recht, wenn fie ben Urheber ber fteilen, ber menschlichen Cultur unzuganglichen Berge, ber reißenben, bie Saaten und Kluren gerftorenben Strome, ber anhaltenben Sturmwinde für ein verftanblofes und unfinniges Wefen halten; bem bie Ratur ift blind und verftanblos; fie ift, was fie ift und thut, was fle thut, nicht absichtlich, nicht mit Wiffen und Willen, fonbern nothwendig, ober, wenn wir ben Menschen, wie fich gehört, zur Ratur rech nen, er ift ja auch ein Naturwesen, ein Naturgeschöpf, sie bat ihren Berftand nur im Berftanbe bes Menfchen. Nur ber Mensch ift es ja, ber burch feine Anordnungen und Bilbungen ben Stempel bes Bewußte feins und Berftanbes ber Natur aufbrudt, nur er ift es, ber nach und nach im Laufe ber Zeiten bie Erbe zu einem vernünftigen, bem Menichen entsprechenden Wohnorte umgeschaffen und einft zu einem noch mensch licheren, noch vernunftigeren Wohnort, ale fie jest ift, umschaffen wirb. Selbst bas Rlima veranbert ja bie menschliche Cultur. Deutschland und mas mar es einft, selbft noch jur Zeit Cafar's! Bit vertragen fich aber folche gewaltsame Umgestaltungen, bie ber Denich gemacht, mit bem Glauben an eine übernaturliche, gottliche Borfehung, bie Alles gemacht und von ber es heißt: "Gott fahe an Alles, was er gemacht und fiehe ba, es war fehr gut."

Funftens muß ich noch eine Behauptung mit einigen Worten erlautern. Ich habe gesagt, man habe die Vorsehung hauptsächlich auch aus solchen Erscheinungen ber Natur zu beweisen gesucht, welche ber Folge eines bestehenden ober naturnothwendigen Uebels abhelsen ober vorbeugen. Man hat baher besonders auch in den Waffen ber Thiere, womit sie sich gegen ihre Feinde wehren, und in den Schusmitteln der

Draine bes menfdlichen und thierifchen Rorvers biefe Beweise einer besonderen Borfehung erblidt. Go ift "bas Auge burch bie Augenwimper vor bem Ginfliegen ftorender Stoffe, burch die Augenbrauen gegen ben von ber Stirne rinnenben Schweiß, burch bie Augenknochen gegen Berletung geschütt und burd bas Augenlid fann es gang gebect werben". Aber warum ift benn nicht bas Auge gegen bie verberblichen Folgen eines Fauftichlags, eines Steinwurfs ober andere bas Auge ober bie Sehfraft menigstens gerfibrenbe Ginwirfungen geschütt? weil bas Wefen, welches bas Huge bilbet, fein allmächtiges und allwissendes Wesen ift, fein Gott. Satten ein Alles sehendes Auge und tine Alles vermögenbe Sant bas Auge gemacht, fo mare auch bas Auge gegen alle möglichen Gefahren geschütt. Aber bas Wefen. velches bas Auge gebilbet, hat bei beffen Bilbung nicht an ben Steinvurf, nicht an ben Fauftschlag und unzählige andere gerftorenbe Wirfungen gebacht, weil die Natur überhaupt nicht benft, folglich auch nicht tie Befahren voraus weiß, die ein Organ ober Wefen treffen fonnen, wie ein Gott. Bebes Wesen, jedes Draan ift nur gegen bestimmte Befahren, bestimmte Einwirkungen geschütt, und bieser Schut ift eine mit ber Bestimmtheit biefes Wefens, biefes Dragns, eins mit feiner Eristenz, so bag es ohne biesen Schut gar nicht eristiren konnte. Bas einmal existiren foll, muß auch die Mittel ber Existenz haben, was tinmal leben foll und leben will, muß auch im Stande sein, sein Leben pu behaupten, zu vertheibigen alfo gegen feindliche Angriffe. Leben ift ein Kampf, ein Krieg; unmittelbar mit bem Leben ift baber jugleich bie 2Baffe als Lebenserhaltungsmittel gegeben. Es ift baber biricht, wenn man die Waffen, die Schupmittel für fich besonders her-Dorhebt und ju Beweisen einer Borfebung macht. Ift bas Leben nothe vendig, so ift auch das Lebenserhaltungsmittel nothwendig. Ift ber Rrieg ba, so ist auch bie Waffe ba, kein Krieg ohne Waffe. Will man Rich also über die Schubmittel eines Organs, eines Thieres verwundern, lo muß man sich über bas Dasein bieses Organs, bieses Thiexes ver-

munbern. Aber alle biefe Stimmittel find bei Wirden tter Raine und eins mit ber Beichaffenheit eines Draans, eines Wefents; aber eben wegen biefer ihrer Ginheit mit ber Natur eines Befens, eines Dugans And fie teine Beweise von einem absichtlich und willtürlich fchaffenden Befen, und eben wegen biefer ihrer Befchranktheit toine Beweise eines allmachtigen und allwiffenben Gottes, benn ein Gott ichust ein Beien, ein Organ gegen alle nur immer mögliche Gefahren. Nebes Befen tft geworben unter Bebingungen, Die eben nicht mehr enthielten. ale gerabe zur Erzeugung biefes Befens hinreichte, jebes Befen fucht fich nach Rraften zu behaupten, fucht fich fo viel als moas lich, fo viel, ale es feine beschränfte Ratur erlaubt, qu erhale ten ; iebes Wefen hat einen Gelbsterhaltungstrieb. Aus biefem Gelbiterhaltungstrieb, ber aber eins mit ber inbividuellen Ratur eines Drgans, eines Befens, aber nicht aus einem allmächtigen und allwiffenden Wefen stammen die Waffen, die Schusmittel ber Thine und Organe.

Endlich muß ich noch eines Einwandes erwähnen, ten bie Theisten gegen bie fruheren Atheisten ober naturaliften vorbrachten, welche bie Menschen und Thiere aus ber Natur ohne Gott entsteben ließen, übris gens auf eine Urt, Die freilich feine genügente war. Wenn bie Ratur einst burch ursprungliche Erzeugung ohne ichon vorhandene Thiere und Menschen Thiere und Menschen hervorbrachte, warum geschieht et benn jest nicht mehr? Ich erwidere: weil Alles in der Ratur feine Beit hat, weil bie Natur nur etwas fann, wenn bie bagu nothigen Bebingungen gegeben find; wenn alfo jest nicht mehr geschieht, was einft, fo muffen bamals Bedingungen vorhanden gewefen fein, Die jest febla. Aber es fann einft eine Beit fommen, wo bie Ratur baffelbe thut. wo bie alten Thiergeschlechter und Menschen vergeben, und neue Denschen, neue Beschlechter erfteben. Die Frage, warum es jest nicht mehr & schieht, kommt mir gerade so vor, als wollte man fragen, warum trigt benn ber Baum nur Früchte im Serbfte, nur Bluthen im Grubling, tonnte er benn nicht in Einem fort ohne Unterbrechung blühm und

Budte tragen? ober warum tommt benn biefes Thier nur gerabe ju tiefer Beit in bie Brunft? fonnte es nicht immerfort brunftig und tractiq fein? Rur bie Individualität, nur die Einmalheit, sit venia verbo! ift bas Sala ber Erbe, bas Sala ber Ratur: nur bie Inbividualität, ift bas Zeugungs, und Schöpfungsprincip: nur gang indiwhuelle Bedingungen und Berhaltniffe ber Erbe, Erbrevolutionen, bie und wie fie feitbem nicht mehr ftatigefunden, maren es, welche bie organischen Wefen, wenigstens bie und wie sie feit ber letten großen geologischen Epoche auf ber Erbe find, hervorbrathten. Auch ber Renich ober menschliche Geist bringt nicht immer, zu jeder Zeit originale Berfe bervor : nein! es ift immer nur eine Evoche im Leben bes Menschen, Die gludlichste, Die gunftigfte, es find Lebenbereigniffe, Lebensmomente, Lebensbebingungen, bie fich fpater nie mehr wieber finden, die fich nicht wiederholen, wenigstens nicht in ihrer ursprünglichen Frische, nur folche Momente find es, wo er originale Bette producirt; in ben meiften andern repetirt er fich nur, vervielfältigt er nur auf bem Bege ber gemeinen, gewöhnlichen Fortpflanuma feine Driginal . Schöpfungen.

Mit dieser Anmerkung schließe ich das Kapitel von der Natur. Ich habe damit den ersten Theil meiner Aufgabe erfüllt. Diese war, zu besweisen, daß der Mensch seinen Ursprung nicht vom Himmel, sondern von der Erde, nicht von Gott, sondern von der Natur ableiten, daß der Mensch seinen und Denken mit der Natur beginnen musse, daß die Natur keine Wirkung eines von ihr unterschiedenen Wesens, sondern, wie die Philosophen sagen, Ursache ihrer selbst, daß sie kein Geschöpf, kein gemachtes oder gar aus Nichts geschaffnes, sondern ein selbststandiges, nur aus sich zu begreisendes, nur von sich abzuleitendes Wesen sie, daß die Entstehung der Erde, die Entstehung der Sonne selbst, wenn wir sie entstanden denken, immer war ein natürlicher Broces gewesen sei, daß wir, um die Entstehung

berfelben uns zu veranschaulichen und begreiflich zu machen, nicht wen Menichen, vom Runftler, vom Sandwerfer, vom Denfer, ber bie Bdi aus feinen Bedanten aufbaut, fonbern von ber Natur ausgeben muffen, wie die alten Bolfer, welche ihrem richtigen Naturinftinet aufolge in ihrer religiöfen und philosophischen Weltentstehunablebre weniaftens einen Naturproces. ben Zeugungeproces zum Urbild und Schöpfunge princip ber Welt machten, bag, wie bie Bflanzen vom Reime, bas Thirt vom Thiere, ber Mensch vom Menschen, so Alles in ber Ratur von einem ihm gleichen, ftoff oder wefensverwandten, naturlichen Befen entsprungen fei, furg, bag bie Ratur nicht aus einem Beifte abge leitet, nicht aus einem Gotte erflart werben fonne, weil alle Giamichaften Gottes, fo weit biefe feine offenbar menschlichen find, felbft nut von ber Natur abgezogen und abgeleitet find. Aber fo einleuchtenb ch an und für fich ift, bag bas finnliche, forverliche Wefen ber Ratur nicht von einem geistigen , b. i. abstracten Wefen abgeleitet merben fann , io ift boch Etwas in uns, was uns diefe Ableitung glaublich macht, ja naturlich, felbft nothwendig erscheinen lagt, Etwas, mas fich bagegen ftraubt, bas naturliche, finnliche, forverliche Befen als erftes, urais fangliches, unüberfteigliches Befen zu benfen, Etwas, worque auch ber Glaube, bie Borftellung entsprungen, bag bie Belt, bie Ratur ein Broduct bes Geiftes, daß fie fogar aus Nichts entstanden fei. 3ch habe aber diesen Einwand ichon beseitigt und erflart, indem ich zeigte, bas ber Mensch von bem Sinnlichen bas Allgemeine abzieht und biefes nun bem Sinnlichen als Grund voraussent. Es ift baber bas Abstractions vermögen bes Menichen, und tie mit temfelben verbundene Ginbilbungfraft (benn nur burch die Ginbildungefraft verfelbstftanbigt ber Menich tie abstracten, allgemeinen Begriffe, benft fie ale Wefen, ale 3been), welche ihn bestimmen, über bas Sinnliche hinauszugehen, und bie forverliche, sinnliche Welt von einem unfinnlichen, abstracten Besen abzuleiten. Aber es ift thoricht, tiefe subjective, menschliche Rothwendigfeit ju einer objectiven zu machen, beswegen, weil ber Mensch, wenn er fich einmal

om Sinnlichen gum Ueberfinnlichen, b. h. gum Bebachten, Abstracten. Maemeinen erhoben bat, vom Allgemeinen. Abstracten zum Concreten krabsteigt, biefes aus jenem ableitet, nun auch wirklich, b. h. in natura niefes aus jenem entstehen zu laffen. Daß biefes verkehrt ift, erhellt ben baraus, bag man, um bas Rorperliche, Materielle aus bem Beifte ntipringen laffen zu konnen, zu ber hohlen, phantaftischen Borftellung iner Schöpfung aus Richts feine Buflucht nehmen muß. Wenn ich iber sage: bie Welt ift aus Nichts geschaffen, so sage ich bamit gar Richts: es ift biefes Nichts eine blofe Ausrebe, moburch ich ber Frage: Bober hat benn ber Beift bie nicht geiftigen, bie materiellen, forberlichen Stoffe ber Welt genommen? ausweiche. Es ift bieses Nichts, b es gleich einft ein eben fo beiliger Glaubensartifel mar, als bie Eristenz Gottes, weiter nichts als einer von ben unzähligen theologischen iber pfaffischen Aniffen und Bfiffen, welche Sahrhunderte lang bie Renschheit bethört haben. Und biesem Nichts weicht man aus, wenn man an die Stelle besselben Gott fest, wie Racob Bohm und Segel. mb ftatt : Gott fchuf bie Welt aus Nichts, fagt : er fchuf fie aus fich , als ber geiftigen Materie. Damit komme ich vielmehr, wie ich auch bon früher zeigte, um feinen Schritt weiter, benn wie fommt aus ber leiftigen Materie, wie aus Gott überhaupt bie wirkliche Materie? Mag aan baber noch fo viele theologische und speculative Rniffe und Bfiffe finnen, um bie Welt von einem Botte ableiten zu konnen, es bleibt 1bei: bas, mas bie Welt zur Welt, bas Sinnliche zum Sinnlichen, e Materie zur Materie macht, ift Etwas, was theologisch und philo-Dhifch nicht weiter beducirt und vermittelt werden fann, etwas Unabitbares, schlechthin Seiendes, nur durch fich felbst zu Faffendes, nur In und burch fich felbst Berftanbliches. 3ch habe hiermit ben erften beil meiner Aufgabe vollenbet.

Ich gehe nun zu bem zweiten und letten Theil meiner Aufgabe, Ciche ift, zu beweisen, bag ber von ber Natur unterschiedene Gott nichts Beuerbach's sammtliche Werte. VIII.

Anbres ift, ale bas eigene Befen bes Menfchen, gleichwie ich im er Theil au zeigen hatte, bag ber vom Menichen untericbiebene Gott nie Unbred, ale bie Ratur ober bas Befen ber Ratur. Dber, im er Theil hatte ich zu beweisen, baß bas Wefen ber Naturreligion Die Ra baß fich in ber Ratur und Raturreligion nichts Unbres offenbart ! barftellt, als bie Ratur : jest habe ich zu beweisen, bas fich in ber 1 ftedreliaion nichts Unbres ausspricht und offenbart, als bas Befen menschlichen Beiftes. 3ch habe ichon in ben erften Stunden erfli baß ich in biefen Borlefungen von ben untergeordneten Unterschieben Religion absehe, bag ich bie Religion nur auf zwei große Unterfc ober Begenfage reducire, auf Raturreligion und Menichen- ober Beil religion, auf Beibenthum und Chriftenthum. 36 fomme baber vom Befen ber Naturreligion ober bes Seibenthums gum Beien Christenthums. Ehe ich aber an biefes felbft tomme, muffen bie Ud gangbitufen, bie Grunde, welche ben Menichen von ber Ratur abiel ben Menichen auf fich gurudführen, ben Menichen bestimmen fein i nicht außer fich, sonbern in fich zu suchen, wenigstens in Rurgem at geben, babei aber Momente entwickelt merben, melde eben fo bie & ftes, ale Naturreligion, also überhaupt Die Religion angeben, und' ber größten Wichtigfeit find, um bas Wefen ber Religion zu begreit aber bem fucceffiven Bang gemäß, bem ber Menich im Sprechen ! Denten unterworfen ift, erft jest meniaftens vollstanbig aur Spu fommen fonnen. Der Uebergang von ber naturreligion jum eige lichen Theismus ober Monotheismus erftredt fich im "Befen ber R gion" von \$. 26-41.

Die Natur ift ber erste Gegenstand ber Religion, aber bie Ra ist ba, wo sie religiös verehrt wird, bem Menschen nicht Gegenstand Natur, wie sie es und ist, sondern als ein menschenahnliches oder w niehr menschliches Wesen. Der Mensch betet die Sonne auf dem Sta punkt der Naturreligion an, weil er sieht, wie Alles von ihr abhan wie tein Gewächs, kein Thier, kein Mensch ohne sie bestehen kann, a

wurde fie boch gleichwohl nicht religios verehren, nicht anbeten, wenn we nicht bie Sonne fich porstellte als ein Wesen, bas fich von freien Studen, wie ber Denich, am Simmel bewegt, wenn er nicht bie Bir-Munaen ber Sonne fich vorftellte als freiwillige Gaben, bie aus reiner Dute fie ber Erbe fvenbet. Burbe ber Menich bie Natur ansehen als bas, was fie ift, mit ben Augen, womit wir fie ansehen, so wurde aller Bemegarund zu religiöfer Verehrung hinmegfallen. Das Gefühl . bas ben Menichen zur Berehrung eines Gegenstandes treibt, fest ja voraus, baß ber Gegenstand für biefe Berchrung nicht unempfindlich, daß er alfo Befühl, baß er ein Berg und zwar ein menschliches, für bie menschlichen Angelegenheiten empfindliches Berg hat. Go flehten die Griechen im Berferfrieg mit Opfern die Winde an, aber nur, weil fie bieselben fur ihre Mittampfer, ihre Bundesgenoffen gegen die Verfer ansahen. Die Mithener verehrten befonders ben Boreas, ben Rordwind und baten ihn um feinen Beiftand, aber fie betrachteten ihn auch, wie Berobot ergablt, als ein ihnen befreundetes, ja verwandtes Wefen, benn er hatte bie Tochter ihres Ronigs Erechtheus jur Frau. Was ift benn nun aber bas, was einen Raturgegenftand in ein menfchliches Wefen umfchafft? Die Phantafte, Die Ginbildungefraft. Gie ift ce, Die ein Wefen uns anbere barftellt, ale es in Birflichfeit ift; fie ift ce, welche bie Ratur bem Menfchen in jenem, ben Berftand bes ober verzaubernden, bad Huge blenbenben Lichte erscheinen läßt, fur welches bie menschliche Sprache ben Ausbrud : Bottlichfeit, Gottheit, Gott erfunden hat; fie alfo ift es, welche bie Gotter ber Menschen erschafft. 3ch habe schon gefagt, baß bas Wort Gott, Gottheit urfprunglich nur ein Allgemeinname, aber fein Eigenname ift, daß bas Wort Gott ursprünglich fein Subject, sonbern nur ein Prabicat, b. h. fein Wefen, fontern eine Gigenschaft ausbrudt, bie auf jeben Begenstand paßt ober angewendet wird, welcher eben bem Menichen im Lichte ber Phantafte als ein göttliches Wefen erfceint, welcher auf ben Menschen, fo ju fagen, einen göttlichen Ginbrud macht. Jeber Gegenstand kann baher ein Gott ober, was eins i Gegenstand religiöser Verehrung werden. Ich sage: es ist ein Gott ober ein Gegenstand ber religiösen Verehrung; benn es gie anderes Merkmal ber Gottheit, als die religiöse Verehrung: ein ist, was religiös verehrt wird. Aber religiös verehrt wird eben i Gegenstand, wenn und wiesern er ein Wesen, ein Gegenstand ber taste ober Einbildungskraft ist.

## Zwanzigste Borlefung.

Beber Gegenstand fann nicht nur, fonbern wird auch wirklich vom ifchen als Bott, ober mas eine ift, religios verehrt. Diefer Stand. t ift ber fogenannte Retifchismus, wo ber Menich ohne alle if und Unterscheidung alle möglichen Gegenstände und Dinge, seien un funftliche ober naturliche. Brobucte ber Ratur ober bes Den-1, ju feinen Gottern macht. Co mablen fich g. B. bie Reger in rra-Leona Borner, Rreboicheeren, Ragel, Riefelfteine, Schnedener, Bogelfopfe, Burgeln ju ihren Gottern, tragen fie in einem tel am Salfe mit Glasperlen und anderen Bierrathen geschmudt. ftholm a. a. D.) "Die Dtahalter beteten die Flaggen und Wimpel ruropaifchen Schiffe an, bie Mabagaffen hielten mathematische Innente fur Gotter, bie Oftiaten bezeugten einer Rurnberger Uhr, be bie Beftalt eines Baren hatte, religiofe Berehrung." (Meiners . D.) Bas ift aber ber Grund, bag Menfchen Schnedenhaufer, blicheeren, Alaggen und Wimpel zu ihren Gottern machen? Die intafie, bie Einbilbungefraft, bie um fo machtiger, je größer bie Unenheit bes Menschen ift. Die Wilben wiffen nicht, was eine Uhr, Flagge, ein mathematisches Inftrument ift; fie bilben fich baher fie feien etwas Unbres, ale fie in Wirklichkeit finb; fie machen barein phantaftifches Befen, einen Fetifch, einen Bott. Die theores e Urface ober Quelle ber Religion und ihres Gegenstandes, Gottes ift baber bie Bhantafie, Die Ginbilbungefraft. Die Chriften bezeichnen bas theoretische Religionsvermogen mit bem Borte : Glauben. Religios und glaubig ift ihnen eine, eben fo Unglaube und Botteelaus nung ober Arreligion. Wenn wir aber naber untersuchen, mas bicis Mort beteutet, fo ift es nichts Unbres, ale bie Ginbildungefraft. Da Glaube, faat Luther, Die großte Auctoritat in biefer Materie, ber großte Glaubenshelb ber Deutschen, ber teutsche Apostel Baulus, wie man ihn genannt hat, "ber Glaube, fagt er j. B. in feiner Auslegung bes Erfim Buche Mofes, ift in ter Wahrheit allmächtig . . . . bem Blaubigen alle Dinge möglich fein. Denn ber Blaube machet aus bem, bas nichts ift, bas es fei, und aus ben Dingen, fo unmöglich fint, machet er alles möglich." Aber biefe Allmacht bes Glaubens ift nur bie Allmacht ber Bhantafte, ber Einbildungefraft. Die Enmbole bes driftlichen Blaubens find, wenigftens nach hitherischem Glauben, Die Taufe und bat Abendmahl. Der Stoff, bie Materie ber Taufe ift bas Baffer, Die Materie bes Abendmahls Bein und Brot, aber bem Glauben ift bas natürliche Waffer ber Taufe ein geiftliches Waffer, wie Luther fact, if bas Brot bas Rleifch, ber Wein bas Blut bes Berrn, b. b. bie Gin bilbungefraft ift es, bie Wein in Blut, Brot in Fleifch verwandet. Der Glaube glaubt an Bunber, ja Glaube und Bunberglaube ift eins; ber Glaube bindet fich nicht an die Gesete ber Ratur: ber Glaube if frei, unumschränft; er glaubt alles Mögliche. "Gollte bem berm etwas unmöglich fein?" Aber biefe an feine Gefete ber Ratur gebundene Rraft bes Glaubens ober Gottes ift eben bie Rraft ber Einbilbung, ber nichts unmöglich ist. Der Glaube fieht auf bas Unfichtbare: "ba Glaube ift nicht berer Dinge, Die man flehet, beifit es in ber Bibet, for bern berer, bis man nicht fiehet." Aber auch bie Ginbilbungstieft ift nicht berer Dinge, bie man siehet, sonbern berer, bie man nicht fichet Die Einbildungefraft hat es nur mit Dingen und Befen zu thun, bie nicht mehr ober noch nicht, ober wenigstens nicht gegenwätzig fich "Der Glaube, fagt Luther in ber angeführten Auslegung, hänge fi

Brads an bas Ding, bas noch lauter Richts ift, und wartet barauf, bis baraus Alles werbe." "Der Glaube hat es eigentlich nur, fagt er einer anbern, icon in meinem Luther angeführten Stelle, mit ber Simft zu thun, nicht mit bem Gegenwärtigen." Darum verzagt ber Chinbige nicht, wenn es ihm gegenwärtig schlecht geht; er hofft auf teffere Butunft. Aber ber hauptfachliche Begenftand ber Ginbil-Satiablicaft ift eben bie Zukunft. Die Vergangenheit, obwohl auch ein Stgenftand ber Bhantafte, beschäftigt und, interesfirt und nicht so febr, wie bie Butunft : benn fie liegt hinter und ; fie ift unabanderlich ; fie ift whet. Bas follen wir also und viel um fie fummern? Aber anberd des mit ber Bufunft, bie und ja erst bevorsteht. Und allerdings hat Suther in biefer Sinficht volltommen recht, wenn er ten Unglauben an ber Bufunft tabelt, wenn er es tabelt, bag ber Menfch verzweifelt, wenn er in bem gegenwärtigen Augenblick feinen Ausweg fieht; benn ber beutfae Zag ift nicht ber jungfte Zag; bie Begenwart nicht bas Enbe ber Beidichte. Es fam Alles noch gang anbere merben, ale es jest 1, fo traurig auch ber Blid in Die Gegenwart. Namentlich gilt bies Wieckelen und politischen Dingen, in Dingen, Die bie Menschheit im Sanzen betreffen; benn ben Ginzelnen befallen allerbinge Ungludefalle, be Soffnung auf Befferung ober nur Aenberung verschwindet, wo Bermeiflung Bflicht ift".

Bott, sagen die Christen, ist fein Gegenstand ber Sinnlichseit; a sann nicht gesehen, nicht gefühlt werden; aber er ist auch, sagen wesnisstens die strenggläubigen Christen, tein Gegenstand der Bernunft; ban sie stügt sich nur auf die Sinne; Gott kann nicht bewiesen; er dann nur geglaubt werden, oder Gott eristirt nicht in den Sinnen, nicht in der Bernunft; er existirt nur im Glauben, d. h. er eristirt nur in der Einbitdung. Luther sagt in seiner Kirchenpositile: "Ich habe oft gesiagt, daß sich Gott eben also gegen den Menschen erzeiget, wie derselbige gestintt ist, und wie du bente ft und glaubest, so haft du ihn. Ber ihn gnadig oder zornig, suße oder sauer mahlet in seinem Ferzen,

ber hat ihn also. Denfest bu er zurne mit bir und wolle bein nicht. wiberfahret bir alfo. Rannft bu aber fagen : 3ch weiß, bas er w mein anabiger Bater fein u. f. m., fo haft bu es auch alfo." "Bie ! ibn fühlen . faat er in feinen Bredigten über bas erfte Buch Moie. ift er und. Den feft bu, er fep zornig und ungnabig, fo ift er ! gnabig." "Benn bu ihn, fagt er in feiner- Auslegung ber ant Epiftel Ct. Betri, für einen Bott halteft, fo thut er aud! bir für einen Gott." Das heißt: Gott ift fo, wie ich ihn gla wie ich ihn mir einbilbe; ober : bie Beschaffenheit Gottes bangt ber Beschaffenheit meiner Ginbilbungefraft ab. Bas aber von ber genschaft, gilt auch von bem Dafein Gottes. Glaube ich, baf Bott ift, fo ift ein Gott, sel. fur mich; glaube ich nicht, taf er fo ift auch feiner, sel, fur mich. Rurg ein Gott ift ein eingebil tes Befen, ein Befen ber Phantafie; und weil bie Bhantafie bie fentliche Form ober bas Organ ber Boefie ift, so tann man auch fas bie Religion ift Boefie, ein Gott ift ein voetisches Befen.

Wenn man bie Religion als Poesie auffaßt und bezeichnet, so bie Folgerung nahe, daß, wer die Religion aushebt, b. h. in ihre Gn bestandtheile aussöst, auch die Poesie, die Aunst überhaupt aushebt. ber That hat man diese Folgerung aus meinen Aufslärungen über Wesen der Religion gezogen, und daher die Hände über den Kopf sammengeschlagen vor Entsesen über die gräßliche Berödung, die in Renschelben durch diese Lehre gebracht würde, da sie allen poetis Schwung der Menschheit raube, mit der Religion auch die Poesie störe. Aber ich wäre der Tollheit, dem Wahnsinn verfallen, wen die Religion in dem Sinne ausheben wollte, als meine Gegner Schuld geben. Ich hebe nicht die Religion auf, nicht die subjectie d. i. menschlichen Elemente und Gründe der Religion, nicht Gefühl Phantasie, nicht den Drang, sein eigenes Inneres zu vergegenständli und zu personissieren, was ja schon in der Ratur der Sprache und Affects liegt, nicht das Bedürsniß, die Ratur, aber auf eine ih

Befen, wie es uns vermittelft ber Raturwiffenschaft bekannt geworben ift, entsprechende Beise au vermenschlichen, au einem Gegenstand religione-philosophisch voetischer Unschauung au machen. 3ch bebe nur ben Begenstand ber Religion, ober vielmehr ber bisherigen Religion auf: ich will nur, bag ber Mensch nicht mehr fein Berg an Dinge bange, Die nicht mehr feinem Befen und Beburfniß entsprechen, Die er folglich nur im Wiberspruch mit fich glauben und verehren fann. Es giebt allerbings viele Menichen, bei benen fich bie Boeffe, bie Bhantaffe nur an Begenstanbe ber überlieferten Religion anfnupft, benen man baber mit biefen Begenftanben auch alle Phantaffe nimmt. Aber Biele fint noch nicht Alle, und mas fur Biele nothwendig, ift beswegen noch nicht an fich nothwendig, und was jest nothwendig, ift beswegen noch nicht immer nothwendig. Liefert und benn aber nicht bas menschliche Leben, nicht bie Geschichte, nicht bie Natur Stoff genug zur Boefte? Sat bie Malerei feinen Stoff mehr, wenn fie nicht mehr bie Begenftanbe ber driftlichen Religion zu ihren Stoffen nimmt? 3ch hebe fo wenig bie Runft, die Boefie, die Phantafie auf, baß ich vielmehr die Religion nur infofern aufhebe, ale fie nicht Boefie, ale fie gemeine Profa ift. Damit kommen wir fogleich auf eine wesentliche Befchrankung bes Sapes: bie Religion ift Boefie. Ja, fie ift es; aber mit bem Unter-Schiebe von ber Boefie, von ber Runft überhaupt, bag bie Runft ihre Befcopfe fur nichts Unbres ausgiebt, ale fie find, fur Befcopfe ber Runft; bie Religion aber ihre eingebildeten Wefen far wirfliche Befen ausgiebt. Die Runft muthet mir nicht ju, bag ich biese Lanbichaft für eine wirkliche Gegend, biefes Bild bes Menschen für ben wirklichen Menschen selbst halten foll, aber bie Religion muthet mir zu, baß ich biefes Bilb für ein wirkliches Wesen halten foll. Der bloge Runftsinn erblict in ben Gotterftatuen ber Alten nur Runftwerfe; aber ber relis giole Sinn ber Beiben erblickte in biefen Runftwerken, in Biefen Statuen Botter, wirkliche, lebenbige Wefen, benen fie Alles thaten, mas fie nur immer einem verehrten und geliebten wirklichen Wesen thaten. Sie

burden bie Botterbildniffe an, bamit fie ibnen nicht bavon liefen, fe fleibeten und ichmudten fie, bewirtheten fie mit foftbaren Speifen und Getranten, legten fie auf weiche Speifeiophas bin - wenigkens geidel bies bei ben Romern mit ben mannlichen Gottern, benn bie Gottinnen burften fo wenig als vor Beiten bie Romerinnen bei Tifche liegen -. babeten und falbten fie, verfaben fie mit allen Bedurfniffen ber menich lichen Toilette und Gitelleit, mit Spiegeln, Sanbtuchern, Striegela, Rommerbienern und Kammeriungfern, machten ihnen bes Morgens ihre Aufwartimg, wie ben vornehmen herren, ergötten fie mit Schauspielen und andern Luftbarfeiten. Seneca erzählt fogar bei Anguftin von eines atten abgelebten Romobianten, ber taglich im Capitofium fein Boffer iviel trieb, gleich als tonnte er noch ben Gottern ein Beranugen bereit ten, nadbem ihn langft bie Menichen fatt batten. Eben bedwegen, weil Die Gotterbilber ober Statuen Gotter hießen und waren, bieß and ber Bilbhauer ober überhaupt Bildmacher Theopoios. b. b. Gotts macher, bie Bilbhauerfunft Gottmacherfunft. (17)

Daffelbe, was wir hier bei ben gebilbetsten Boltern bes Alterthums sehen, finden wir noch jest bei ben rohen Boltern, nur daß ihre Götter und Gögen keine Meisterstude ber menschlichen Kunftgeschicklichkeit sind, wie die der Griechen und Römer. So haben die Oftjaken ) 3. B. pu ihren Gögen Buppen von Holz mit einem Menschengesichte. "Und biese ihre Gögen versehen sie mit Schnupftabak und legen etwas Bast bei, in der Meinung, daß der Göge, wenn er geschnupft hat, die Rase damit auf Oftjakisch verstopsen soll. Ereignet es sich, daß durch reisende Ruffen in der Racht, wenn Alles schläft, den Tabak entwenden, so wundern sich die Oftjaken am Morgen, wie der Göge so viel hat schnupfen können." (Bastholm a. a. D.) Aber nicht nur die Heiden, auch die Christen waren und sind noch zum Theil Bilderverehrer, auch

<sup>\*)</sup> Die meiften find jest jeboch Chriften.

g bielten und halten noch zum Theil bie religibier Bilber für wirkliche Befen, für bie Gegenftanbe felbft, bie biefe Bilber vorftellen. Die ceeinten Elriften unterschieden wohl bas Bilb pon bem Gegenffande. lagten, bof fie wur ben Gegenftand vermittelft bes Bilbes, nicht bas Bilb felbit verebeten und anbeteten: aber bas Bolf ließ biefen fubtilen Unteridied fallen. In ber griechischen Rirche fampften befonntlich bie Chrifim fogar zwei Jahrhunderte lang mit einander für und wider bie Bilberwerbrung, bis enblich ber Bilberbienft flegte. Unter ben Chriften wichnen fich befondere unfere lieben öftlichen Rachbarn, Die Ruffen, ale Bilberbushrer aus. "Beber Ruffe hat ..... gewöhnlich einen Abbrud bes 4. Ritolas ober eines andern Seiligen in Rupfer in feiner Zafche. Ucherall tragt er ihm bei fich. Burweilen fieht man einen Solbaten ober Banern feinen funfernen Bott aus ber Tafche gieben, barauf fpuden, ihn mit ber Sand reiben und reinigen, ibm vor fich hinfeben, fich vor ibm unter taufend Befreugungen nieberwerfen. Seufger antifogen und vieniamat ausrufen: Gospodi Pomilor, b. i. Gott erbarm bich meiner. Dann ftedt er feinen Gott wieber in bie Tafche und geht weiter." Reber Ruffe hat ferner in seinem Hause mohvere Swifigenbilbr, vor benen fte Licht anzunden. "Benn ein Dann bet feiner Frau ichlafen will, fo bebeckt er bie Beiligenbilber vorher mit einem Tuche. Die ruffifchen Freudenmabchen find gleichfalls fehr ehrerbietig gegen bie Stiligen. Benn fbe Befuche baben und fich ihren Freuten überlaffen willen, fo verhüllen fie vor allen Dingen ihre Bilber und löfthen bie bor baifelben bremenben Rergen aus." (Stäulin, Magagin fur Relis Bondgefchichte.) Wir feben, nebenbei bemerkt, an biefem Beifpiel, wie the fich ber Menfch in ber Religion, mit beren Aufhebung man gebintich bie Worat, als hatte biefe teinen felbstftanbigen Grund, auf-Phoben wahnt, mit ber Moral abfinbet. Er braucht nur bas Bild eines Gottes zu verhängen : ober er braucht nur, wonn er es nicht fo Jump machen will, wie ein ruffliches Freudenmadchen ober ein rufflicher Buner, über bie göttliche Swafperechtigkeit ben Mantel ber chufflichen. Liebe, ber gottlichen Barmherzigfeit zu hangen, um ungehindert zu thm, was ihm zu thun beliebt.

Ich habe bie angeführten Beispiele vom Bilberbienft nur bau an geführt, um baran ben Unterschied von ber Runft und Religion zu zei-Beibe find barin eins, baß fie Bilber ichaffen; - ber Dichter schafft Bilber in Worten, ber Maler in Karben, ber Bilbhauer in Soli. Stein. Metall - aber ber Runftler, wenn fich feine Religion einmischt. verlangt von feinen Bilbern nichts weiter, als bas fie richtig und icon find; er giebt uns einen Schein ber Wirklichkeit; aber er giebt biefen Schein ber Wirklichkeit nicht fur bie Wirklichkeit aus; Die Religion begegen betrugt ben Menichen ober vielmehr ber Menich betrugt fich felbit in ber Religion; benn fie giebt ben Schein ber Wirflichfeit fur Wirflich, feit aus: fie macht aus bem Bilbe ein lebenbiges Wefen, ein Wefen, bas aber nur in ber Einbilbung lebendig ift: - in Wahrheit ift ig bas Bilb nur Bilb -, ein Wefen, bas eben beswegen ein gottliches Beien ift und heißt; benn bas Wesen eines Gottes ift, bag er ein ein gebil betes, unwirkliches, phantaftisches Wefen ift, bas aber gleichwohl ein reales, ein wirkliches Wesen fein foll. Die Religion verlangt baber nicht von ihren Bilbern, wie bie Runft, baß fle richtig, bem barguftellenben Gegenstand entsprechend und schon find - im Gegentheil bie eigentlich religiösen Bilber find bie baglichften, unförmlichften; fo lange bie Runft ber Religion bient, nicht fich felbst angehört, bringt fie immer Werke hervor, die auf ben Namen von Runstwerken noch gar keinen Unspruch machen können, wie die Geschichte ber griechischen und driffe lichen Runft beweift - die Religion verlangt vielmehr von ihren Bib bern, baß fie bem Menfchen nutlich feien, baß fie ihm in ber Roth helfen; fie giebt baher — benn nur lebenbige Wefen tonnen ja belfen - ihren Bilbern Leben und awar menschliches Leben nicht nur bem Schein, ber Bestalt nach, wie ber Runftler, sonbern ber That nach, b. h. menschliches Gefühl, menschliche Beburfniffe und Leibenschaften, bringt ihnen baber selbst Speise und Betranke bar. So unfinnia et ibrigens ift, wenn ber Oftigfe von bem Goken, ber Alles, mas er bat mb ift, ber Butmuthiafeit und Ginbilbungefraft, ber Beidranftheit und Unwiffenbeit bes Oftigfen verbanft, wenn überhaupt ber Menich von Bilbern und Statuen Sulfe erwartet: fo liegt boch biefem Unfinn wieber ber Sinn au Grunde, bag eigentlich nur ber Menich bem Meniden belfen tann, bag ein Gott, ber bem Menschen belfen foll, menschlice Gefühle und folglich menschliche Bedürfniffe haben muß, benn fonft bat er ia felbit auch fein Gefühl für menschliche Roth. Mer nie ems bimben, was ber Sunger, wird auch einem Sungernben nicht aus ber Roth belfen. Bas aber bie Dacht zu helfen hat, bas hat auch bie Racht zu ichaben. Die Religion betrachtet also im Unterschiebe von ber Runft bie Bilber, die fie ichafft, als Wegenstande bes Abhangigkeitsgefühles, als Befen, welche bie Macht zu nügen und zu schaben haben, als Wefen, welchen ber Mensch baber seine Sulbigungen, Opfer barbringt, vor benen er nieberknieet, bie er anbetet, um fie fich geneigt zu machen.

Ich habe aber bie Beispiele aus bem Bilberbienst nicht angeführt, um an ihnen ben Unterschied zwischen ber Kunst und Religion etwa nur in Beziehung auf die sogenannten gößendienerischen Religionen zu zeisgen; ich habe sie angeführt, weil sich in ihnen das Wesen der Religion überhaupt, so auch das Wesen der christlichen Religion auf eine sinnsställige Weise darstellt. Der Mensch muß überall von dem Sinnssiden, als dem Einsachsten und Unläugbarsten und Deutlichsten auss, und erst von da zu den complicirteren, abstracten, dem Auge entzogenen Gegenständen übergehen. Der Unterschied zwischen der christlichen und beidnischen Religion ist nur, daß die Bilder der christlichen Religion, wenigstens da, wo sie ihren Unterschied vom Heidenthum sesthält, wo sie nicht selbst heidnisch wird oder ist, keine steinerne, metallene, hölzerne oder sarbige, sondern geist ige Bilder sind. Die christliche Religion küpt sich nicht auf die Sinne, sondern, wie ich gelegentlich schon in tiner der ersten Borlesungen sagte, aus das Wort, — das Wort Gale

tes, wie bie alten, glaubigen Chriften bie Bibel nannten, welche fie all eine besondere Offenbarung Gottes ber Natur entgegensesten - nicht auf bie Dacht ber Sinnlichfeit, wie bie Beiben, welche ber Dacht ber finnlichen Liebe und Beugungefraft bas Dafein, bie Schopfung bit Belt aufdrieben, fonbern auf Die Dacht bes 20 ortes: Bott fprac: "es werbe Licht, und es warb Licht", es werbe bie Welt, und es marb bie Belt. "Gottes Bort, fagt Luther, ift alfo eine toftliche theut Babe, welche Bott boch balt und achtet, bag er auch Simmel und Erben, Sonne. Mont und Sterne gegen biefe Worte fur nichts halt, bem burch bas Bort find alle Creaturen erschaffen." . " Simmel und Erbe werben vergeben, aber meine Borte merben nicht vergeben." Dber, ba bas Bort (lubjectiv für ben Menichen) burch bas Bebor vermittelt ift. fo fann man fagen, wie ich ichon fruber im Borbelgeben bemerkte, bag fich bie driftliche Religion auch auf ben Ginn ftust; aber nur auf bas Dhr. "Rimm bas Wort weg, fagt in feiner driftlichen Religionolehre Calvin, und es bleibt fein Blaube ubrig." "Dbaleich ber Menich, faat berfelbe, feine Mugen ernftlich auf bie Betrachtung ber Borte Gottes (b. i. ber Ratur) wenben foll, fo muß er boch vor Allem ober insbesonbere bie Ohren auf bas Bort richten, benn bas in ber herrlichen Form ber Welt eingebrudte Bild Bottes if nicht wirffam genug." Eben besmegen eifert Calpin auch gegen ietet forverliche Bild von Gott, weil feine Majeftat nicht von bem Auge gefaßt werben tonne, und verwirft ben von ber zweiten Ricenischen Gy nobe ausgesprochenen Sat, bag "Gott nicht burch bas Unboren tes Wortes allein, sondern auch burch ben Unblid ber Bilber erfannt werbe." Cornelius Agrippa von Rettesheim fagt in feiner Schrift wen ber Ungewißheit und Gitelfeit ber Wiffenschaften: "Wir (namlich) Chriften) burfen nicht lernen aus bem verbotenen Buch ber Bilber, fonbern aus tem Buch Gottes, welches ift bas Buch ber b. Schrift. Ber also Bott fennen lernen will, ber suche ihn nicht in ben Bilbem bet Maler und Bilbhauer, fonbern forfche, wie Johannes fagt, in bet

Sorift, benn fie zeuget von ihm. Die aber nicht lefen tonnen, follen bas Bort ber Schrift boren, benn ihr Glaube fommt, wie Raulus faat, aus bem Behor. Und Chriftus fagt bei Johannes : meine Soafe boren meine Stimme." "Das Wort Gottes, fagt Luther in feiner Auslegung bes 18. Pfalms, ift ein foldes Wort, bas. wenn man nicht alle Sinne auschließt und es allein mit bem Behör vernimmt und ihm Glauben beimißt, fo tann man es nicht faffen." Die Sinne außer bem Dhr laft baber bie driftliche Religion weg, nimmt fe nicht in ben Gegenstand ihrer Berehrung auf. Der heibnische Gott bagegen ift auch ein Gegenstand ber anderen, felbft ber forverlichen Sinne; ber heibnische Gott, ber in Bilbern von Solg, Stein, garbe fein Dafein bat, bem Menichen fich offenbart und barftellt, ber tann felbft mit Sanben gegriffen; er fann aber eben beswegen auch gertrummert und gerichlagen werben - Die Seiben felbft gertrummerten oft ihre Gotter ober marfen fie in ben Roth aus Buth, wenn fie fich von ihnen actaufcht mahnten, wenn fie feine Sulfe erhielten, - ber beibnische Gott ift furz um ale ein forperliches Ding allen möglichen Unbillen ber Ratur und Menschenwelt ausgesett. Die Rirchenvater verlachten bie Deiben, baß fle Wesen ober Dinge ale Götter verehrten, vor benen boch selbst die Schwalben und andere Bogel so wenig Respect hatten, daß fie fle mit ihrem Roth besubelten. Der driftliche Gott bagegen ift fein fo gerbrechliches und gerftorbares, fein fo auf einen Drt befchranftes, in einen Tempel eingeschloffenes ober einschließbares Wefen, wie ber feis nerne ober holgerne Gott ber Beiben; benn er ift ein bloges Bort- und Bebankenwesen. Das Wort fann ich aber nicht zerschlagen, nicht in Tempel einschließen, nicht mit ben Augen sehen, mit ben Sanden greis fen; bas Wort ift ein unförperliches, ein geiftiges Wefen. Das Wort ift etwas Allgemeines; bas Wort Baum bebeutet und umfaßt alle Baume, Birken, Buchen, Tannen, Gichen ohne Unterschieb, ohne Ginforantung; aber bas forperliche, finnliche Ding, bas ber Beibe verehrt, biefer Baum ba, biefe fteinerne Statue, ift ein einzelnes Ding, ift etwas

Beidranftes und ift nur an biefem Orte, aber nicht an anberen Orten. Der driftliche Gott ift baber ein allgemeines, glaegenmartiges, unein gefchranftes, unendliches Beien : aber alle biefe Gigenichaften fommen Rurg bas Weien bes driftlichen, geiftigen Botauch bem Borte au. tes als bes Befens, bas nicht mit ben Ginnen ergriffen wirb, bas nicht in ber Ratur ober Runft, fonbern in ber heiligen Schrift fein eigentlichet Befen offenbart, ftellt und Richts bar, ale bas Befen bes Borks. Der anbere ausgebrudt : bie Unterschiebe bes driftlichen Gottes von beibnischen reduciren fich nur auf ben Unterschied bes Bortes pon ben finnlichen Materialien, woraus ber beibnifche Gott beftebt. driftlichen und jubifchen Gott folgt baber, ftreng genommen , leine Runft - benn alle Runft ift finnlich - bochftene nur Die Boeffe, als bie im Borte nur fich ausspricht, aber nicht Malerei und Bilbhauer-Unfer Gefetgeber, fagt ber gelehrte Bube Bojephus, verbot uns funft. Bilber ju machen, weil er bie Runft Bilber ju machen fur Erwas biel, bas weber Gott, noch Menichen Rugen bringt. Bo aber ber Gott bes Menichen nicht finnlich, bilblich bargeftellt werben barf und tann, we bie Sinnlichleit von bem Berehrungemurbigen, bem Gottlichen, bem Bochften ausgeschloffen ift, ba fann auch bie Runft nicht bas bodhe erreichen, ba fann fle überhaupt nicht gebeihen, wenigftens nur im Bi beripruch mit bem religioien Brincip. Aber gleichwohl ift auch ber driftliche Gott eben fo gut ein Broduct ber Ginbildungstraft, ein Bill, wie ber beibnifche, nur ein geiftiges, unfagliches Bilb, ein Bilb, wie es bas Bort ift. Das Bort, ber Rame ift ein Brobuct ber - nathe lich mit Berftant und nach bem Ginbrud ber Sinne wirtenben - Ciw bildungefraft, bas Bilb eines Begenftanbes. In ber Eprache abm ber Menich bie Ratur nach; ber Laut, ber Ton, bas Geraufch, bas cit Gegenstand macht, ift baber bas Erfte, mas ber Menich von ber Ram aufgreift, mas er jum Rennzeichen ober Mertmal macht, woburch a fich einen Gegenstand vorstellt, womit er ihn benennt. Doch bat # bort nicht hierher. Im Christenthume hanbelt es fo fich nicht um bet

bort, wie es ein Ausbrud, ein Bilb bes Meußeren, sonbern bes Inmen ift.

Da nun alfo ber driftliche Bott fich nicht in Bilbern von Stein ber Sola, auch nicht unmittelbar in ber Natur, sonbern nur im Worte Kenbart und ausspricht, folglich nichts Rorverliches, Sinnliches, sonten Beiftiges ift. Das Wort aber auch ein Bild ift; fo folgt, bag auch er driftliche, felbit ber rationaliftische Bott ein Bild ber Ginbilbungstaft, folalich, menn Bilberbienft Bobenbienft, auch ber geiftige Gottebienft ber Chriften Gobenbienft ift. Das Chriftenthum marf bem beibenthum Gonenbienft por : ber Brotestantismus marf bem Ratholis 16mus, bem alten Chriftenthum, Bogenbienft vor, und ber Rationalis. mes wirft jest bem Brotestantismus, wenigstens bem alten orthoboren. Botenbienft por, weil er einen Menichen als Gott, ein Bilb Gottes Mo - benn ber Mensch ift ja ein solches - statt bes eigentlichen Dris male, fatt bes eigentlichen Befens verehrt habe. 3ch aber gehe noch weiter und fage: auch ber Rationalismus, ja jede Religion, jede Relis siensweise, Die einen Gott, b. h. ein nicht wirkliches, ein von ber wirf-Iden Ratur, bem wirflichen Menschenwesen abgezogenes und unter-Miebenes Befen an bie Spite ftellt, jum Gegenstand ihrer Berehrung macht, ift Bilberbienft und folglich Gobendienft, wenn überhaupt, wie efagt Bilberbienft Gokenbienft ift. Denn nicht Gott ichuf ben Dens iben nach feinem Bilbe, wie es in ber Bibel heißt, sondern ber Mensch ful, wie ich im Befen bes Chriftenthums zeigte, Gott nach feinem Und auch ber Rationalift, ber fogenannte Dent = ober Berunftalaubige, ichafft ben Gott, ben er verehrt, nach feinem Bilbe; bas Menbige Urbild, bas Driginal bes rationalistischen Gottes ift ber ra-Monaliftische Mensch. Beber Gott ift ein Befen ber Ginbilbung, ein Bilb, und amar ein Bilb bes Menfchen, aber ein Bilb, bas ber Renich außer fich fest und als ein selbstständiges Wefen vorstellt (18). Do wenig namlich ber Mensch sich Gotter erbichtet, um zu bichten, fo benig feine Dichtung, seine religiose Poeste ober Phantasie eine une Senerbad's fammtlide Berte, VIII. 16

intereffirte, uneigennütige ift, so wenig ist fie eine maßlose und unbeschränkte, sondern ihr Geset, ihr Maß ist der Mensch. Die Eindisdungsfraft richtet sich ja nach der wesentlichen Beschaffenheit eines Menschen; der dustere, surchtsame, schreckhafte Mensch bildet sich schreckliche Wesen in seiner Eindildungsfraft, schreckliche Götter; der lebenbfroht, heitere Mensch dagegen auch heitere, freundliche Götter. Go verschieden die Menschen, so verschieden sind auch die Geschöpfe ihrer Eindisdungsfraft, ihre Götter; freilich kann man hinterbrein auch umgesest sagen, so verschieden die Götter, so verschieden die Nenschen.

## Einundzwanzigfte Borlefung.

Che ich in bem Thema ber gestrigen Borlefung fortfahre, muß ich einem möglichen Digverftandniß vorbeugen, welches ich nur beswegen geftern nicht berührte, um mich nicht im Lauf meiner Entwicklung at Unterbrechen. 3ch habe gefagt, baß eben fo, wie bie Botter, bie Begen-Rimbe bes beibnifchen Blaubens, fo auch bie Begenstände bes driftliden Glaubens Erzeugniffe ber Einbildungsfraft feien. Sieraus fann man nun folgern und hat man in ber That gefolgert, bag bie biblifche Sischichte fowohl bes Alten und Reuen Testamentes pure Fabel, pure Erbichtung fei. Aber feineswege ift biefe Folgerung gerechtfertigt, benn th behaupte nur, bag bie Gegenstanbe ber Religion fo, mie fie ihr Segenstand find, Befen der Einbildungefraft, nicht aber, daß biefe Begenftanbe an und fur fich felbft Ginbilbungen find. Go wenig 146 ber Behauptung, bag bie Sonne, wie fie bie heibnische Religion vorelt, namlich als ein versonliches, gottliches Wesen, bag also ber Sonengott ein eingebilbetes Befen ift, folgt, baß bie Sonne felbst auch n eingebildetes Befen ift, fo wenig ift aus ber Behauptung, bag ber Rofes, wie ihn bie jubifche Religionsgeschichte, ber Jesus, wie ihn bie riftliche Religion und Religionsgeschichte bes Neuen Teftamentes bar-Mt, Wefen ber Einbildungefraft find, ju folgern, bag besmegen Mofes und Refus an unt fur fich felbft feine geschichtlichen Bersonen geweim. Denn amifchen einer Berfon ale geschichtlicher und religiöfer ift berfelbe Unterschied, wie amischen bem naturlichen Begenftant ale folden und bemfelben, wie ihn die Religion porftellt. Die Phantafie erzeut nichts aus fich . fonft mußten wir an eine Schöpfung aus Richts glasben, bie Phantafte entzundet fich nur an natürlichen und geschichtlichen Stoffen. Go menia ber Cauerftoff ohne einen Brennftoff bie bas Auer entaudenbe Erscheinung bes Keuers erzeugt (19) so wenig erzeugt bie Einbildungefraft ohne einen gegebenen Stoff ihre religiöfen und port ichen Gestalten. Aber eine geschichtliche Berion, wie fie Begenstant ber Religion, ift eben eine nicht mehr geschichtliche, eine von ber Ein bilbungefraft umgeformte Berjon. 3ch laugne alfo nicht, bag ein Jeft gemefen, eine hiftorische Berson also war, ber bie driftliche Religion ibren Ursprung verbanft, ich laugne nicht, baß er gelitten für seine Lebus aber ich laugne, bag biefer Jefus ein Chriftus, ein Bott oter Botte fohn, ein von einer Jungfrau geborenes, wunderthatiges Befen at wefen fei, daß er Rranke burch fein bloges Wort geheilt, Sturme burch feinen blogen Befehl beschwichtigt, Tobte, bie schon ber Berwefung nat maren, erwedt, und felbit von bem Tobe auferwedt worben fei, im ich laugne, bag er fo gemefen ift, wie ihn bie Bibel une barftellt; bent in ber Bibel ift Jefus fein Wegenstand ber schlichten , hiftorischen @ gahlung, fondern ber Religion, alfo feine gefchichtliche, fonbern religif Berfon, b. h. ein in ein Wefen ber Ginbildung, ber Phantafie ump festes und umgewandeltes Wefen. Und ein thorichtes ober wenigfic unfruchtbares Bestreben ift es, Die geschichtliche Babrheit von ben 3et fagen, Entstellungen und Uebertreibungen ber Ginbilbungsfraft iche au wollen. Es sehlen uns hierau die historischen Mittel. Der Christis ber ober wie er une in ber Bibel überliefert ift - und wir wiffen wa feinem anbern - ift und bleibt ein Befen, ein Beichopf ber menfon den Einbildungefraft.

Die Ginbilbungefraft, welche bie Gotter bes Denfchen fof

fnubft fich aber junachft nur an bie Ratur an : bie Gricheinungen ber Ratur, namentlich bie Erscheinungen, von benen ber Denich am meiften nich abbanaia fühlt und erfennt , find es ja auch , bie ben größten Ginbrud auf bie Einbilbungefraft machen, wie ich ichou in ben erften Stunben zeigte. Bas ift bas Leben ohne Baffer, Reuer, Erbe, Sonne, Monb? welchen Ginbrud machen aber auch biefe Gegenftanbe auf bas theoretische Bermögen, auf die Phantafie! Und junachft ift bas Auge, womit ber Menfch bie Natur betrachtet, nicht ber Versuche und Beobachtungen anftellenbe Berftanb, fonbern einzig bie Ginbilbungefraft, bie Phantafie, Die Poeffe. Aber was thut nun Die Phantafie? fie bilbet Alles nach bem Menschen; sie macht bie Natur zu einem Bilbe bes menfcblichen Befens. "Ueberall, fagt trefflich B. Conftant in feiner Schrift über bie Religion, mo Bemegung ift, fieht ber Wilbe auch Leben; ber rollende Stein icheint ihm entweder ihn zu flieben, ober zu verfolgen; ber tofenbe Strom fturgt fich auf ihn; irgend ein ergurnter Beift wohnt in bem ichaumenben Wafferfalle; ber heulende Wind ift ber Ausbruck bes Leibens ober ber Drohung; ber Wiberhall bes Felfen prophezeit ober giebt Untwort, und wenn ber Guroväer bem Wilben bie Ragnetnabel zeigt, fo erblicht biefer barin ein feinem Baterlande entfibrtes Befen, bas fich begierig und anastlich nach ersehnten Begen-Ranben febrt". Der Menich vergöttert baber nur baburch ober beswegen bie Natur, baß er fie vermenschlicht, b. h. er vergöttert fich felbft, indem er bie Ratur vergottert. Die Ratur liefert nur bas Material, ben Stoff jum Gotte; aber bie Form, bie biefen roben Stoff zu einem menichenahnlichen und baburch gottlichen Wefen umge-Raltet, Die Secle liefert Die Phantafie. Der Unterschied zwischen bem Deibenthum und Chriftenthum, bem Polytheismus und Monotheismus R nur ber, bag ber Bolytheift bie einzelnen Geftalten und Rorper ber Ratur fur fich felbft ju Göttern macht, und eben beswegen bas finnthe, wirkliche, individuelle Wesen bes Menschen, freilich unbewußt, jum Rufter und Maakstabe nimmt, wornach seine Phantaste bie Ratur-

binge permenichlicht und vergottert. Co wie ber Menich ein for verliches Einzelwefen ift, jo find auch die Botter tes Bolptheiften forverliche, leibhafte Einzelwefen; er hat baber ungablig viele Gotter: er hat fo viele Gotter, ale er unterschiebene Befensagttungen in ber Ratur bemerft. 3a! er geht noch weiter: er pergottert felbft bie eine gelnen Artuntericbiebe. Freilich fnunft fich auch biefe Bergotterung, biefer religiole Echolafticismus hauptfachlich an die Dinge an, Die fie ben Egoiemus bes Menichen bie größte Bichtigfeit haben; benn eben an folden Gegenstanden bemerft ber Menich Alles mit Aufmerffamiet. firirt er mit seinem Auge bie fleinsten Unterschiebe und vergottert fie bem vermittelft feiner Bhantafie. Gin foftliches Beisviel biervon liefern und bie Romer. Diefe hatten a. B. fur jebe Stufe ber Entwicklung, melde bie ben Menichen nuglichften Gemachie, wie bie Getreibearten, von Er fang bis jum Enbe burchlaufen, fur bie Ctufe bes Reimens, fur bie bes Schoffens, fur bie, wo ber Salm ben erften Anoten bilbet, furs fie jeben in bie Augen fallenben Abschnitt und Unterschied im Rachethum bes Getreibes lauter besondere Gottheiten. Go batten fie auch fur bie Kinder eine Menge Gotter — eine Gottin : Natio für bie Geburt, eine Bottin : Etuca fur bas Effen , eine Gottin : Botina fur bas Erinten ber Kinder, einen Gott : Bagitanus für bie fchreienden ober meinenben. eine Bottin: Cunina fur bie in ber Biege liegenben, eine Gottin: Rumia für bie faugenben Rinber.

Der Monotheist geht bagegen nicht von bem wirklichen, sinnlichen Menschen, ber ein lebendiges Einzelwesen ist, aus, sondern er geht von Innen nach Außen, er geht vom Geiste des Menschen aus, der duch das Bort sich äußert, durch das bloße Wort Wirfungen hervorbringt, bessen bloßes Wort Macht hat zu schaffen. Der Wensch, der über Motern steht, als ihr Herr, dem sie gehorchen, gebietet ja über Millions durch sein bloßes Wort; er braucht nur zu besehlen, so geschieht durch andere ihm unterworsene Diener sein Wille. Der durch das bloße Wallsweitende und schaffende Geist und Wille des Menschen, namentlich best

besvotlich ober monarchisch gebietenben Menschen ift also bas, wovon ber Monotheist ausgeht, ift bas Urbild feiner Bhantafte, feiner Einbilbungsfraft. Der Bolutheift vergottert intirect ben menichlichen Geift. ble menschliche Bhantafte, benn bie Raturbinge werben ibm ja nur burd feine Phautafte zu Gottern, ber Monotheift aber birect, gerabezu. Der monotheistische ober chriftliche Gott ift baber, was zu beweisen war, den fo aut ein Broduct ber menichlichen Bhantafie, eben fo ein Bilb bes menschlichen Wefens, als ber polytheistische, nur bas bas menschliche Befen, wornach ber Chrift fich feinen Gott benft und ichaift, fein greifberes, fasbares, in ben Schranfen einer Statue, eines Bilbes tarftellbares Befen ift. Bom driftlichen und indifden Gott lagt fich fein Bild machen: aber wer fann fich vom Weifte, vom Willen, vom Wort en forverliches Bild machen? Der Unterschied awischen bem Monotheismus und Bolytheismus besteht barin ferner, bag ber Bolytheismus mm Ausgangspunkt und Fundament bie finnliche Anschauung hat, welche une bie Welt in ber Bielheit ihrer Wefen barftellt, ber Monotheismus aber von bem Busammenhang, von ber Ginheit ber Welt ausgeht, von ber Belt, wie ber Denfch fle im Denfen und Ginbilben in ein Gins aufammenfaßt. Es ift nur eine Welt und folglich nur ein Gott, fagt a. B. Umbrofius. Die vielen Götter find Gefchopfe bet fich unmittelbar an die Ginne auschließenden Ginbildungofraft; ber Eine Bott ift ein Beschöpf ber von ben Ginnen abgezogenen, ber mit ben Abstractionevermögen verbundenen Ginbildungofraft. Re mebr be Menich von der Einbildungsfraft beherricht wird, besto sinulicher #fein Bott; auch ber Gine Gott; je mehr ber Denich an abgezogene Begriffe gewöhnt ift, besto unfinnlicher, besto abgezogener, abgefeimter fein Gott. Der Unterschied awischen bem driftlichen Gott, wie er degenftand bes Rationalisten, bes Denfalaubigen, und zwischen In , wie er Gegenstand bes Alt - ober Bollglaubigen ift , besteht nur wein, bag ber rationalistische Gott ein abgeseimteres, abgezogeneres, Affinnlicheres Wesen ift, als ber muftische ober rechtglaubige Gott, befteht nur barin, bag ber Rationalift feine Ginbilbunastraft burd bie Abstractionefraft bestimmt, beherrscht, ber Altalaubige aber seine Abftractionefraft ober fein Begriffevermogen burch bie Ginbilbungefraft überbietet ober beherricht. Der mit anberen Worten : ber Rationalift bestimmt ober beffer beidranft burch bie Bernunft --- bie Bernunft ift es ia, die wir ber gewöhnlichen Sprach - und Dentweise nach als bas Bermogen, abgezogene Begriffe zu bilben, bezeichnen und faffen - ben Glauben; ber Rechtalaubige beherrscht bie Vernunft burch ben Glau ben. Der Gott ber Altgläubigen fann Alles und thut wirflich. mas ber Bernunft miberfpricht; er fann Alles, mas bie unumichrante Einbildungefraft bes Blaubene ale möglich vorftellt . - und biefer ift nichts unmöglich - , b. h. ber altgläubige Gott verwirklicht . mas ber Glaubige fich einbildet; er ift nur bie verwirflichte, vergegenftanblicht unbeschränfte Einbildungefraft bes vollgläubigen Menichen. rationalistische Gott bingegen fann und thut nichts, mas ber Bernunft bes Rationalisten ober vielmehr ber burch bie rationalifische Bernunft beidranften Glaubens = und Ginbilbungefraft wiber spricht. Aber gleichwohl ift ber Rationalismus eben fo aut Bil ber und Bobenbienft - wenn Bilberbienft faleich Gobenbienft -: benn eben fo aut ale ber eigentliche sinnliche Bosenbiener, welcher ein finnliches Bilb für Gott, für ein wirkliches Wefen balt, halt auch ber Rationalift feinen Gott, bas Geschöpf feines Glaubens, feiner Einbilbungefraft und Bernunft , fur ein wirfliches, außer bem Renichen existirendes Wefen. Er ift wuthend und fallt in ben Kangtismus bes alten Glaubens jurud, wenn man ihm bas Dafein eines, ober mas eins ift, feines Gottes, - benn jeber halt nur feinen Gott fur Gott - abstreitet, wenn man ihm nachweisen will, baß fein Bott nur ein subjectives, b. i. nur eingebilbetes, vorgestelltes, gebachtes Befen ift, baß fein Gott nur ein Bilb feines eigenen, rationaliftischen, bie Ginbilbungefraft burch bie Abstractionefraft, ben Glauben burch bas Dent vermögen beschränkenben Wefens ift. Doch nun genug einftweilen von

bem Unterschied ber Rationaliften und ber Orthoboren, ben wir spater noch bekommen. Gine 3wischenbemertung muß ich aber erft noch ma-3d babe, wo ich Seibenthum und Chriftenthum. Glauben an viele Botter und Glauben an Ginen Gott einander gegenüberftellte, nicht unterschieden zwischen bem Gegenstand ber beibnischen Religion. wie er ein Naturaeaenstand und wie er ein Kunftgegenstand ift ; ich habe gleich bebeutent gefagt: Der Gott bes Beibenthums ift biefe Ratur, biefes Bilb, biefer Baum. Sieruber also biefes. 3ch habe gesagt : bie Einbilbungefraft macht bie Raturforver, Sonne, Mont und Sterne, Bflangen, Thiere, Reuer, Baffer, ju menichlichen, verfonlichen Befen, aber je nach ben verschiebenen Wirkungen und Ginbruden, bie ein Raturgegenstand macht, vermenschlicht, versonificirt fie auch bieselben verichiebenartia. Der himmel g. B. befruchtet bie Erbe burch ben Regen. erleuchtet fie burch bie Sonne, belebt fie burch bie Barme berfelben. Der Mensch ftellte fich baber in feiner Ginbilbung bie Erbe als empfangendes, weibliches, ben Simmel ale befruchtenbes, mannliches Befen por. Die religiofe Runft hat nun feine andere Aufgabe, ale bie Naturgegenstanbe, ober bie Ursachen ber Raturerscheinungen und Naturwirfungen, wie fie fich ber Mensch einbilbet, in seiner religiösen Ginbilbungefraft vorftellt, finnlich, anschaulich barguftellen, feine andere Aufgabe, ale bie religiofen Einbilbungen zu verwirklichen. Bas ber Denich glaubt, innerlich fich vorstellt, innerlich für wirklich halt, will er auch sehen außer fich als etwas Wirkliches. Durch bie Kunft, Nota bene bie religiofe Runft, will ber Menich bem Existeng geben, mas feine Erifteng bat; bie religiose Runft ift ein Selbftbetrug, eine Selbfttauichung bes Menschen; er will fich burch fle verfichern, bag bas ift, was nicht ift, gleichwie bie gottesgläubigen Philosophen uns burch ihre erfunftelten Beweise vom Dafein eines Bottes weis machen wollen, bag wirklich ein Gott ift, bas wirklich außer und eriftirt, mas nur in unserm Ropfe ift. Bas ift alfo bas, bem bie Runft Exiftenz geben will? Ift es die Sonne, ist es die Erde, ist es der Himmel, die Luft, als die Un-

ţ

• •

fache von Blis und Donner? Rein, biefe eriftiren, und mas batte et für ein Intereffe für ben Menichen, namentlich ben religiöfen, Die Conne barauftellen, wie fie unferen Sinnen ericbeint. Rein! Die religiofe Runk will nicht bie Sonne, sonbern ben Sonnengott, nicht ben Simmel, for bern ben Simmelsagtt barftellen; fie mill nur bas barftellen, mas bit Mhantaffe in ben finnlichen Gegenstand bineinlegt, mas folglich nicht finnlich eriftirt; fie will nur ben Simmel, nur bie Sonne, fofem fie als ein perfonliches Wefen gebacht mirb, nur bie Bhantafie, nur bie Sonne, wie fie fein Sinnene, fonbern ein Bhantaftemefen, ein Befen ber Ginbilbung ift, verfinnlichen. Die Sauptfache in ber funftleriichen Darftellung eines Gottes ift feine Berfon, fein von ber Bhantafie as zeugtes, menichenabnliches Wefen, Die Rebenfache ift Die Ratur; bet natürliche Begenstand, obgleich ber Gott nur beffen Berfonification w fprunglich ift, ift nur bas Mittel, biefen Gott zu bezeichnen und wird nur ale ein Inftrument bemfelben beigefellt. Co wird ber Simmele, und Donnergott Beus in ber griechischen Religion, ob er gleich urfpringe lich, wie in allen Raturreligionen, eins ift mit bem Donner und Blis, abgebilbet in ber Sand ben foniglichen Scepter ober ben flammenben Donnerfeil haltend. Das ursprüngliche Befen bes Gottes bes Dow ners, bie Natur ift also zu einem bloken Inftrumente ber Berion berab gefest. Aber gleichwohl ift zwischen bem Simmel als Raturwefen und bem Simmelogott, ber in einem Runftwerf bargeftellt wird, biefe Bleich beit ober Einheit vorhanden, daß beibe finnliche, forverliche Befen find, - ber Simmelsgott freilich nur ber Einbildung nach - fo bag wenie ftens vor bem Gott, ber fein finnliches Wefen ift, ber Unterfchieb auf ichen bem Runft - und Naturgegenstand wegfällt , ober es wenigften nicht nothwendig war, biefen Unterfcbied bervorzuheben. Doch wieber jurud ju unserem Begenstande! 3ch habe behauptet, bag bie Ginble bungefraft bas wefentliche Organ ber Religion ift, bag ein Gott in eingebilbetes, bilbliches Wefen, und zwar ein Bild bes Meniden it. baß auch die Raturgegenftanbe, wenn fie religios angeschaut werben,

ŀ

menfchenahnliche Befen, eben besmegen Bilber bes Menfchen find, bas auch ber geiftige Bott ber Chriften nur ein burch die Ginbilbungefraft bes Menfchen erzeugtes, außer ben Menfchen bingusgefestes, ale ein felbfiftanbiges, wirfliches Wefen vorgestelltes Bilb bes Menichenwefens ift, bag alfo bie Begenftande ber Religion, natürlich fo, wie fie ibr Begenftand find, nicht außer ber Ginbilbungefraft eriftiren. Gegen biefe Behauptung haben bie Glaubigen, insbesondere Die Theologen ente festich beclamirt und ausgerufen : wie ift's moglich, bag bas eine bloße Einbildung fei, mas Millionen fo viel Eroft gemahrt hat, bem Millionen felbit ihr Leben aufgeopfert haben? Aber bas ift gar fein Bemeis für bie Birklichkeit und Bahrheit biefer Gegenstande. Die Seiden baben ihre Gotter eben fo gut fur wirfliche Befen gehalten, haben ihnen Bekatomben von Stieren, haben ihnen fogar bas Leben, fei es nun ibr eigenes, ober bas anberer Denichen, aufgeopfert, und boch gefteben jest Die Chriften, bag biefe Gotter nur felbftgeschaffene, eingebildete Befen waren. Bas bie Begenwart für Birflichfeit halt, bas erfennt bie Bufunft für Bhantafie, für Ginbilbung. Es wird eine Beit fommen, wo es eben fo allgemein anerkannt fein wird, bag bie Begenftanbe ber drifts lichen Religion nur Einbildung waren, als es jest allgemein von ben Bottern bes Seibenthums anerfannt ift. Es ift nur ber Egoismus bes Menschen, baß er seinen Gott fur ben mahren, bie Botter anberer Bolter für eingebilbete Wefen balt. Das Wefen ber Ginbilbungefraft, wo ihr fein Gegengewicht bie finnliche Anschauung und Bernunft entgegensent, ift eben bas, baß fie bas als wirklich bem Menschen erscheinen läßt, mas fie ihm vorftellt. Welche Macht bie Ginbilbungefraft über ben Menschen ausubt, bas mogen uns einige Beispiele aus bem Leben ber sogenannten wilden Bölfer veranschaulichen. "Die Wilden in Umerita und Sibirien unternehmen keinen Bug, machen keinen Tausch, schließen teinen Bertrag, wenn fie nicht burch Eraume bagu ermuntert find. Das Roftbarfte, mas fie haben, mas fie unbebentlich mit ihrem leben vertheibigen wurden, geben fie auf Treue und Glau.

ben eines Eraumes bin. Die famtidabalifden Beiber überlafien. fich bemienigen ohne Biberftanb, ber fie in feinem Schlafe genoffen al haben verfichert. Ein Brofese traumte, bas man ihm einen Amiabiconcide, und er ich neibet fich ihn ab; ein anderer, baß er feinen. Freund tobte, und er tobtet ibn". (B. Conftant a. a. D.) Rann Die Macht ber Ginbilbungefraft hoher getrieben werben als bier. wo ber getraumte Berluft eines Armes jum Grund unt Befen bes mit lichen Berluftes: Die traumerisch eingebildete Tobtung eines Freunde mm Grund und Beiet ber wirflichen Tobtung gemacht wird, wo mit alfo einem bloßen Traum feinen Leib, feine Arme, feinen Freund fett aufopfert (20). Bie ben Bilben noch jest, fo galt auch ben alten Bil tern ber Traum fur ein göttliches Beien, für eine Offenbarung, die Ericheinung Gottes. Selbft bie Chriften halten jum Theil noch its Die Traume fur gottliche Gingebungen. Das aber, worin fich ein Och offenbart, worin ein Gott ericheint, ift nichts Anbres, als bas Bein beffelben. Ein Gott baber, ber fich im Traume offenbart, ift nicht Anbres, ale bas Befen bes Traumes. Bas ift benn nun aber tel Befen bes Traumes? Die nicht burch Die Gefete ber Bernunft m Annlichen Anschauung beschränfte, im Zaum gehaltene Einbildungstraß ober Bhantafie. Rolat daraus, daß die Christen fich fur ihre Glaubent gegenstände verfolgen ließen, ihnen Gut und Blut opferten, Die Bat beit und Birflichfeit berfelben? Dit Richten; fo wenig, ale barant, bağ ber Froleje feinem Traume zulieb feinen Arm abhant, folat, baf a biefen Arm wirflich im Traum verloren hat; fo menig überhaupt barant bie Bahrheit ber Traume folgt, bag ihnen ber Denich, ber nich we Traumen beberrichen last, die Bahrheit der vernunftigen Sinnens ichauung aufopfert. 3ch habe übrigens bie Traume nur angefichet, de Annliche, augenfällige Beispiele von ber religiosen Racht ber Gintibungefraft über ben Denichen. 3ch habe aber auch behauptet, baf in Einbildungefraft der Religion nicht die freie bes Rimftlere ift, fonden, baß fie einen practischen, egoistischen 3med hat, ober bas bie Gin

dungsfraft ber Religion in bem Abhangigfeitsgefühl ibre Burgel bat. baß bie religiofe Einbildungefraft fich hauptfachlich an bie Begenftanbe wendet, bie bas Abbangigfeitsgefühl im Menichen erregen. bangigfeitegefühl bes Menichen fnünft fich aber nicht nur an bestimmte Begenftanbe an. Wie bas Berg ftets in Bewegung ift, in Ginem fort vocht und flanft, fo ruht auch nie im Menschen, namentlich in bem von ber Einbildungefraft beherrichten, bas Abhangigfeitegefühl; benn bei jebem Schritte, ben er thut, fann ihm ja ein Uebel geschehen, von jebem Begenstande, er fei auch noch fo geringfügig, fann ihm felbft ber Tob gebracht, werben. Diefes Unaftgefühl, biefe Unficherheit, biefe ben Denichen ftete begleitende Kurcht vor Uebeln ift bie Wurzel ber religiöfen Einbildungsfraft, und ba ber religiofe Menich alles Uebel, mas ibm begegnet, bofen Befen ober Beiftern aufchreibt, fo ift bie Befpenfterund Beifterfurcht bas Befen ber religiofen Ginbilbungsfraft, wenigstens bei ben ungebilbeten Menichen und Bolfern. Bas ber Menich fürchs tet, mopor er erschrickt, bas vermanbelt ja sogleich bie Bhantafie in ein boses Weien ober umgekehrt, mas ihm bie Phantafie als solches porftellt, bas fürchtet er, und fucht es baber burch religiofe Mittel fich aeneigt ober unschählich zu machen. Go hat man z. B. bei ben Chiquitos in Baraquan, wie co in ber "Geschichte von Baraquan von Charlevoir" beißt, "feine beutliche Spur von Religion angetroffen, boch fürchteten fle bie Damonen, bie ihnen, wie fie fagten, unter ben scheußlichften Geftalten zu erscheinen pflegten. Den Anfang zu ihren Keften und Gaftes reien machten fie bamit, bag fie bie Damonen anriefen, fie mochten ihre Freude nicht ftoren". Die Dtahaiter glauben, bag, wenn Einer mit bem Ruge an einen Stein flogt und es ihn schmerat, bies ein ober ber Catua, b. h. Gott gethan, so bag man von ihnen, wie es in Coof's britter und letter Reise heißt, "buchstäblich fagen fann, baß fie bei ihrem Religionefystem immer auf bezauberten Boben treten." So glauben auch bie Albantis in Afrika, wenn fie bes Rachts im Kinftern über einen Stein fallen, ein bofer Geift habe fich in ben

Stein verftedt, um ihnen mehe au thun. (Ausland, 1849 Mai.) Co verwandelt die Bhantafie einen Stein, über ben ber Menich in feiner Unbesonnenheit ftolpert, in einen Beift ober Gott! Aber mie leicht Rofpert ber Menich wieber! Bei jebem Schritte fann ibm biefes Stete fieht fich baber ber von feinem Befühl und Malbeur begegnen. feiner Einbildungefraft beherrichte Menich von bofen Beiftern und So barf bei ben norbamerifanischen Indianern Jemand nur Bahn- ober Ropfweh haben, fo heißt es gleich : "bie Beifter find unm frieden und wollen verfohnt fein" (Bedewelber : Rachricht von ber De ichichte, ben Sitten und Bebrauchen ber indignischen Bolferichaften). Befondere ausgezeichnet find burch ihre Beifter- und Befvenfterfurcht bie Bol ber bes nörblichen Aftens, die dem fogenannten Schamanenthum bulbigen, einer Religion, bie in nichts Unberem besteht, ale , in Beifterfurcht, Beifterbann und Beifterbeichworung"; fie leben in einem fortmabrenden Rampf "mit ben feindlichen Beiftern, die in ber Bufte und über bie weiten Schneefelber irre umberschweifen". (Stuhr, Religionefpftem ber beibnischen Bolfer bes Drients.) Aber feineswege wurzelt bas Schamanenthum allein, wie Stuhr eben baselbft faat, in biefem Glauben an Befpenftermefen, fonbern mehr ober weniger bie Religion aller Bolfer. Merkwürdig ift besonders, was von den nordamerifanischen Bilben etgablt wird. "So tapfer, ftolz und unabhangig fich fühlend ber nordamerifanische Indianer ift, so macht ihn boch feine Furcht por Bauberi und hererei ju einem ber furchtfamften und ichuchternften Beichopfe", wie fich Sedewelber ausbrudt. "Es ift unglaublich, fahrt er fort, welchen Ginfluß ber Glaube ber Indianer an Bauberfraft auf fein Bemuth hat. Sie find nicht mehr biefelben Menschen in bemfelben Augenblid, wo ihre Ginbilbungefraft von bem Bebanfen ergriffen wird, Ihre Bhantafie ift alebann beftanbig thatig, bie baß fie bebert finb. fcredlichften und niederschlagenoften Bilber au schaffen". por hexerei ift aber nichts als bie Furcht, bag Ginem ein Uebel von einem bofen Befen auf fogenannte übernatürliche, zauberische Beife au

nethan werben tonne. Und biefer Aberglaube, biefe Ginbilbung ift fo machtig bei ben Indianern, bag fie oft in Rolge "ber blogen Ginbilbung, es fei ihnen ein Uebel angethan, fie feien behert, mirflich Rerben" (21). Gben fo, wie Sedewelber, fpricht fich Boinen in feinem Bemalbe von Rorbamerita über bie norbamerifanischen Bilben "Die Kurcht vor bofen Beiftern ift eine ihrer berrichenbiten und audlenbften Borftellungen : ihre unerschrodenften Rrieger find in biefem Bunfte ben Beibern und Rinbern gleich; ein Traum, eine Rachterscheinung im Behold, ein wibriges Befchrei erschreden fie." Aber eben fo wie bei ben genannten Bolfern finden wir auch bei ben Chriften bie übertriebenften Borftellungen und Beschreibungen von ben Uebeln und TobeBaefahren, welche ben Menschen auf allen Begen und Stegen verfolgen und welche ihre religiofe Phantafie ale Birfungen eines bem Menschen feinblichen, bofen Wefens ober Beiftes, bes Teufels porftellt. Wirfungen, welche nur burch bie Begenwirfungen eines auten. bem Menichen wohlwollenben und allmächtigen Gottes aufgehoben merben.

Die Götter sind also allerdings Phantastegeschöpfe, aber Phantastesgeschöpfe, bie mit dem Abhängigkeitsgefühl, mit der menschlichen Roth, mit dem menschlichen Egoismus in innigster Berbindung stehen, Phantastegeschöpfe, die zugleich Gefühlswesen, Wesen oder Geschöpfe des Affects, insbesondere der Furcht und Hoffnung sind. Der Mensch verlangt von den Göttern, wie ich schon dei dem religiösen Bilderdienst sagte, daß sie ihm helsen, wenn er sie sich als gute Wesen, daß sie ihm nicht schaden, wenigstens nicht in seinen Planen und Freuden stören, wenn er sie sich als bose Wesen vorstellt. Die Religion ist daher nicht nur eine Sache der Einbildungstraft, der Phantasie, nicht nur eine Sache des Gesühles, sondern auch eine Sache des Begehrungsvermösgens, des Bestrebens und Verlangens des Menschen, unangenehme Gesühle zu beseitigen, und angenehme Gesühle sich zu verschaffen, das, was er nicht hat, aber haben möchte, zu erlangen, und das, was

er hat, aber nicht haben möchte, wie g. B. biefes Uebel, biefen Mangel, zu verneinen, turz fie ist eine Sache bes Bestrebens bes Menfchen, von ben llebeln, bie er hat ober fürchtet, befreit zu sein mb bas Gute, bas er wünscht, bas seine Phantafie ihm vorstellt, p belommen, — sie ist eine Sache bes sogenannten Gludseligfeits, triebes.

## Zweiundzwanzigste Borlefung.

Der Mensch glaubt Götter nicht nur, weil er Bhantafie und Befühl hat, sondern auch, weil er ben Trieb hat, gludlich zu sein. Er glaubt ein feliges Wefen, nicht nur weil er eine Borftellung ber Selige feit hat, sondern weil er felbft felig fein will; er glaubt ein vollfommenes Wefen, weil er felbft vollkommen zu fein municht; er glaubt ein unfterbliches Befen, weil er felbft nicht zu fterben municht. Bas er felbft nicht ift , aber ju fein municht, bas ftellt er fich in feinen Bottern als seiend por; die Götter find die als wirklich gebachten, die in wirkliche Befen verwandelten Buniche bes Menichen; ein Gott ift ber in ber Phantafte befriedigte Bludfeligfeitotrieb bes Menfchen. Satte ber Menfch feine Bunfche, fo hatte er trot Phantafie und Gefühl feine Religion, feine Botter. Und fo verschieben bie Bunfche, so verschieben find bie Gotter, und bie Bunfche fo verschieden, ale es bie Menschen felbft find. Wer jum Begenftanbe feiner Buniche nicht Beisheit und Berftanbigkeit hat, wer nicht weise und verftanbig fein will, ber hat auch teine Bottin ber Weisheit zum Gegenstande feiner Religion. Wir haben bei biefer Belegenheit wieder in Erinnerung zu bringen, mas ichon in ben erften Stunden vorgetragen murbe, bag wir, um bie Religion gu erfaffen, alle einseitigen, beschränkten Erklarungegrunde vermeiben, ober biefen Grunden feine andere Stelle in ber Religion einraumen burfen, als fie wirklich in ihr einnehmen. Imwiefern Die Gotter Machte find, Feuerbad's fammtlide Berte. VIII. 17

und amar ursprunglich Raturmachte, bie bie menschliche Ginbilbungs. fraft in menichenabnliche Befen umgeformt bat, fo wirft fich ber Renic por ihnen in ben Staub nieber : er fühlt vor ihnen fein Richtfein : fle find Gegenstände bes Nichtigfeitsgefühle, ber Furcht, Ehrfurcht, Anftaunung, Bewunderung, furchtbare ober herrliche, majeftatische Befen, bie auf ben Menichen alle bie Einbrude machen, bie überhaupt ein mit ben Bauberfraften ber Bhantafte ausgestattetes Befen ober Bilb auf ben Menschen macht; infosern fie aber Machte find, welche bie Bunfche ber Menichen erfüllen, welche bem Menichen geben, mas er municht und bebarf, find fie Gegenstände bes menschlichen Egoismus. Rurg bie Religion hat wefentlich einen praftischen 3wed und Grund; ber Trieb, aus bem bie Religion hervorgeht, ihr letter Brund ift ber Gludfeligfeite trieb, und wenn biefer Trieb etwas Caoiftifches ift, alfo ber Caoismus. Ber bicfes vertennt ober laugnet, ber ift blind; benn bie Religionege fchichte bestätigt bies auf jebem ihrer Blatter, fie bestätigt es auf ben niebrigften, wie auf ben bochften Standpuntten ber Religion. Ren erinnere fich hierbei nur an bie Beugniffe, bie ich in einer fruberen Botlefung aus ben driftlichen, griechischen und romifchen Schriftftellern an führte. Es ift biefer Bunft ber praftisch und theoretisch wichtiafte; bem wenn es erwiesen ift, bag ber Gott nur bem Gludfeligfeitetrieb bet Menschen seine Eriftenz verbanft, baß aber bie Religion nicht biefen Trieb, außer in ber Ginbilbung, befriedigt, fo ift es nothwendige Rolet, baß ber Menich auf anbere Beife ale religiofe, burch anbere Mittel als religiöse biefen Trieb zu befriedigen sucht. Alfo noch einige Belegftellen. Bahrend aber früher meine Aufgabe mar, ju beweifen, bag bie Gelbiliebe ber lette Grund ber Religion fei, fo ift jest beftimmter melt Aufgabe, ju beweifen, bag bie Religion bie menfchliche Gludfeligfeit # ihrem 3 mede hat, bag ber Menfch bie Gotter nur beswegen vereint und anbetet, bamit fie feine Bunfche erfüllen, bamit er burch fie glad lich fei. "Bittet, heißt es in ber Bibel, fo wird euch gegeben; wer W littet, ber empfahet. Welcher ift unter euch Menfchen, fo ibn bittet fen

3

Cohn ums Brot, ber ihm einen Stein bietet? Go benn ihr, Die ihr bod ara feib. fonnet bennoch euren Rintern gute Gaben geben, wie viel mehr wird euer Bater im Simmel Gutes geben benen, bie ibn bitten." "Wer nun alfo tonnte, fagt Luther in feiner Rirchenvoftille. Gott und ihm felbft fein Bert nehmen, bag er einen folden Wahn und Muth waen Gott burfte tragen und von Berben zu ihm fagen : Du bift mein Meber Bater: mas follte er nicht burfen bitten? und mas fonnte ihm Gott versagen? fein eigen Bert wirb's ihm fagen, baß ja fenn foll, mas er nur bittet." Gott mirb alfo bargeftellt als en tie Buniche erfullendes, tie Bitten erhorendes Wefen. Dan betet, bamit man Gutes empfange, bamit man erloft werte "aus Gefährliche fetten, aus Rothen und allerlei Witermartigfeiten." Be größer aber bie Roth, Die Gefahr, Die Furcht, besto machtiger regt fich auch ber Eelbsterhaltungetrieb, besto lebhafter ift ber Wunsch errettet zu werben, befto brunftiger bas Gebet. Co wenden fich bie Indianer, wie Bedewelber in ber icon öfter angeführten Schrift ale Augenzeuge erzählt. bei ber Annaberung eines Sturmes ober Ungewitters an ten Manitto ber Luft (b. h. an ben Gott ber Luft, an tie ale ein perfonliches Wefen vorgestellte Luft), bag er alle Wefahr von ihnen abmente; fo beten bie Chippemaer an ben Geen von Canata ju tem Manitto ter Gemaffer, baß er bem au hoben Unichwellen ter Wogen wehren wolle, mabrend fle über bas Baffer fuhren. Go opferten auch bie Romer ten Sturmen und ben Aluthen bes Meeres, fo oft fie gur Gee gingen, tem Bulfan, bem Reuergott, wenn fie in Reuersnoth maren ober tamit fie nicht in selde tamen. Wenn bie Lenaven in ben Krieg giehen, fo beten und fingen fie nach Sedewelber vorher folgende Strophen : "D ich Urmer, ber ich ausziehe zu ftreiten gegen ben Feind. Unt weiß nicht, ob ich beimfebren werbe, mich zu freuen ber Umarmungen meiner Rinter und meines Weibes. D grines Geschöpf! beffen Leben nicht in seiner Sand, ber über feinen Leib nicht Macht hat, boch aber feine Bflicht zu thun berfucht für feines Bolles Wohlfahrt. D bu großer Geift bort oben,

habe Mitleid mit meinen Rindern und meinem Beibe! Berbute, bas fie meinetwegen nicht trauern! Lag es mir in biefem Unternehmen gelingen , baß ich meinen Beind erschlagen moge und beimbringe bie Sies geszeichen zu meiner theuern Kamilie und meinen Kreunden, baf wir einander und freuen. Sabe Mitleiben mit mir und behute mein Leben und ich will bir ein Opfer bringen." In biefem rubrenben, einfachen Bebete haben wir alle angegebenen Momente ber Religion beifammen. Der Menich hat nicht ben Erfolg feines Unternehmens in feiner Sant. Bwifchen bem Bunich und feiner Berwirklichung, amischen bem 3med und seiner Ausführung liegt eine Kluft von Schwierigfeiten und Dias lichkeiten, Die seinen Bred vereiteln können. Mag mein Schlachtplan noch so vortrefflich fein, allerlei, sowohl natürliche ale menschliche Bor fälle, ein Wolfenbruch, ein Beinbruch, zufällig verspätete Unfunft eines Sulfecorpe und bergleichen Kalle tonnen meinen Blan vereiteln. Der Menfch füllt baher burch bie Phantafie biefe Kluft zwischen bem 3med und feiner Ausführung, zwischen bem Buniche und ber Birflichfeit mit einem Wefen aus, von beffen Willen er alle biefe Umftanbe abhangig benft, beffen Gunft er baber nur zu erfleben braucht, um in feiner Borftellung bes gludlichen Ausgangs feines Borhabens, ber Erfullung feiner Buniche, verfichert zu fein. (22) Der Menfch hat nicht fein Leben in seiner Sand, wenigstens nicht unbedingt; irgend eine außere ober innere Urfache, fei es auch nur bas Berreifen eines Aleberchens in meis nem Ropfe, fann ploglich mein Leben enben, fann mich wiber Wiffen und Willen von Weib und Rinbern, von Freunden und Bermanden trennen. Aber ber Menfch wünscht zu leben; bas leben ift ja ber 30 beariff aller Guter! Der Menich verwandelt baher fraft feines Gelbe erhaltungstriebes ober auf Grund feiner Lebensliebe unwillfürlich biefen Wunsch in ein Wesen, bas ihn erfüllen fann, in ein Wesen, bas Mugn hat, wie ber Mensch, um seine Thranen zu sehen, und Ohren, wie ber Menfch, um feine Rlage zu hören; benn bie Natur fann biefen Bunfc nicht erfüllen; die Natur, wie sie in Wirklichkeit ift, ift tein verfönlicht

Befen, hat fein Berg, ift blind und taub fur bie Buniche und Rlagen bes Menfchen. Bas fann mir bas Meer helfen, wenn ich es mir porftelle ale eine bloge Sammlung von Baffermaffen, furz ale bae, mas es in Wirklichkeit ift, wie uns bas Meer Gegenstand ift? 3ch tann nur au bem Meere fleben, baß es mich nicht verschlinge, wenn ich mir es als ein perfonliches Wefen vorstelle, von beffen Willen bie Bewegung bes Reeres abhangt, beffen Willen, beffen Gefinnung ich mir baber burch Opfer und Gaben ber Berehrung geneigt machen fann, wenn ich es mir also porftelle ale einen Gott. Es ift baber feinesmeas nur bie Beichranktheit bes Menichen, gemaß welcher er Alles nur nach fich bentt. feineswegs nur bie Unwissenheit, seine Unbefanntichaft mit bem. mas bie Ratur ift, feineswegs nur bie Ginbilbungsfraft, Die Alles ververfonlicht; es ift auch bas Gemuth, bie Selbstliebe, ber menschliche Egoismus ober Glüdfeligfeitetrieb ber Grund, bag er bie Wirfungen und Erscheinungen ber Ratur von wollenden, geistigen, perfonlichen, menschlich lebendigen Wesen ableitet, gleichgultig, ob er nun, wie ber Glaube an viele Botter, viele perfonliche Urfachen, ober, wie ber Glaube an Einen Gott, nur eine mit Willen und Bewußtsein wirkende Urfache ber Natur annimmt. Denn nur baburch, bag ber Mensch bie Natur von einem Gott abhängig macht, macht ber Mensch bie Natur von fich felbft abhangig, bringt er bie Natur in feine Gewalt. "Guhnbar, heißt es in Dvid's Faften , ift Jupitere Blig, lentbar bes Grim = migen Born." Wenn ein Naturgegenstant, 3. B. bas Meer ein Gott ift, wenn von beffen Willen bie ben Menschen so gefährlichen Sturme und Bewegungen bes Meeres abhängen, ber Wille bes Meergotics aber durch die Gebete und Opfer ber ihn verehrenden Menschen zu Gunften berfelben bestimmt wird - " Befchenfe bezwingen felbft bie Gotter" -, so hangt ja indirect, b. h. mittelbar die Bewegung bes Meeres vom Menschen ab; ber Mensch beherrscht durch Gott ober vermittelft Gottes Die Natur. So nahm einst eine Bestalin, welche fälschlich ber Blut-Schuld angeflagt war, ein Sieb in die Hand und rief die Besta mit den

Morten an : Befta! wenn ich immer mit feuschen Sanden Die biente, fo bewirfe, bag ich mit biefem Siebe Baffer aus ber Ziber fcopfe und in Deinen Tempel trage. - und bie Ratur felbit geborchte, wie fich Balerius Maximus ausbrudt, ben fuhnen und unbesonnenen Bitten ber Briefterin . b. b. bas Baffer lief feiner Natur zuwiber nicht burch bas Gieb burch. Co ftebt bie Conne im Alten Testamente ftill auf Jojua's Gebet ober Bebot-Bebet und . Gebot unterscheibet fich übrigens nicht wesentlich. (ober bezwinge, beffege), fagt 2. B. ber gottliche Tiberfluß zu Aeneas bei Birgil, mit bemuthigen Gebeten ben Born ber Jung, überwinde, fagt besgleichen Selenus ju ihm, Die machtige Bebieterin mit bemuthigen Gaben. Das Gebet ift nur ein bemuthiges Gebot, ein Bebot aber in ber Korm ber Religion. Die mobernen Theologen haben awar bas Bunber bes Connenstillstanbs aus ber Bibel ausgemerat, bie Stelle für eine poetifche Rebensart ober fonft mas, ich meiß es felbft nicht mehr, erklärt. Aber es giebt noch genug anbere eben fo ftarte Wunder in ber Bibel, und es ift baber gang eine, ob man biefes Bunder aläubig ftehen läßt ober ungläubig megichafft. Gben fo erfolgt auf bas Gebet bes Glias Regen. "Das Gebet bes Gerechten, heißt es im Reuen Teftament, vermag viel. Elias betete, baß es nicht regnen follte und es regnete nicht auf Erben brei Jahre und feche Monbe. Und er betete abermal und ber Simmel gab ben Regen". Und ber Bfalmift fagt: "Gott thut ben Billen berer Gottesfurchtigen". "Gott, fagt Luther in seiner Auslegung bes andern Buche Mofe in Beziehung auf biefe Bibelftelle, Gott machetes, wie Derjenige will, fo ba glau bet". Und noch heute beten bie Chriften bei anhaltenber Trodne um Regen . bei anhaltenbem Regen um Connenschein; fie glauben alle, wenn fie es gleich in ber Theorie laugnen, bag ber Bille Gottes, von bem fie Alles abhangig benfen, burch bas Gebet bes Menichen beftimmt werbe, Regen und Sonnenschein zu geben und zwar wiber ben Ratur lauf; benn würben fie glauben, bag Regen und Sonnenschein fich bann pf

cinclellen, wenn es eben bie Ratur mit fich bringt, so wurden fie nicht beten , - bas Gebet mare eine Thorheit - nein! fie glauben, baß burd bas Gebet ble Ratur beherricht, bie Ratur ben menschlichen Muniden und Bedurfuiffen unterwurfig gemacht werben fonne. wegen auft bem Menichen, wenigstens bem an bie religiösen Borftellunam gewöhnten, Die Lehre, welche bie Natur burch fich felbft begreift. welche die Belt ober Ratur nicht von bem Willen eines Gottes, eines bem Menichen wohlwollenben, menichenabnlichen Weiens abhangig macht, fur eine troftlofe und beswegen unwahre Lehre; benn obgleich ber Theift in ber Theorie bie Unwahrheit ber Troftlofigfeit vorauslett, thut, als ob er nur aus Grunden ter Bernunft fie verwerfe, is folgt boch in ber Braris, b. h. in ber That und Wahrheit die Unwahrheit nur aus ber Troftlofigfeit; man verwirft fie beswegen als unwahr, weil fie troftlos, b. h. nicht gemuthlich, nicht so behaglich ift, nicht fo bem menschlichen Egoismus schmeichelt, als bie entgegengesente Repre, welche bie Ratur von einem Wesen ableitet, bas ben Naturlauf nach ben Gebeten und Bunichen bes Menschen bestimmt. "Die Epis buder, sagt schon ber gemuthliche Plutarch in seiner Schrift von ber Unmöglichkeit, nach Epikur glücklich zu leben, find baburch allein schon 🐟 befraft, baß fle bie Borfehung laugnen, indem fle fich baburch ber Wonne berauben, welche ber Glaube an eine gottliche Borfehung einflößt. "Belde Beruhigung, welche Wonne, fagt Sermogenes bei Blutgrch in berfelben Schrift, liegt in ber Borftellung, bag bie Befen, bie Alles wiffen und Alles fonnen, fo wohlwollend gegen mich find, bag wegen ber Sorge, bie fie für mich tragen, ftete ihr Auge ther mir wacht, sowohl bei Tag und Nacht, ich mag thun, was ich will. und baß fie mir, um ben Ausgang jeber Unternehmung zu offenbaren, allerlei Beichen geben!" "Done Gott leben, fagt besgleichen ein engliiher Theolog, Cubworth, heißt ohne Soffnung leben. Denn welche Doffnung ober welches Vertrauen foll ber Mensch auf die finnlose und Wole Ratur feben"? Und führt dabei ben Spruch eines griechischen

Dichters, bes Linus an: "Alles ift zu hoffen (an Richts zu verzweisfeln), benn Alles vollbringt Gott mit Leichtigkeit, Richts ift ein hinbernisfur ihn".

Ein Glaube, eine Borffellung, bie aber nur beswegen festgehalten wirb, nur besmegen, wenn auch nicht ben Worten, boch ber That nach für mabr gilt, weil fie tröftlich, gemuthlich ift, weil fie bem Egoismus. ber Selbstliebe bes Menichen ichmeichelt, ift auch nur aus bem Gemuthe. aus bem Capismus, aus ber Selbfiliebe entsprungen. Aus bem Ginbrud, ben eine Lehre auf ben Menichen macht, ift ficher ber Schluß auf ben Ursprung berfelben. Worauf ein Ding, b. h. bier ein eingebilbetes, vorgestelltes Ding wirft , baber ftammt es auch. Bas bas Berg, wie man fagt, falt läßt, für baffelbe gleichgultig ift, bas bat auch in feinem heralichen ober egoistischen Interesse bes Menschen seinen Grund. Run ift es aber eine ber Selbftliebe bes Menfchen zusagenbe Borftellung, baß bie Natur nicht mit unabanderlicher Nothwendigfeit wirft . sonbem baß über ber Nothwendigfeit ber Natur ein menschenliebenbes, menschenähnliches Wefen fteht, ein Wefen mit Willen und Berftand, welches bie Ratur lenft und regiert, fo wie es bem Menschen zuträglich, welches ben Menschen in seinen besonderen Schut nimmt, ben Menschen por ben Befahren ichunt, bie ihn jeben Augenblid von ber rudfichtelos und blind wirfenden Natur bebrohen. Ich gehe ins Freie binaus; in bemfelben Augenblick fallt ein Stein vom himmel herab; nach ber Ratur nothwendigkeit fällt er auf meinen Ropf und ichlägt mich tobt; benn ich bin gerabe in bie Richtung bes Kalls biefes Steines gefommen, und bie Schwere, fraft welcher ber Stein herabfallt, hat feinen Respect wor mir, ich mag noch so vornehm, noch so gescheibt fein. Aber ein Gott lahmt die Rraft ber Schwere, hebt ihre Wirfung auf, um mich zu mie ten, weil ein Gott mehr Achtung vor bem Leben bes Menschen, als mar ben Befegen ber Ratur hat , ober er weiß wenigstens , wenn er fein er thun will, so gescheibt und flug, so rationalistisch pfiffig bie

thun will, so gescheidt und flug, so rationalistisch pring be gu brehen und zu wenden, baß ber Stein, ohne die Ratur

ússete ut verleten, vor welchen die Rationalisten einen gewaltiaus Refrect haben, mir feinen Schaben thut. Bie gemutblich it es baber, unter bem Obbach bes himmlischen Schutes einbermmenbein, wie gemuthlos und troftlos, fich unmittelbar, wie ber Unglaubige, ben impertinenten Deteorfteinen. Sagelichlagen, Regenainen und Connenstiden ber Ratur auszusenen! 3d muß aber isaleich ben Bang ber Entwidlung burch tie Bemerfung unterbrechen. baß, wenn aleich biefe Borftellung ber gottlichen Borfehung und anbere religiofe Borftellungen wegen ihrer Bemuthlichfeit und Berglichfeit. wegen ihrer ber Celbitliebe bes Denichen quiggenben Beichaffenheit aus ber Celbaliebe, aus bem Bergen entspringen, fie boch baraus nur entipringen, fo lange bas Berg im Dienfte ber Einbilbungefraft fteht und eben beswegen auch nur in religiofen Ginbildungen feinen Troft findet. Denn so wie der Mensch seine Augen öffnet, so wie er ungeblendet burch religiose Borftellungen die Wirklichkeit ansieht, wie sie ift, fo emport fich bas Berg gegen bie Borftellung einer Borfehung wegen ihrer Barteilichfeit, mit ber fie ben Ginen rettet, ben Anteren untergeben latt, bie Ginen jum Blud und Reichthum, bie Anberen wm Unglud und Glend bestimmt, wegen ihrer Graufamfeit ober Unthatigfeit wenigstens, mit ber fie Millionen von Renfchen ten graßlichften Leiben und Martern unterworfen. Wer fann bie Grauel ber Despotie, bie Grauel ber Sierarchie, Die Grauel bes religiofen Glaubens und Aberglaubens, bie Grauel ber heibnischen und driftlichen Criminaljustig, bie Grauel ber Ratur, wie ben schwarzen Tob, bie Best, die Cholera mit bem Glauben an eine gottliche Borsehung zusam= menreimen? Die gläubigen Theologen und Philosophen haben zwar allen ihren Berftand aufgeboten, um biefe augenfälligen Wiberfpruche ber Birflichfeit mit ber religiofen Ginbiltung einer gottlichen Bors sehung auszugleichen; aber es verträgt fich weit mehr mit einem wahrbeitliebenben Bergen, weit mehr felbft mit ber Ehre Gottes ober eines Gottes, sein Dasein gerabezu zu laugnen, als burch bie schändlichen und albernen Kniffe und Pfiffe, welche die gläubigen Theologen und Philosophen zur Rechtsertigung der göttlichen Vorsehung ausgeheckt haben, sein Dasein kummerlich zu fristen. Es ist besser, ehrenvoll zu fallen, als ehrlos zu bestehen. Der Atheist läßt aber Gott ehrenvoll fallen, der Theist, der Rationalist dagegen ehrlos, à tout prix bestehen!

## Dreiundzwanzigste Borlesung.

Die Religion hat also einen practischen 3med. Sie will baburch. baß fie bie Raturwirfungen zu Sandlungen, bie Raturproducte zu Baben, fei's nun eines ober mehrerer verfonlicher, menfchenahnlicher Wefen macht, bie Natur in bie Sant bes Menschen bringen, bem Gladfeliafeitstrieb bes Menschen bienftbar machen. Die Abhangigfeit bes Menschen von ber Natur ift baher wohl, wie ich im Wesen ber Religion fage, ber Grund und Unfang ber Religion, aber bie Freiheit von biefer Abhangigfeit, fomohl im vernünftigen, ale unvernünftigen Einne, ift ber Endamed ber Religion. Dber bie Gottheit ber Ratur ift mobl bie Brunblage ber Religion, aber bie Bottheit bes Menfchen ift ber En bawed ber Religion. Bas baber ber Menfch auf bem Stanbe punft ber Bernunft burch Bilbung, burch Cultur ber Ratur erreichen will : ein ichones, gludliches, von ten Robbeiten und blinden Bufalliafeiten ber Natur geschüttes Dafein, bas will ber Menich auf bem Stanb. vunft ber Uncultur burch bie Religion erreichen. Das Mittel, Die Ratur ben menichlichen 3meden und Bunichen angenehm zu machen. ift im Anfang ber menschlichen Gefchichte baber einzig bie Religion. Der hilf- und rathlose, ber mittellose Mensch weiß sich nicht anders zu helfen, als burch Bitten und mit ihnen verbundene Baben, Opfer, woburch er ben Gegenstand, vor bem er fich fürchtet. von bem er fich bedroht und abhängig fühlt, sich geneigt zu machen sucht, ober wurd Rauberei, welche aber eine irreligiose Korm ber Religion ift; benn bie Bauberfraft. b. b. bie burch bloke Borte, burch ben bloken Billen bie Ratur beberrichende Dacht, welche ber Rauberer fich auschreibt ober selbt aububt, verfest ber religiofe Menich in ben Gegenstand außer nich. Uebrigens fann auch Beten und Baubern verbunden fein, fo bag tie Bebete nichts Anbres find, ale Beichmorungs- und Bauberformein, woburch man bie Gotter auch wiber ihren Willen gwingen fann, tie Buniche bes Menichen zu erfüllen. Celbft auch bei ben frommen Christen hat bas Bebet nicht immer ben Charafter religiofer Demuth, fonbern es tritt auch oft gebieterisch auf. "Wenn wir, fagt g. B. Luther in feiner Auslegung bes erften Buche Dofe, in ber Roth umb Anfechtung find, ba baben wir nicht sonderliche Acht auf die hobe Majeftat (Bottes), sondern fagen ftrack: Silf lieber Bott! Run bilf Gott! Las Dich bas erbarmen im Simmel. Da machen wir feine lange Borrebe. "

Bebet und Opfer find alfo Mittel, wodurch ber rath- und bulfloie Mensch aller Roth abzuhelsen und bie Natur zu bezwingen sucht. Co beten bie Chinesen, wie Sonnerat ergablt, bei einem Seefturm, wo bie Befahr am meiften Thatigfeit und Beschidlichkeit erforbert, ben Rompaß an und gehen betend mit bemfelben zu Grunde; fo bitten bie Imaufen zur Beit einer Epidemie anbachtig und mit feierlichen Berbeugungen die Rrantheit, fie mochte an ihren Sutten vorübergeben: fo bringen bie ichon fruher ermahnten Rhanbs, wenn bie Blattern ausbrechen, ber Bottheit ber Blattern bas Blut von Doffen, Schafen und Schweinen dar; und die Einwohner der Insel Amboina, einer oftindischen Infel, ober fpecieller einer ber Bewurginfeln, "bringen bei bem Ausbruch bis artiger Krantheiten allerlei Gaben und Opfer gujammen, vaden fie in ein Schiff und ftogen es in bas Meer, in ber hoffnung, bag bie Erw chen baburch verfohnt, ben ihnen gebrachten Gaben und Opfern folgen, und bie Insel Amboina verlaffen wurden. " (Meiners a. a. D.) 🐔 wendet fich also ber fogenannte Bogenbiener fogar ftatt gegen, an ben

Begenstand, an die Urfache bes Uebels mit frommen Bebeten, um ibn m beweingen. Das thut nun freilich ber Chrift nicht; aber er untericheibet fich barin nicht von bem Bolvtheiften ober Gonenbiener, bas er fatt burd Gelbfithatigfeit, burd Cultur, burd eigenen Berftanb, burd bas Bebet an ben allmachtigen Gott bie Uebel ber Ratur beseitigen, Die Ratur überhaupt fich willfahrig machen will. Freilich muffen wir bier sogleich auf ben Untericied awischen ben alten und mobernen, ober ben ungebilbeten und gebilbeten Chriften aufmertfam machen : benn iene perließen und verlaffen fich nur auf bie Allmacht bes Gebetes ober Gots tes: biefe aber beten amar auch noch: behute uns por Uebeln, behute uns por Reuersgefahr! in ber Braris jeboch verlaffen fie fich nicht mehr auf Die Rraft bes Gebetes, fonbern fuchen fich burch Reueraffecurangen unt Lebeneverficherungeanstalten ju ichugen. Freilich muß ich fogleich binaufenen, um Diffverftanbniffe au befeitigen, bag bie Gultur nicht allmachtia ift, wie ber religioje Glaube ober bie religioje Ginbilbung. Co wenig bie Ratur aus Leber Golb, aus Staub Rorn machen tann. wie ber Gott, ber Gegenftand ber Religion, fo wenig thut bie Cultur, tie bie Ratur nur burch bie Ratur, b. h. naturliche Mittel bemeistert. Bunber. Aber so viel fieht feft, bag ungahlige Uebel, bie fonft ber Menich burch religiose Mittel beseitigen wollte, aber nicht beseitigen tonnte, Die Bilbung, Die menschliche Thatigfeit burch Anwendung naturlicher Mittel gehoben ober boch gemilbert hat. Die Religion ift baber bas findliche Befen bes Menichen. Dber: in ber Religion ift ber Menich ein Rind. Das Rind fann nicht burch eigene Rraft, burch Celbfithatigfeit feine Buniche erfullen, es wendet fich mit Bitten an bie Befen, von benen es fich abhangig fühlt und weiß, an feine Eltern, um permittelft berfelben ju erhalten, mas es municht. Die Religion hat ihren Ursprung, ihre mahre Stellung und Bebeutung nur in ber Rintheitsperiode ber Menichheit, aber bie Berlote ber Rindheit ift auch Die Beriobe ber Unwiffenheit, Unerfahrenheit, Unbildung ober Uncultur. Die in späteren Zeiten enistandenen Religionen, wie die driftliche, die

man ale neue bezeichnet, waren feinte wefentlich neue Religionen : fle waren fritifde Religionen : Re haben bie aus ben alteften Beiten ber Menichheit ftammenben religioien Borftellungen nur reformirt, vergeiftigt, bem fortgefdrittenen Standbunft ber Menfcheit angevaßt. Der wenn wir auch die späteren Religionen als wesentlich neue faken, so ift boch bie Beriode, wo eine neue Religion entspringt, im Berbalmis # ber fodteren Beit bie Beriobe ber Rinbbeit. Beben wir mur auf bes uns Rachfte, auf Die Beit jurud, mo ber Broteftantismus entftanben. Belde Umpiffenheit, welcher Aberglaube, welche Robbeit berrichten Belde findifche, robe, pobelbafte, aberglaubifde Borkel lungen hatten felbft unfere gotterleuchteten Reformatoren! beswegen hatten fie auch gar nichts Unbres im Sinne, ale nur eine religible Reformation, ibr ganges Befen, namentlich Luther's, wer nur von bem religiofen Intereffe in Befchlag genommen. Die Religion entspringt also nur in ber Racht ber Unwiffenheit, ber Roth, ber Mittel lofigfeit, ber Uncultur \*), in Buftanben, wo eben besimegen bie Ginbilbungbfraft alle anderen Rrafte beberricht, wo ber Menich in ben überframnteften Borftellungen, ben exaltirteften Gemuthebewegungen lebt; aber fie entforingt augleich aus bem Bedurfnis bes Menfchen nach licht, nach Bilbung ober wenigftens nach ben 3weden ber Bilbung, fie ift felbft nichte Unbred, ale bie erfte, aber felbft noch robe, pobelhafte Bib bungsform bes Menichenweiens; baber eben jebe Epoche, jeber gewich tige Abichnitt in ber Cultur ber Menschheit mit ber Religion beginnt. Alles daber, was fvater Gegenstand ber menschlichen Gelbfttbatigfeit, Sache ber Bilbung wirb, war ursprünglich Gegenstand ber Religion; alle Runfte, alle Biffenschaften ober vielmehr bie erften Anfange, bie erften Elemente berfelben, - benn fo wie eine Runft, the

1.

<sup>\*)</sup> Celbft noch heute greifen unfere in allen tiefern menfchlichen Angelegenbeiten unwiffenben und roben Regierungen, um bem Glend ber Welt zu fleuem, ptr Geligion, fatt zu pofitiven halfes und Babungsmitteln.

Wiffenfchaft fich entwidelt, vervolltommnet, fo bort fie auf, Religion au fein. — waren anfanglich Sache ber Religion und ihrer Bertreter, ber Briefter. So war die Philosophie, die Boefie, die Sterntunde, die Bolitif, bie Rechtstunde, wenigftens bie Enticheibung ichwieriger Ralle. bie Ermittelung von Sould und Unidulb, eben fo bie Araneifunde einft eine religiofe Sache und Angelegenheit. So hatte g. B. bei ben allen Meanbtern bie Araneifunde "einen religios aftrologischen Charafter. Bie ieber einzelne Theil bes Jahres, fo ftand auch ieber einzelne Theil bes menichtiden Rorvers unter bem Ginfluß einer befondern Geftiengettheit . . . . Gin Rechtoftreit, eine Seilung fonnte nicht unternommen werben, ofine bie Gestirne an befragen." (E. Roth: Die ganntiche und goroaftrische Glaubenslehre.) So find noch heute bei ben Bilben bie Bauberer ober Berenmeifter, welche mit ben Beiftern ober Bottern in Berbindung fteben, welche alfo bie Beiftlichen, ble Briefter ber Bilben find, die Aerzte. Auch bei ben Chriften mar fonft bie Beile funft ober bie Rraft wenigstens zu heilen eine Sache ber Religion, bes Glauben& In ber Bibel haften fogar an ben Rleibungeftuden ber beiligen, ber Glaubenshelben, ber Gottesmanner Beilfrafte. imere hier nur an bas Rleid Christi, beffen Saum man nur zu berühren brauchte, um zu genesen, an die Schweißtuchlein und Roller bes Apokels Baulus, Die man, wie es in der Apostelgeschichte beißt, nur über die Kranten zu halten brauchte, und die Seuchen wichen von ihnen und be bofen Geifter fuhren aus. Die religiofe Medicin befchrantt fich ies bod feineswege nur auf fogenannte übernatürliche Mittel, auf Befcmo. rung, Bauberei, Bebet, Blaubens, ober Bottesfraft; fie menbet auch natürliche heilmittel an. Aber im Unfange ber menfchlichen Bilbung baben eben biefe natürlichen Seilmittel religiöfe Bebeutung. So hatten bie Aegypter, bei welchen, wie wir eben sahen, bie Medicin ein Theil ber Religion war, allerbinge auch natürliche Seilmittel; wie follte fich benn auch ber Mensch nur mit religiosen Mitteln, wit Sebet und Zauberformeln beansigen können? sein Verkand, sei er au

noch so unentwickelt, ober noch so sehr burch ben Glauben unterbrickt. foat ihm ia, bag man überall auf Mittel, und awar bem Gegenstand. bem 3wed entsprechenbe Mittel finnen muffe -: aber bie "Bucher, in benen bie Seilmittel und Seilarten ber Aegupter aufgezeichnet warm, wurben zu ben beiligen Buchern gerechnet, baber maren alle Reuerungen aufe ftrengfte verboten ; ein Argt, ber ein neues Dittel anwandte, und so ungludlich mar, seinen Batienten nicht zu retten, marb mit bem Zobe bestraft". Wir haben an biefer agyptifden Beilighaltung ber berfommlichen Arzneimittel ein beutliches Beifviel, wie bie erften Bilbunges ober Culturmittel Sacramente finb. Bei uns Christen find Baffer, find Bein und Brot nur Mittel ber Care mente : aber urfprunglich mar bas Baffer wegen ber wohltbatigen Bir fungen und Gigenschaften, Die man an ihm entbedte, und Die jur Bil bung bes Menichen und feiner Boblfahrt beitrugen, ein Sacrament, b. h. etwas Seiliges, ja Göttliches. Das Bafden und Baben war bei ben alten Bölfern eine religiofe Bflicht und Angelegenheit (2). Dan machte fich ein Gewiffen baraus, Die Bemaffer zu verunreinigen. Die alten Berfer ließen ihr Waffer nie in einen gluß, fpudten nie bin-Auch bei ben Griechen burfte man nicht mit ungewaschenen bin ben burch einen Flug geben, noch in die Munbung eines Aluffes ober in eine Quelle fein Baffer laffen. Gben fo, ja noch heiliger, als bas BBaffer, waren bas Brot und ber Bein, weil zu ihrer Entbedung fcom eine größere Bilbung erforberlich mar, als jur Entbedung ber mobi thatigen Gigenschaften bes Baffere, Die ja fcon Die Thiere kennen. Das "heilige Brot" gehörte zu ben Mufterien ber griechischen Religion. Celbft "noch unter une, bemerft richtig Sullmann in feiner: "Theogenie, Untersuchungen über ben Urfprung ber Religion bee Alterthume" (Berlin 1804), herricht ein gewiffes religiofes Befühl fur Bot und Getreibe, bas unter anderen ben Kornwucher für bie gehäffigste wir allen Arten bes Buchers erflart, bas bei bem gemeinen Ranne, fobalb derselbe etwas von dieser Frucht umfommen fieht, in den Ausruf über

ebt: bas liebe Brot! bas liebe Getreibe!" Die Erfindung bes Bro-16. wie bes Beines marb einem Gotte jugeschrieben, weil bas Brot. veil ber Wein felbft fur etwas Gottliches und Seiliges galt. Seift es boch felbft in ber Bibel: "ber Bein erfreut bes Menschen Bera". Mies Wohlthatige, alles Rubliche, alles Erfreuliche, alles bas menfch. iche Leben Berichonernbe und Berebelnbe mar aber ben Alten, wie wir then an bem Beisviel bes Brotes und Weines feben, etwas Gottliches. Beiliges, Religiofes. Je unwiffenber bie Menichen waren, je entblogber an Mitteln, fich Genuffe ju verschaffen, fich ein menschenwurdiges Dafein zu geben, fich gegen bie Robbeiten ber Natur zu ichuken, befto Sibere Berehrung mußten fie gegen die Erfinder folcher Mittel begen, beto heiliger bas Mittel felbst halten. Daber mar ben finnigen Gries den Alles, mas ben Menschen zum Menschen macht, ein Gott, fo a. B. bas bausliche Keuer, weil es die Menschen um den Berd versammelt, Renichen bem Menichen nabert, furz ein für ben Menichen moble Thatiaes Befen ift. Aber eben weil ber enich bie erften Seilmittel. Die erften Glemente ber menschlichen Bilbung und Glückseligkeit zu Ca-Cramenten machte, fo wurde im Laufe ber Entwidelung ber Menscheit Bete bie Religion ber Gegenfas ber eigentlichen Bilbung, ber hemmichub Der Entwidelung : benn jeber Neuerung, jeder Beranderung in ber alten Bergebrachten Beife, jedem Fortschritt setzte fich die Religion feindlich entgegen. -

Das Christenthum kam zu einer Zeit in die Welt, wo Wein und Brot und andere Culturmittel längst ersunden waren, wo ce also nicht mehr Zeit war, die Erfinder derselben zu vergöttern, wo diese Ersinduns sen bereits ihre religiöse Bedeutung verloren hatten; das Christenthum brachte ein anderes Culturmittel in die Welt: die Moral, die Sittenslehre, das Christenthum wollte ein Heilmittel geben wider die moraslischen, nicht wider die physischen und politischen Uebel, gegen die Eunde. Bleiben wir dei dem Beispiel vom Weine, um hieran den Unterschied des Christenthums vom Heidenthume, d. h. dem gemeinen, Beuerbach's sammtliche Werte. VIII.

polfsthumlichen zu erläutern. Wie fonnt ihr, fagten bie Chriften zu ben Seiben, ben Wein vergottern? mas ift er fur eine Bobltbat? Unmakig genoffen, bringt er Tob und Berberben. Er ift nur eine Bobl that, wenn er mit Magiafeit, mit Weisheit, wenn er moralifch getrunfen mirb: alfo hanat bie Runlichfeit und Schablichfeit eines Dinas nicht von ihm felbft, fonbern nur von feinem moralifchen Gebrauch ab. Das Chriftenthum batte barin Recht. Aber bas Chriftenthum machte bie Moral zur Religion, b. h. bas Sittengeset zu Gottesgebot; bie Sache ber menichlichen Selbstthätiafeit zu einer Sache bes Glaubens. Der Glaube ift ja im Chriftenthum bas Brincip, ber Grund ber Sittenlehre; "aus bem Glauben fommen bie auten Berte." heifit es. Das Chriftenthum bat feinen Beingott , feine Brot- ober Betreibegottin, feine Ceres, feinen Bofeibon ober Gott bes Meeres und ber Schifffahrt; es fennt feinen Bott ber Schmiebe- ober Reuerfunk. wie ben Bulfan; aber es hat both noch einen Gott im Allgemeinen; ober vielmehr einen moralischen Gott, einen Gott ber Runft more lifch und felig zu werben. Und mit biefem Gotte fegen fich bie Chriften noch heute aller rabicalen, aller grunblichen Bilbung entgegen, benn bet Chrift fann fich feine Moral, fein fittliches ober menschliches Leben bew fen ohne Gott; er leitet baber bie Moral von Gott ab, wie ber beit nische Dichter bie Besetze und Arten ber Dichtfunft von ben Gottern und Böttinnen ber Dichtfunft , ber heibnische Schmieb und Reuerfunftler bie Runftgriffe feines Sandwerts von bem Gotte Bulfan ableitete. Aber wie fich iest bie Schmiebe und Feuerfunftler überhaupt, ohne einen besondem Bott zu ihrem Schutpatron zu haben, auf ihr Sandwerf verfteben, i werben auch einft die Menschen fich auf die Runft verfteben. ohne einen Gott moralisch und felig zu werben. Ja erft bann werben fie mahrbak moralifch und felig werben, wenn fie feinen Gott mehr haben, feine Religion mehr bedürfen; benn nur fo lange eine Runft noch unvollten men, noch in ben Winbeln liegt, bebarf fie bes religiofen Schutes; benn eben burch bie Religion fullt ber Mensch bie Mangel feiner Bilbung

me : nur aus Mangel an universeller Bilbung und Anschauung macht r, wie ber agyptische Briefter feine beschranften Araneimittel, feine mos alischen Beilmittel ju Sacramenten, feine beschrantten Borftellungen u beiligen Dogmen, bie Eingebungen feines eignen Beiftes und Benuthes ju Geboten und Offenbarungen Gottes. Rurg Religion und Bildung widersprechen fich, obgleich man allerdings bie Bildung, infoern als bie Religion bie erfte, altefte Culturform ift, bie mabre, bie pollenbete Religion nennen fann, fo bag nur ber mabrhaft Bebildete ber mahrhaft Religiofe ift. Indes ift bies boch ein Migbrauch ber Worte , benn mit bem Borte : Religion verfnupfen fich immer aberglaubische und inhumane Borftellungen; bie Religion hat wesentlich ber Bilbung wiberftrebenbe Elemente in fich; indem fie bie Borftellungen, Gebrauche, Erfindungen, Die ber Denich in teiner Lindheit machte, auch bem Menschen in feinem Mannesalter noch au Befeten machen will. Wo ein Gott bem Denfchen fagen muß, baß er Etwas thue, wie er ben Ifraeliten befahl, baß fie ihrer naturlichen Rothburft fich an einem besonderen Orte, an einem Abtritte entledigen follten. ba befindet fich ber Menfch auf bem Standpunkt ber Religion, aber augleich auch ber tiefften Robbeit; wo aber ber Menich Etwas aus fich felbft thut, weil es ihm feine eigene Ratur, feine eigene Bernunft und Reigung fagt, ba bebt fich die Nothwendigkeit ber Religion auf, ba tritt an ihre Stelle bie Bilbung. Und sowie es uns jest lacherlich und uns begreiflich ift, wie ein Bebot bes natürlichen Unftanbes einft ein religiofes war, so wird es einst ben Menschen, wenn sie aus bem Buftanbe unserer Scheincultur, aus bem Beitalter ber religiofen Barbarei beraus fein merben, unbegreiflich vorfommen, baß fie bie Bebote ber Doral und Menschenliebe, um sie auszuüben, als Gebote eines Gottes benken mußten, ber fie fur bas Salten berfelben belohnt, fur bas Richthalten berselben bestraft.

> "Ber, fagt Luther, auf gut fauifch leben will, Bie Epicurus fect bas Biel,

٩

Der halt von Gott und Menschen nichts, Glaubs sen kein Gott ders sicht und richt, Glaub, daß kein Leb'n nach diesem sen, Obgleich dein Hert dawider schren, Denk, bist gebohren dir allein, Was du siehst, g'hör in Kragen dein, Saus, friß, spen, scheiß, biß voll und toll, Gleichwie ein Sau, pfleg bein nur wohl."

Mir haben hier ein eclatantes Beisviel, wie bie Cultur bes roben Dem ichen bie Religion ift, wie aber biefe Cultur, bie Religion, felbft noch Robbeit. Barbarei ift. Der religiofe Menich wird vom Kreffen und Saufen abgehalten, nicht weil er eine Abneigung bagegen hat, nicht meil er etwas bem Menschenwesen Wibersprechenbes, Sagliches, This rifches barin findet, fonbern aus Kurcht vor ben Strafen, Die ein bimm lifcher Richter, fei's nun in biefem ober jenem Leben, barauf gefest bat ober aus Liebe zu feinem Beren, furz aus religiöfen Grunben. Die Religion ift ber Grund, bag er fein Thier, die Scheibewand zwischen ber Sumanitat und Bestiglitat; b. h. in fich felbft hat er bie Bestig. litat, außer und über fich bie Sumanitat. Der Grund feiner Menich lichkeit, feines nicht Saufens, nicht Freffens ift ja nur Gott, ein Befen außer ihm, ein Wefen, bas er als ein von fich unterschiedenes, außer ihm eristirendes Wesen wenigstens vorstellt; wenn tein Gott ift — bas ift ber Sinn ber angeführten Worte Luther's - fo bin ich eine Befie, d. h. eben ber Grund und bas Wesen meiner humanitat liegt außer Wo aber ber Mensch ben Grund feiner humanitat außer fich bet in einem, wenigstens feiner Borftellung nach, nicht menschlichen Befen, wo er alfo aus nicht menschlichen, aus religiöfen Grunden menschlich ift, ba ift er eben auch noch fein wahrhaft menschliches, humanes Be fen. 3ch bin nur bann Mensch, wenn ich aus mir felbft bas Denso liche thue, wenn ich bie humanitat ale bie nothwendige Bestimmung meiner Ratur, als bie nothwendige Folge meines eigenen Befens o fenne und ausübe. Die Religion hebt nur bie Erscheinungen bes Uebels, aber nicht die Ursachen besselben auf; sie verhindert nur die Ausbrück

ber Robheit und Bestialitat, aber fie hebt nicht ihre Grunde auf, fie furirt nicht rabical. Rur wo bie Sandlungen ber Menschlichkeit aus in ber Natur bes Menichen liegenben Grunben abgeleitet merten, ift eine harmonie amischen Brincip und Consequeng, Grund und Folge; ift Bollfommenheit. Dies thut ober bezweckt aber bie Bilbung. Die Religion foll bie Bilbung erfeten, erfett fie aber nicht; bie Bilbung aber erfett wirklich bie Religion, macht fie überfluffig. "Ber Wiffenschaft hat, fagt ichon Goethe, braucht die Religion nicht." 3ch fene ftatt bes Bortes: Biffenschaft Bilbung, weil Bilbung ben gangen Menschen umfaßt, wenn gleich auch biefes Wort begnstandet werben fann, wenn man wenigstens an bas benkt, mas man jest gewöhnlich unter Bilbung versteht. Doch welches Wort ift makellos? Nicht die Menschen religiös ju machen, fondern zu bilben, Bilbung burch alle Rlaffen und Stande ju verbreiten, bas ift baber fest bie Aufgabe ber Beit. Mit ber Religion vertragen fich, wie bie Geschichte bis auf unsere Tage beweift, bie große ten Grauel, aber nicht mit ber Bilbung. Mit jeber Religion, bie auf theologischen Grundlagen beruht, und nur mit ber Religion in biesem Sinne haben wir es immer zu thun, ift Aberglaube verbunden; aber ber Aberglaube ift jeber Graufamkeit und Unmenfchlichkeit fabig. Dan tann fich hier nicht mit bem Unterschiede von falscher und mahrer Relis gion ober Religiosität helfen. Die mahre Religion, von welcher man alles Schlechte und Gräuelhafte wegläßt, ift nichts, ale bie burch Bilbung, burch Bernunft beschränfte und erleuchtete Religion. Und wenn baher Menschen, welche fich ju biefer Religion betennen, bie Menschenopfer, bie Regerverfolgungen, bie Berenverbrennungen, bie Tobeoftrafen armer Gunder" und bergleichen Gräuelthaten theoretisch und praftisch, wit Worten und mit ber That verwerfen, so fommt bas nicht auf Rechtung ber Religion, sonbern auf Rechnung ihrer Bilbung, ihrer Ber-Tunft, ihrer Gutmuthigfeit und Menschlichkeit, bie fie nun naturlich auch n bie Religion hineintragen.

Gegen bie bieberige Entwidelung, bag bie Religion nur in ben

alteften Beiten ber Menichheit, überhaupt nur in ben Beiten ber Robbett und Unbilbung ibren Uribrung nehme und baber nur in folden Beiten in voller Krifche und Lebenofraft baftebe. bas Religion und Bilbung Begenfane feien, fann man anführen, baß ja gerabe oft bie gebilbeiften, bie gelehrteften, bie weifeften Menichen im bochften Grabe reliaist Allein biefe Ericheinungen erflaren fich - abgefeben von ben anbern Grunden, bie in meiner aangen bieberigen Entwidelung entbale ten find, benn bier handelt es fich nur um ben Gegenfas ber Reliaion und Bilbung, ein Gegensat. ben Niemand laugnen fann und wirb. benn man fann Religion ohne Bilbung und Bilbung ohne Religion haben - erflaren fich, fage ich, baraus, bag überhaupt oft im Denichen fich bie größten, unvereinbarften Wiberfpruche vorfinden. Die Beschichte ber Menscheit, namentlich aber eben Die Religionegeschichte liefert hiervon die merfivurdigften Beifviele, und nicht nur an Einzelnen, fondern felbit an gangen Rationen. Die gebildetften Bolfer bes Alterthums, beren Schriften noch heute Die Brundlage ber gelehrten Bilbung ausmachen, bie funftfinnigen, geiftreichen Griechen, und bie praftifchen, thatfraftigen Romer, welchem lacherlichen, unfinnigen religiofen Aberglauben bulbigten fie nicht und felbft in ihren beften Beiten! Der rimifche Staat selbst berubte eigentlich nur auf ber Beiffagerei ") aus ber Beschaffenheit ber Opferthiere, aus ben Bligen und anbern gewöhnlichen und ungewöhnlichen Raturerscheinungen , aus bem Gefang , Blug und Brag ber Bogel, benn bie Romer unternahmen nichts Wichtiges, & B. feinen Rrieg, wenn ihre beiligen Subneben feinen Appetit batten. S vielen ihrer religiofen Gebrauche und Borftellungen unterscheiben fich be Griechen und Romer nicht von ben rohften, ungebilbetften Bolfern. Dan fann baber in einer gewiffen Sphare ein gebildeter und gefcheibte

<sup>&</sup>quot;) D. h. auf religibfem Lug und Trug, worauf übrigens auch jest noch in chriftliche Thron und Altar beruht. Ift es nicht 3. B. ein offenbarer Betrug, wenn man jest noch nach ben Resultaten ber selbst von Theologen angestellten Untersuchwegen über ble Bibel, biefelbe bei bem Bolle sut Bottes ausgiebe?

Mann fein, und boch auf bem Gebiete ber Religion bem thörichtften Aberglauben unterworfen fein.

Bir finben biefen Biberfpruch befonbere im Beginne ber neueren Die Reformatoren ber Bhilosophie und Biffenschaften überhaupt waren Freigeifter und Aberglaubige augleich; fie lebten in bem unfeligen 3wiefpalt zwifchen Staat und Rirche. Weltlichem und Geinlichem. Menfcblichem und Gottlichem. Das fogenannte Beltliche unterwarfen fle ihrer Rritif; in firchlichen und religiofen Dingen aber maren fie fo glaubig, wie bie Rinber und Beiber, unterwarfen fie bemuthig ihre Bernunft ben unfinnigften, phantaftifchften Borftellungen und Glaubene. artifeln. Der Grund biefer wiberwartigen Erscheinung ift leicht zu erflaren. Die Religion heiligt ihre Borftellungen und Bebrauche, macht von ihnen bas Beil ber Menschen abhangig; bringt fie bem Menschen als Gewiffensfache auf. Go vererben fie fich unverandert und unangetaftet von Beschlecht zu Beschlecht fort. Go waren in bem religiosen Megupten, wie Blato in seinen Gesetzen bemerkt, Die Runftwerke feiner Beit und bie ichon vor Jahrtaufenden gefertigten volltommen gleich, weil jebe Neuerung vervont war, und in Oftindien barf noch heute nach Baullinus a S. Bartholomdo (Brahmanenspften, 1791) fein Maler und Bilbhauer ein religiofes Bilb verfertigen, wenn es nicht mit ben uralten Bilbern in ben Tempeln übereinstimmt. Bahrenb baher in allen anbern Studen ber Menich fortgeschritten ift, bleibt er in ber Religion ftodblind und ftodbumm auf bem alten glede fteben. Die religiofen Ginrichtungen, Gebrauche und Glaubensartifel bestehen noch als beilig fort, wenn fie gleich mit ber fortgeschrittenen Bernunft und bem verebelten Gefühle bes Menschen im schreienbften Wiberspruche fteben, wenn felbft langft ber urfprungliche Grund unt Sinn biefer Einrichtungen und Vorstellungen gar nicht mehr befannt ift. Auch wir leben noch in biesem wibermartigen Wiberspruch zwischen Religion und Bilbung; auch unsere religiösen Lehren und Gebrauche fteben im größten Gegensate zu unserem gegenwärtigen geistigen und materiellen Stand. punkt; aber biefen häßlichen und grundverberblichen Widerspruch auswheben, bas ift eben unsere Aufgabe jest. Die Aufhebung diese Widerspruchs ift die unerläßliche Bedingung der Wiedergeburt der Menscheit, die einzige Bedingung einer, so zu sagen, neuen Menschheit und neuen Beit. Ohne sie sind alle politischen und socialen Reformen eitel und nichtig. Eine neue Zeit bedarf auch einer neuen Anschauung und Uebergeugung von den ersten Elementen und Gründen der menschlichen Eristenz, wenn wir das Wort Religion beibehalten wollen, — einer neuen Religion!

## Vierundzwanzigste Vorlesung.

Die Erscheinung, bag Berftand wenigstens in gewiffen Lebensfpharen fich mit bem unverftanbigften Aberglauben, politische Freiheit mit religiösem Rnechtsinn, naturwiffenschaftliche, industrielle Fortschritte mit bem religiofen Stillftanbe, felbft mit ber Bigotterie vertragen, bat Manche auf die oberflächliche Anficht und Behauptung gebracht, baß bie Religion für bas Leben, namentlich bas öffentliche, politische Leben gang gleichgultig fei; bas Gingige, mas man in biefer Begiehung erftreben muffe, fei unbedingte Freiheit zu glauben, mas man wolle. 3ch erwidere aber bagegen, bag folche Buftanbe, wo politische Freiheit mit religiöfer Befangenheit und Beschränftheit verbunden ift , feine mahren find. 3ch für meinen Theil gebe feinen Bfifferling für politische Freiheit, wenn ich ein Sclave meiner religiöfen Einbilbungen und Borurtheile bin. Die wahre Freiheit ift nur ba, mo ber Mensch auch religios frei ift; bie mahre Bilbung nur ba, wo ber Mensch seiner religiösen Borurtheile und Einbilbungen Berr geworben ift. Das Biel bes Staats fann aber fein anderes fein, als mahre, volltommene Menfchen - volltommen freilich nicht im Sinne ber Phantastif - zu bilben; ein Staat baber, beffen Burger bei freien politischen Inftituten religios unfrei find, fann baber fein mahrhaft menschlicher und freier Staat fein. Der Staat macht nicht bie Menschen, sonbern bie Menschen machen ben Staat. Wie bie Menschen, so ber Staat. Wo einmal ein Staat beftebt, Da

merben freilich bie Ginzelnen, bie burch Geburt ober Einwanderung Blieber beffelben werben, burch ben Staat bestimmt; aber mas ift ber Staat im Berhaltnis zu ben Ginzelnen, bie in ihn kommen, anbers, als bie Summe und Berbindung ber bereits eriftirenden, Diefen Staat bilbenben Menschen, bie fraft ber ihnen zu Gebote flebenben Mittel, fraft ber von ihnen geschaffenen Ginrichtungen bie Bus und Rachkommenben nach ihrem Beift und Willen bestimmen? Wo baber bie Menschen volitifch frei, religios unfrei finb, ba ift auch ber Staat fein vollfommener ober noch nicht vollenbeter. Bas aber ben zweiten Bunft betrifft, bie Blaubens, und Gewiffensfreiheit, fo ift's allerdings bie erfte Bebingung eines freien Staates, bag "Reber nach feiner Racon felig merben". Reber glauben fann, mas er will. Aber biefe Freiheit ift eine fehr unterges orbnete und inhaltelose; benn fie ift nichte Unbred, als bie Freiheit ober bas Recht, bag Jeber auf eigene Fauft ein Rarr fein kann. Der Staat in unserem bisberigen Sinne fann allerdings nichts weiter thun. als fich aller Eingriffe in bas Gebiet bes Glaubens zu enthalten , als unbedingte Freiheit in Diefer Beziehung ju geben. Aber bie Aufgabe bes Menfchen im Staate ift, nicht nur ju glauben, mas er will, fonbem au glauben, was vernünftig ift; überhaupt nicht nur ju glauben, for bern auch zu wiffen, mas er wiffen kann und wiffen muß, wenn er ein freier und gebilbeter Denich fein will. Richt fann man fich bier mit ber Schranfe bes menschlichen Wiffens helfen. 3m Gebiete ber Ratur giebt es allerbings noch genug Unbegreifliches; aber bie Beheimniffe ber Religion, die aus dem Menichen entspringen, tann auch ber Menich bis auf ben letten Grund erfennen. Und eben, weil er es fann, foll er et auch. Endlich ift eine burchaus oberflächliche, von ber Beschichte, selbft von bem gewöhnlichen Leben tagtäglich wiberlegte Anficht , bag bie Re ligion keinen Einfluß auf bas öffentliche Leben habe. Diefe Unficht fammt baher nur aus unferer Beit, wo ber religiofe Glaube nur noch eine Chimare ift. Wo ein Glaube freilich feine Wahrheit im Menschen mehr ift, da hat er auch teine practischen Folgen, da bringt er

keine weltgeschichtlichen Thaten mehr hervor. Aber wo bas ber Fall, wo ber Glaube nur eine Lüge noch ift, ba befindet sich der Mensch im häßlichsten Widerspruch mit sich, ba hat der Glaube baher wenigstens moralisch verberbliche Folgen. Eine solche Lüge ist aber der moderne Gottesglaube. Nur die Aushebung dieser Lüge ist baher die Bedingung einer neuen, thatfräftigen Menscheit.

Die eben erwähnte Erscheinung, bag Religiofitat im gewöhnlichen Sinne bes Borte oft mit ben entgegengesekteften Gigenschaften verbunben ift. bat Biele zu ber Spoothese ober Annahme geführt, baß es ein besonderes Organ ber Religion ober ein gang specifisches, befonberes, religiofes Gefühl gebe. Allein mit größerem Rechte fonnte man ein befonderes Organ bes Aberglaubens annehmen. In ber That heißt ber Sat : bie Religion, b. b. ber Glaube an Götter, an Beifter, an fogenannte bobere, unfichtbare Befen, welche über ben Menichen berrichen, ift bem Menfchen eingeboren, wie irgent ein anberer Sinn, biefer Sas beißt in vernünftiges und ehrliches Deutsch überfest : ber Aberglaube ift bem Menschen eingeboren, wie ichon Spinoza behauptete. Die Duelle und Starte bes Aberglaubens ift aber bie Dacht ber Unwiffenheit und Dummheit, welche bie größte Macht auf Erben ift, bie Macht ber Kurcht ober bes Abhangigfeitsgefühles und enblich bie Dacht ber Ginbilbungefraft, welche aus jedem Uebel, beffen Ursache ber Menich nicht kennt, aus ieber Erscheinung, sei es auch nur eine flüchtige Lufterscheinung, eine Sasart, bie ben Menichen erschreckt, weil er nicht weiß, mas es ift, ein bofes Wefen . Beift ober Gott macht, aus jebem Gludefall , aus jebem Fund, jebem But, bas ihm ber Bufall jufuhrt, ein gutes Befen, einen auten Beift ober Gott, ober wenigstens bas Wert eines folden So glaubten a. B. bie Caraiben, bag es ein bofer Geift fei, ber burch bas Schieggewehr wirfe, bag ein bofer Beift bei einer Mondfinfternik ben Mond verfcblinge, bag ber bofe Beift felbft ba gegene martia fei, mo fie einen üblen Geruch bemerkten. Im entgegengefehten Sinne heißt es aber bei homer, wenn Einem ber Zufall ingend

etwas Ermunichtes ploglich in bie Sand frielt. ein Gott habe es gebracht. Der Glaube an Teufel ift baber bem Menschen eben so eingeboren ober naturlich, ale ber Glaube an Gott, fo bag, wenn man ein besonbert BotteBaefühl ober GotteBorgan annimmt, man auch ein besondent Teufelsgefühl ober Teufelsorgan im Menschen annehmen muß. Bi auf bie neuefte Zeit war auch in ber That beiber Glaube ungertrennlich; noch im vorigen Nahrhundert mar einer, ber bas Dafein bes Teufele laugnete, eben fo gut ein Gottlofer, ale ber bas Dasein eines auten ober eigentlich fogenannten Gottes laugnete. Roch im vorigen Jahrhundert vertheibigten bie Gelehrten ben Teufelsglauben mit bem felben Aufwand von Scharffinn', mit welchem bie heutigen Belehrten ben Gottesalauben vertheibigen. Roch im vorigen Sahrhundert bezeich neten bie Belehrten, felbit bie protestantischen, mit berfelben Duntelbas tiafeit die Teufelsläugnung als einen Unfinn, mit welcher fie jest ben Atheismus als Unfinn bezeichnen. 3ch verweise beshalb auf die in ben Unmerfungen zu meinem B. Baple enthaltenen Beweisftellen aus Malch's philosophischem Lexison. Nur die Halbheit und Charafteile flakeit bes modernen Rationalismus bat ben einen Theil bes religioim Blaubens behalten, ben anbern fallen laffen, hat biefes Band awifchm bem Glauben an gute und bofe Geifter ober Gotter gerriffen. Bem man baher bie Religion, b. h. ben Gottesglauben besmegen in Sous nimmt, weil er menichlich fei, weil fast alle Menschen an ihn glaubten, weil es nothwendig fur ben Menschen sei, fich eine "freie", b. \$ menschliche Urfache ber Natur zu benfen, so muß man auch so consequent, fo ehrlich fein und aus bemfelben Grunde ben Glauben an Teufel und Beren, furz ben Aberglauben, bie Unwiffenheit und Dummheit bes Menschen in Schus nehmen; benn nichts ift menschlicher, nichts allge mein verbreiteter, als die Dummheit, nichts natürlicher, nichts mehr bem Menschen angeboren, ale bie Unwiffenheit, bie Janorang. Die negative theoretische Urfache ober Bedingung wenigstens aller Botter if ja bie Unwissenheit bes Menschen, seine Unfahigkeit, fich in bie Rahl

hineinzubenten; und je unwiffenber, je beschranfter, je rober ber Denich ift, befto mehr benft er von fich in bie Ratur hinein, befto weniger fann er von fich abstrahiren. So glaubten bie Beruaner, wenn fie eine Sonnenfinsterniß faben, bag bie Sonne wegen eines von ihnen begangenen Fehlere bos auffie fei. Sie glaubten alfo, bag bie Sonnenfinfterniß nur bie Folge einer freien Urfache, b. h. eines Unwillens, einer üblen Laune fei. Wenn fich aber ber Mont verfinfterte, fo hielten fie ibn fur frant und beforgten, er moge fterben, alebann vom Simmel fallen, fie alle erschlagen und bas Enbe ber Welt verurfachen. Wenn er aber wieder sein Licht befam, fo freuten fie fich barüber ale ein Beichen feiner Biebergenefung. Go tragt ber Menich auf bem Standpunfte ber Religion, auf bem Standpunft, worin ber Gottesglaube murzelt, feine Krankheiten felbst auf die himmlischen Korper über! Die Indianer am Drinofo halten fogar Conne. Mond und Sterne für lebenbige Befchopfe. "Giner fagte einstmals zu Salvator Bilii : biefe ba oben find Menschen, wie wir". Die Patagonier glauben, bag bie Sterne ehemalige Inbianer gewesen, und bag bie Milchftrage ein Felb fei, wo fie auf ber Strau-Benjagt fint; bie Grönlander glauben besgleichen, bag Conne, Mond und Sterne ihre Borfahren gewesen, Die bei einer besonberen Belegenbeit in ben himmel verfett worden; eben fo glaubten andere Bolfer, baß bie Sterne bie Wohnungen ober felbft bie Seelen ber großen Tobten feien, die wegen ihrer Berdienste in ben himmel versett worben, alfo bort emig leuchteten und glanzten. Co glaubten, wie Sueton erzählt, bie Romer, als nach Cafar's Tob fich ein Romet am himmel zeigte, baß biefer Stern bie anima, bie Seele bes Cafar fei. Rann ber Menich bie Unmaßung seiner Unwiffenheit, die Bermenschlichung ber Natur, bie Unterwerfung berfelben unter eine freie Urfache, b. h. unter bie menschliche Einbilbungefraft und Willfur weiter treiben, als wenn er in ben Sternen seine Collegen ober Ahnen ober bie Drbenofterne erblidt, womit bie Menschen nach bem Tobe wegen ihrer Berbienfte becorirt werben? Die mobernen Gottesgläubigen lächeln über folde Borfiels

lungen aber fie feben nicht ein . bag ihr Gottesglaube auf bemfelben Standpunft, bemfelben Grunde beruht, auf welchem bieje Borftellungen . nur baß fie nicht ben Denschen mit Saut und Saaren, nicht, wie ich ichon entwickelte beim Unterschiebe von Bolytheismus und Monotheismus, bas Individuum, bas forverliche Einzelwefen, fonbern bas vermittelft bes Absonberungevermögens vom Inbividuum, vom Leibe abgezogene Befen bes Menschen zum Grunde ber Ratur machen, hinter ihr fpufen laffen. Es ift aber im Grunde gang eins, ob ich, wie bie Batagonier . Die Erscheinungen bes himmels von Bemutheftimmungen und Willensbestimmungen, ben Schein ber Sonne von ihrer Butmit thigfeit und Freundlichkeit, ihre Verfinsterung von ihrer Bosbeit, ihrer Ungnabe gegen ben Menschen ableite, ober wie ber Chrift, ber Gottetaläubige bie Natur überhaupt von einer freien Urfache ober bem Billen eines perfonlichen Wefens, benn nur ein perfonliches Befen bat Billen. ableite. Wo ber Gottesalaube noch ein mabrer, mo er baber ein confequenter, ein ftrenger, jufammenbangenber Glaube ift, fein luberlicher. gerriffener Glaube, wie ber moterne Gottesglaube, ba ift Alles will fürlich, ba giebt es feine phyfifalischen Befete, feine Raturmacht, be werben bie ben Menschen in Furcht versegenben, bie fcbredlichen, Unglud verursachenden Erscheinungen ber Natur von bem Borne Gottes ober. was eins ift, bem Teufel, bie entgegengesetten Erscheinungen ber Ratu von ber Bute Bottes abgeleitet. Aber biefe Ableitung bes Raturnoth wendigen von einer freien Urfache hat ihren theoretischen Grund nur in ber Unwissenheit und Ginbilbungefraft bes Menschen. Daber bie Menschen, nachbem fie fich einige Renntniffe von ben gewöhnlichen Erscheinungen ber Natur erworben hatten, hauptsächlich nur in ben unge wöhnlichen und unbekannten Raturerscheinungen , b. h. in ben Erschei nungen ber menschlichen Unwiffenheit bie Spuren und Bemeise einer willfurlichen ober freien Urfache erblidten. Go mar es g. B. mit ba Rometen. Weil biefe felten erschienen, weil man nicht wußte, was mat aus ihnen machen follte, fo erblicken noch bis zu Anfang bes vorigen

Jahrhunderts bie Menschen, selbft auch der gelehrte Robel, in ihnen willfürliche Beiden, willfürliche Ericeinungen, Die Gott aur Beiferung und Buchtigung ber Menichen am Simmel berporbringe. Rationalismus bagegen bat bie willfurliche, freie Urfache bis auf ben Unfang ber Welt gurudgebrangt, außerbem erflart er fich Alles naturlich, Alles ohne Gott, b. b. er ift au faul, au luberlich, au oberflächlich, als bag er bis auf ben Unfang, bis auf bie Brincipien feiner natürlichen Erklarungeweise und Anschauung jurudginge; er ift ju faul, um barüber nachzubenken, ob bie Frage nach bem Unfange ber Welt überhaupt eine vernünftige ober finbifche, nur in ber Unwiffenbeit und Befchranttbeit bes Menichen begrundete Frage ift; er weiß fich biefe Frage nicht vernünftig zu beantworten; er füllt baber bie Leere in seinem Ropfe mit ber Ginbilbung einer "freien Urfache" aus. Aber er ift fo inconfequent, sogleich wieder diese freie Urfache aufzugeben, die Freiheit mit der Rothwendiafeit ber Ratur abzubrechen : ftatt bag ber alte Blaube bie erfte Freiheit in einer ununterbrochenen Rette von Freiheiten, b. b. von willfürlichen Sandlungen, von Bunbern fortfett. Rur bie Bewußtlofigfeit, Die Charafterlofigfeit, Die Salbbeit fann ben Gottesglauben mit ber Ratur und Naturwiffenschaft verbinden wollen. Glaube ich einen Gott. eine "freie Urfache", fo muß ich auch glauben, bag ber Bille Gottes allein bie Rothwendigfeit ber Ratur ift, bag bas Baffer nicht burch feine Ratur, fonbern burch ben Willen Gottes naß macht, bag es baber jeben Mugenblid, fo Gott will, brennen, Die Ratur bes Reuers annehmen fann. 3ch glaube an Gott, beißt : ich glaube, baß feine Natur, feine Rothwendig-Beit ift. Entweber laffe man ben Gottesglauben fahren, ober man laffe Die Physif, Die Aftronomie, Die Physiologie fahren! Riemand tann zwei herren bienen. Und wenn man ben Gottesglauben in Schus nimmt, To nehme man auch, wie gefagt, ben Teufeles, Beifter- und Berenglau-Diefer Glaube ift nicht nur wegen feiner gleichen MIIben in Schut. pemeinheit, fondern auch wegen feiner gleichen Beschaffenbeit und Ur-Sache ungertrennlich vom Gottesglauben. Gott ift ber Geift ber Rabur,

b. h. ber personificirte Ginbrud ber Natur auf ben Beift bes Menfchen, ober bas geiftige Bild bes Menichen von ber Ratur, bas er aber von ber Natur absondert und als ein felbstiftandiges Wefen benft. ift ber Geift bes Menichen, ber nach bem Tobe umgeht, b. h. bas Beipenft nichts Unbres, als bas Bilb von bem gestorbenen Denfchen, bas auch noch nach bem Tobe übrig bleibt, bas aber ber Menich versonificirt, ale ein von bem wirklichen, lebendigen, leiblichen Befen bes Denichen unterschiedenes Wesen vorstellt. Wer also fich zu bem einen Beift ober Gefvenft, bem großen Naturgespenft betennt, ber befenne fich auch ju bem anderen Beifte ober Gefpenft, bem Menschengespenft. ich bin in Kolge einer außeren Veranlaffung von meiner eigentlichen Aufgabe abgefommen. 3ch habe nur fagen wollen, bag, wenn man ein besonderes Dragn für bie Religion im Menschen annehmen will. man por allen Dingen ein besonderes Dragn fur ben Aberglauben, fur bie Unwiffenheit und Dentfaulheit im Menschen annehmen muß. Run giebte aber Menschen, welche in biefer Begiehung rationaliftisch, unglaubig, in anderer Beziehung aberglaubifch find, weil fie eben über gewiffe Dinge nicht flar geworben find, weil gewiffe, oft gang unbefannte Ginfluffe und Grunde fie eben nicht über biefen ober jenen Bunft hinaustommen laffen. Wollte man biefe Wiberfprüche organisch erflaren. fo mußte man baber zwei fich gerabezu entgegengefette Draane ober Sinne in einem und bemfelben Menichen annehmen. Ja, es giebt Menschen, welche in ber That verläugnen, verwerfen, verlachen, mas fie im Ropfe bekennen, und umgefehrt im Ropfe laugnen, was fie im Bergen bekennen, welche fich g. B. vor Gespenftern fürchten, mabrent fie boch laugnen, bag es Gefpenfter giebt, ja über fich felbft fich argem und ichamen, bag fie ein hemb bei ber Nacht fur einen Geift, fur ein Bespenft ansahen. Wenn man zur Erflarung einer besonberen Ericheinung fogleich zu einem besonderen Sinne ober Organ feine Buffucht nehmen wollte, fo mußte man baher in biefen Menfchen ein befonbere Drgan für die heilige Beifterwelt und Befpenfterfurcht, und ein au

beres Draan für die profane Laugnung ber Befpenftermelt annehmen. Es ift allerdinas nichts bequemer, als fur eine auffallende Ericheinung foaleich eine aans besondere Urfache ausfindig ju machen ; aber eben biefe Bequemlichfeit muß und ichon biefe Erflarungemeife perbachtig machen. Bas nun aber insbefondere bie Religion betrifft, fo berechtigt uns gar nichts, fie aus einem befonderen Befühl, einem besonderen Sinne ober Draan abzuleiten, wie unfere gange bisherige Erflarung berfelben gezeigt hat. Bum beutlichen Beweise appellire ich jeboch noch an bie Sinne. Rur aus seinen Erscheinungen, aus seinen Wirkungen. feinen in die Sinne fallenden Meußerungen konnen mir ja fo Etmas erfennen, so auch bie Religion. Der wichtigste, ihr Besen am meiften offenbarende und zugleich augenfälligste Act ber Religion ift aber bas Bebet ober bie Unbetung; benn bie Anbetung ift ja bas in bie Sinne fallende, in sinnlichen Geberben und Zeichen sich barstellende Gebet. Betrachten wir baber bie verschiedenen Unbetungsmeisen ber Bolfer, fo werben wir finden, bag bie religiofen Gefühle fich nicht von ben Befühlen unterscheiben, bie ber Mensch auch außer und ohne Religion im eigentlichen Sinne bat. "Der allgemeinfte, naturlichfte Ausbruck, fagt Meiners, ber hierüber wie über andere Bunfte in feiner angeführten Schrift bas Wichtigfte gefammelt hat, ber allgemeinfte, naturlichfte Ausbrud ber Demuthigung vor boberen Naturen, wie vor unumichrantten Beberrichern, mar bas Niederwerfen bes gangen Rorpers auf bie Das Nieberfallen auf Die Rniee mar, wenn auch nicht fo ge-Erbe. mein, als bas Niederwerfen bes gangen Rorpers, boch febr häufig unter ben perschiebenften Bolfern. Die Megupter ehrten burch Rnicen ihre Götter, wie ihre Könige und beren Bertraute. Die Juden burften fich eben fo menig, ale bie heutigen Muhamebaner, beim Beten hinfeten, weil ber Boblftand es von jeher im Morgenlande unterfagte, baß Unterthanen fich in Begenwart ihrer Beherrscher, Elienten vor ihren Batronen, Beiber, Kinder und Rnechte vor ihren Mannern, Batern und herren niederließen. 3m alten Drient, wie im alten Briechenlande 19 Seuerbach's fammtliche Berte. VIII.

bie Eltel, womit von jeher die religiofe Schmeichelei die Gotter ju ver herrlichen fuchte. Roch heute find die Unterschiede, die sie zwischen de Titeln der gottlichen und fürstlichen Macht machen, nur diplomatife Rangs-, aber feine Wesensunterschiede. Eben daher, weil es fein di sonderes religioses Gefühl, keinen besonderen religiosen Sinn und folg lich auch keinen besonderen religiosen Gegenstand, keinen Gegenstand giebt, der ausschließlich und allein auf religiose Verehrung Ansprus machte, kommt auch der Unterschiend zwischen Gösen- und Gottesbienk.

Sausvater taglich feiern foll. "bas Sacrament ber Denfchen". bas Sacrament ber Baftfreundschaft, die Sochachtung und Ehrerbies tung gegen Gafte. Ramentlich bat aber ber Drient bie Berehrung ber Rurften bis auf ben bochften Grab bes religiofen Servilismus getrieben So muffen z. B. in China alle Unterthanen, felbft bie tributoflichtigen Staatsoberhaupter por bem Raifer breimal nieberfnicen und neunmal bie Erbe mit bem Ropfe berühren, und an gewiffen Zagen bes Monats ericheinen bie vornehmften Manbarinen vor bem Raifer, und menn er auch nicht felbft gegenwärtig fein follte, fo erweifen fie boch bem leeren Throne biefelbe Ghrfurcht. 3a felbst por ben faiferlichen Manbaten und Schreiben muß man nieberfnieen und neunmal mit bem Ropfe bie Die Japaner halten ihren Raifer für fo erhaben, baß Erbe berühren. "felbit nur bie Großen ber erften Rlaffe bas Glud genießen, bes Rais fere Rufe feben zu burfen, ohne indes ihren Blid hoher richten gu Eben beswegen, weil ber Menich, namentlich ber Drientgle bie bochfte Chrfurcht, beren nur ber Menich fabig ift, feinem Regenten gegenüber empfindet, fo hat fie auch feine Phantafie zu Bottern gemacht. fie mit allen Gigenschaften und Titeln ber Gottheit ausgeschmudt. 2111gemein befannt find die hyperbolischen Titel ber Gultane und ber Raifer pon China. Aber felbft fleine oftinbische Fürften beißen "Ronige ber Rönige, Brüber ber Sonne, bes Monbes und ber Sterne, Berren ber Ebbe und Kluth und bes Weltmeeres." Auch bei ben Meanptern murbe bas Ronigthum mit ber Gottheit ibentificirt, und zwar fo febr. bag ber Ronia Ramfes fogar bargeftellt wirb, wie er fich felbft ale Gott Die Chriften haben von ben Drientalen wie bie Religion, anbetet. auch biefe Bergötterung ber Fürften ererbt. Die Gigenschaften ober Titel ber Gottheit, welche bie heibnischen Raifer führten, maren auch bie Titel ber erften chriftlichen Raifer. Und noch heute bruden bie Chriften fich ihren Fürften gegenüber fo bemuthig, fo fervil aus, ale man fich nur einem Gotte gegenüber ausbruden fann. Noch heute find bie Titel ihrer Kurften eben so phantastische Hyperbeln und Uebertreibungen, als iftatigften, wie j. B. tie Reamter ten Mil, tie Inter ben Gangel: bie Quelle, aber nicht jete, tontern bie burd befontere Gigenichate fid anegeichnente Quelle, mie A. B. bie alten Leutiden befontere & Calpunillen vereinten : bie leuchtenten Symmeleferber, aber nich iche. tontern ten herzerragentften, tie Conne, ten Mont, bie Blance ober fente ausgeseif mir Gebiene; aber fie verebit tas mentelich Me ien, aber nicht in jeber beliebigen Berlon, lontern in ber Berfon eine If inen Meniden, wie bie Graden, J. B. bie Megeftaner, ten Bolm ben Breten, ab er gleich in ihr Sand eingefallen , vergotterten, well & ber leigente Monen mar, aber in ber Bertan eines Burften, eine 24 paten, mie bie Drieitalen, ober in ber Berfan eines um bas Buerlie perfierten belten, mie bie Grieden unt Romer, ober bae Befen W Moniden im Allgemeinen, ben Geift, bie Bernunft, weil fie biele & has bjereichte. Recenofichue, bidbie falt. Aber mie ich bie lich, Lie Ghie, melde ich ner bem Brobe ermeite, auch einem anteren 2000 ermeifen tann, in tann id aud, bir Ghie, bie ich bielem Baume erneile and them and ever emeilen, gloch nie bie Leutidien bie Giche, bie Gi sen bir Liebe sereleren . is tonn id bir Ohre, bie id bem abgegogen Breien bed Bereichen, bem Geibe begetze, auch bem geiflichen, mit grellen Mer iffermeien, en Gleie, ehr ich bem abgegagenen Befen Matter ant ale Urrad e perfeit en gehad ten Prefen . tem Gott, id Batherber berige . auf bem freitlichen Bielen ber Ratu, ber Grant begeigen benn bal fennliche ? eine bie Greatur bar alle Ginne to Meriden für itd., bas unternied, Biefen aber alle Ginne gegel fid unt fibt taler eine meit geringere Macht über ben Deniden all. 3. aler entigeringt bie Giberiadet ber Rolligion, bie Giferjucht ihres Buge fantes, Gones 3d, bin ein eiterlichtiger Beit, beibt es von Bebord im Alten Betramente. Und tieben Sprud; haben bie Buten unt Che ben in fauentfältigen Barlattonen mieberholt. Giberfüchig if de Con aber mirt er gargeftellt, meil bie Gefühle ober Affecte unt Beis nungen ber Ergebenheit, ber Liebe, ber Berehrung, bes Bertiquet, : Surcht man eben fo aut auch auf einen anberen Begenftanb, auf bere Gotter, andere Wefen, wie die naturlichen und menschlichen Wes . übertragen fann. Gott aber eben biefe für fich allein in Unfpruch umt. Erft burch fogenannte positive, b. i. willfürliche Gelete ent st baber ber Unterschied zwischen Goben- und Gottesbienft. Ihr follt bt auf Menschen trauen, sonbern auf mich; ihr sollt euch nicht fürchpor Raturerscheinungen, sondern por mir allein; ihr sollt nicht bie erne anbeten, ale fame von ihnen euer Wohl und Seil, sondern mich. ich bie Sterne zu eurem Dienfte gemacht habe, fo fpricht ber Bott borah, ber monotheistische Gott überhaupt zu feinen Dienern, um fie : bem Bosenbienfte zu bewahren. Alber er brauchte nicht fo zu reben. It zu gebieten, bag bie Menichen nur ihm allein vertrauten und bienwenn es ein besonderes religiofes Wefühl, ein besonderes religiofes an gabe. Co menia ich bem Auge zu befehlen brauche: Du follft bt boren, nicht bem Schalle bienen, ober tem Dhre : Du folift nicht en, nicht bem Lichte bie Auswartung machen, fo wenig brauchte ber menkand ber Religion bem Menichen zu fagen : Du follft mir nur men . wenn es ein besonderes religiofes Dragn gabe ; benn biefes rbe fich eben fo wenig irgend einem andern, nicht religiöfen Begennbe gumenben, ale fich bas Dhr bem Lichte, ober bas Aluge bem aenftanbe bes Dhres zumentet. Und fo wenig bas Muge eiferfüchtig auf bas Dhr. fo menig es befürchtet, bag bas Dhr ihm feinen Beifand entführen und fich zueignen werbe, fo wenig fonnte Gott auf naturlichen und menschlichen Wefen eifersuchtig fein ober gebacht rben, wenn es ein ausschließlich religiofes ober gottliches, nur ihm frechenbes Draan gabe. Das Draan ter Religion ift bas Gefühl, bie Einbildungefraft, ift bas Berlangen oder Beftreben, gludlich ju t, aber biefe Organe erftreden fich feineswege nur auf befonbere Betftanbe, auf die Wegenftanbe, Die man ale religiofe bezeichnet, gleich b wenn es folche gabe, ba boch jeber Begenstand, jete Rraft, jebe Ereinung, fowohl menschliche, als naturliche, Gegenstand ber Religion

thatigften, wie g. B. bie Megnyter ben Ril, bie Inber ben Ganges: bie Quelle, aber nicht jebe , fonbern bie burch besonbere Gigenschaften fich auszeichnende Quelle, wie a. B. bie alten Deutschen besonbere bie Salzquellen verehrten ; bie leuchtenben Simmeleforper, aber nicht ieben, fonbern ben hervorragenbften, bie Conne, ben Mond, die Blaneten ober fonft ausgezeichnete Geftirne; ober fie verehrt bas menichliche Be fen, aber nicht in jeber beliebigen Berfon, fonbern in ber Berfon eines iconen Menichen, wie bie Griechen, a. B. bie Aegestaner, ben Bhilip von Rroton, ob er gleich in ihr gand eingefallen, vergotterten, weil a ber iconfte Mann mar, ober in ber Berfon eines Fürften, eines Des poten, wie bie Drientalen, ober in ber Berfon eines um bas Baterland verbienten Selben, wie bie Griechen und Romer, ober bas Befen bet Menschen im Allgemeinen , ben Beift , Die Bernunft , weil fie biefe fie bas Berrlichfte. Borgualichite, Bochfte halt. Aber wie ich bie Liebe. bie Ehre, welche ich biefem Weibe erweise, auch einem anderen Beibe erweisen fann, so fann ich auch bie Ghre, bie ich biefem Baume erweise, auch einem anderen erweisen, gleichwie bie Deutschen bie Giche, Die Ele ven bie Linde verehrten; fo fann ich bie Ehre, tie ich bem abgewarmen Wefen bes Menfchen, bem Beifte bezeige, auch bem mirflichen, intibi buellen Menschenwesen, tie Ehre, bie ich bem abgezogenen Befen be Ratur und ale Urfache berfelben gebachten Wefen, bem Gott, ben Schöpfer bezeige, auch bem finnlichen Wefen ber Ratur, ber Cream bezeigen; benn bas sinnliche Wefen, Die Ercatur hat alle Sinne be Menschen für fich, tas unfinnliche Wefen aber alle Ginne gegen fich und übt baber eine weit geringere Macht über ben Menichen aus. Daher entspringt die Gifersucht ber Religion, Die Gifersucht ihres Beam ftandes, Gottes. 3ch bin ein eifersuchtiger Gott, heißt es von Reboral im Alten Testamente. Und biesen Spruch haben bie Juben und Chriften in taufenbfaltigen Bariationen wieberholt. Giferfüchtig ift aber Gott ober wird er vorgestellt, weil bie Gefühle ober Affecte und Befin nungen ber Ergebenheit, ber Liebe, ber Berehrung, bes Bertrauens,

ver Surcht man eben fo gut auch auf einen anberen Begenstand, auf mbere Botter, andere Befen, wie bie natürlichen und menschlichen Bem. übertragen fann. Gott aber eben biefe für fich allein in Unfpruch mimmt. Erft burch fogenannte positive, b. i. willfurliche Gefete ent Bebt baber ber Unterschied amischen Goken- und Gottestienft. 3hr follt micht auf Menichen trauen, fontern auf mich; ihr follt euch nicht furchen vor Raturerscheinungen, sonbern vor mir allein; ihr sollt nicht bie Sterne anbeten, ale fame von ihnen quer Mohl und Seil, sondern mich. ber ich tie Sterne zu eurem Dienste gemacht habe, jo fpricht ter Gott Beborah, ber monotheistische Gott überhaupt zu seinen Dienern, um fie Der bem Bogenbienfte zu bewahren. Aber er brauchte nicht fo zu reben. micht zu gebieten, baß bie Menschen nur ihm allein vertrauten und bienten, wenn es ein besonderes religioses Gefühl, ein besonderes religioses Draan gabe. Co wenig ich bem Auge zu befehlen brauche: Du follst micht boren, nicht bem Schalle bienen, ober tem Dhre : Du folift nicht Teben, nicht bem Lichte bie Auswartung machen, fo wenig brauchte ber Geenstand ber Religion bem Menichen zu fagen : Du follft mir nur Dienen, wenn es ein besonderes religioses Draan gabe; benn biefes wurte fich eben fo wenig irgent einem andern, nicht religiofen Begen-Rande juwenden, ale fich bas Dhr bem Lidite, oter bas Auge bem Gegenstande bes Ohres zumentet. Und so wenig bas Auge eifersüchtig auf bas Dhr. fo menig es befürchtet, bag bas Dhr ihm feinen Wegenftand entführen und fich zueignen werbe, fo wenig fonnte Gott auf Die natürlichen und menschlichen Wefen eifersuchtig fein ober gebacht werben, wenn es ein ausschließlich religiofes ober gottliches, nur ihm entwrechendes Organ gabe. Das Organ ter Religion ift tas Gefühl, ift bie Ginbilbungsfraft, ift bas Berlangen ober Bestreben, gludlich ju fein, aber tiefe Organe erftreden fich feineswege nur auf befontere Begenftanbe, auf bie Wegenftanbe, bie man ale religiofe bezeichnet, gleich als wenn es folche gabe, ba boch jeber Begenstand, jete Rraft, jete Erideinung, sowohl menschliche, als naturliche, Gegenstand ber Religion werben fann. Aber Gegenftand ber Reliaion, ber Reliaion weniaften im eigentlichen Sinne, wird ein Gegenstand ber Phantafie, bes Befühl. bes Gludieligfeitetriebs nur unter besondern Bebingungen, unter ben eben bieber entwidelten Bebingungen, unter ber Bebingung bes Stante punfte, wo tem Menichen aus Mangel an Bilbung, an Biffenicait. an Rritif, an Unterscheitung amijden tem Gubjectiven und Objectiven ein Gegenstand ober Befen nicht qualeich ale Das, mas es felbit, was es in Birflichfeit, mas es ale ein Object tes Berftandes und Sinnes ift, fonbern nur ale Befühlemejen, ale Phantafiemefen, ale Bid feligfeitemelen Begenstand ift. Denn allerbinge ift auch bem Rature liften bie Ratur ein Gegenstant bes Gludfeligfeitetriebes, benn wer fann gludlich fein a. B. in einem Rerferloch ohne Raum, ohne Luk. ohne Licht? ein Gegenstand ber Einbildungofraft, felbit ber Bhantefic. ein Gegenstand bes Befühles, felbft bes Abbangigfeitegefühles, cha nur auf Grund ihres wirflichen, gegenständlichen Befens, und eben beswegen wird er nicht von seinem Glückseligfeitetrieb hinter's Licht qu führt, nicht von feinem Gefühl übermannt, nicht von feiner Bhamafe überflügelt, fo bag ihm tie Ratur als fubjectives, b. i. perionlices, willfürliches, gnabiges und unquabiges, ftrafentes find belobnentes Befen erichiene, folglich als ein Befen, welches nothwendig, feiner Ratur nach ein Gegenstand von Opfern und Bugen, von Lob- und Dantliebern, von ehrfurchtevollen Bitten und Aniebeugungen, b. b. ein Begenftand ber Religion ift. Auch ber Naturalift ober Sumanift verebt, um noch ein anderes Beispiel zu geben, die Todten noch, aber nicht reis gios, nicht ale Botter, weil er nicht, wie bie religiofe Ginbilbungefraft bie nur vorgestellten Befen ju wirflichen , versonlichen Beien macht. weil er nicht die Empfindungen, die der Todte auf ibn macht, auf ben Gegenstand überträgt, nicht bie Tobten für furchtbare, schreckliche Wesen, überhaupt nicht für Wesen halt, die noch Willen, noch Bermigen ju fchaben ober nuten haben, bie man ehren, furchten, bitten mb befanftigen muß, wie ein wirfliches Befen.

Doch nun gurud zu unferem eigentlichen Thema. Den Uebergang on bem Beibenthum jum Chriftenthum, von ber Religion ber Ramr n ber Religion bes Geiftes ober bes Menichen machte ich vermittelft ber linbildungefraft. Buerft zeigte ich, bag ein Bott ein Bilb, ein Beien er Einbildung fei, wobei ich augleich ben Unterschied amischen bem briftlichen ober monotheiftischen und bem beibnischen ober polytheiftischen Botte geigte, namlich bag ber beibuische Bott ein materielles, forverliches, einzelnes Bilb, ber driftliche Gott aber ein geiftiges Bilb, bas Bort fei, baß man baber, um bas Wefen bes driftlichen Gottes zu erkinnen, nur bas Befen bes Bortes zu begreifen brauche. Sierauf be-Granfte ich aber meine Ableitung ber Religion aus ber Ginbilbungsfraft. mitericied bie Erzeugniffe ber religiofen Ginbildungefraft von bloken Mhterischen Ginbilbungen ober Fictionen, zeigte, bag bie religiofe Ginbilbungsfraft nur im Bunde mit bem Abhangigfeitogefühl wirft, baß Me Botter feineswegs nur Wesen ber Einbildung , sondern auch Gegenfante ber Bergensnoth, Gegenstänte ber Gefühle find, die in ben wichtigften Momenten bes Lebens, in Glud und Unglud ben Menichen erareifen, baf bie Gotter eben besmegen, weil ber Menfch Angenehmes, Sutes zu erhalten, Unangenehmes, Uebles zu beseitigen fucht, auch Begenftande bes Strebens, bes Berlangens nach Bludfeligfeit finb. Diefer Buntt brachte une auf ben Unterschied zwischen Religion und Bilbung, Bebet und Arbeit : bie Religion ftimme barin mit ber Bilbung, ber Cultur, ber Arbeit überein, baß fie bie 3mede ber Cultur habe, aber Die 3mede ohne Culturmittel erreichen wolle. Nachdem ich also biesen Unterschied angebeutet, fehre ich jur Religion, ale einer Sache bee Gluds 3ch fprach bei biefer Gelegenheit ben fuhnen kligfeitetriebes zurud. Cap aus: bie Botter find bie verwirflichten, ober die als wirfliche Bein porgeftellten Buniche ber Menichen; ber Gott ift nichts als ber in ber Phantafie befriedigte Gludfeligfeitetrieb bes Menichen. merfte aber, bag bie Gotter fo verschieden seien als bie Buniche ber Renschen ober Bolfer, benn obgleich alle Menschen gludlich sein wollen,

fo macht boch ber eine biefes, ber andere jenes jum Gegenstante feiner Bludfellafeit. Die Beiben haben taber andere Gotter, ale tie Chrifen. weil fie andere Wuniche haben. Oter: ter Unterichied tes driftlichen Boites pon bem heitnischen beruht nur auf tem Unterschiete ter deis lichen Buniche von ben Bunichen ber Beiten. "Wie Dein Berne, w Dein Gott," fagt Luther. "Alle Bolfer, fagt Meiners in ter angefuhr ten Schrift, baten bie Gotter bis auf Entftchung bes Chriftenthums blos um zeitliche Bliter und um tie Abwent ung von zeitlichen Uebeln. (25) Bilbe Rifder, und Jagervoller beteten zu ten Gottern, bas fie ben Bifd fang und bie Jagt, Sirtenvolfer, bag bie Botter ihre Weiten unt ber ten, aderbauente Rationen, tag tie Botter ihre Garten unt gelen begluden mochten. Alle ohne Ausnahme baten um Gefuntheit un langes Leben für fich und bie Ihrigen, um Reichthum, aunftige Bine rung und Gleg über tie Teinte unt Witerfacher." D. h. bie Beiten hatten beschränfte Wünsche, finnlid . materielle, in ber Sprache ter Chriften, irtifche, fleifchliche Buniche. Aber eben temmegen baum & auch materielle, finnliche, befdranfte Gotter, und eben jo viele Goun, als es finnlide, munichenswerthe Guter giebt. Co batten fie einen Bott bee Reichthume, einen Gott ber Gefundheit, einen Gott bee Blidt, tes auten Erfolas u. f. m. unt, ta tie Wunfche ber Menichen no mit ihrem Stante, ihrer Beschäftigung richten, fo hatte jeber Ctant bei ta Grieden unt Romern feine besontern Gotter, ter Sirte Sirtengen, ber Alderbauer Bauerngotter, ter Raufmann feinen Merfur, ben er u Brofit auflehte. (26) Die Wegenstante ter beitnischen Waniche im übrigens feine "unfittlichen"; es ift nicht unfittlich, Gefuntheit zu wie fchen, im Wegentheil, es ift ties ein gang vernunftiger Bunich: co auch nicht unfittlich, zu wunschen, reich zu fein - tanfen ja toch in frommen Christen felbit ihrem Gotte, wenn fie eine reiche Erbichaft da fonft einen gludliden Fund machen, - unfittlich oter vielmehrm menichlich, benn nur tas Ummenichliche ift tas Unfittliche, waren tann tie Wuniche oter Gebete ter Seiben um Reichibum, wenn fe tie

Botter baten, fie mochten 4. B. ihre Bermanbten, ihre Eltern fterben laffen, um baburch in ben Besit ihrer Guter zu fommen. Die beibnis ichen Buniche maren Buniche, Die nicht bie Natur bes Menichen, nicht bie Grangen biefes Lebens, Diefer wirflichen, finnlichen Belt überftiegen. Aber eben beswegen waren auch ihre Gotter feine fo unbeschränfte fupranaturaliftifche, b. i. übernaturliche Befen, wie ber driftliche Gott. Rein! wie bie Buniche ber Beiben feine außer- und überweltlichen Buniche waren, fo waren es auch nicht ihre Götter : fie maren vielmehr eine mit ber Belt, Beltmefen. Der driftliche Gott macht mit ber Belt, mas er will, er ichafft fie felbst aus Richts, meil fie felbst nichts für ihn ift, weil er felbft mar, ale bie Welt noch Richts mar; aber ber heibnische Gott ift in feinem Schaffen und Wirfen an ben Stoff, an die Materie gebunden; felbst bie beibnischen Bhilosophen. melde fich am meiften ben Borftellungen bes Chriftenthums naberten. glaubten an bie Emigfeit ber Materie, bes Grundstoffs ber Welt, gaben ihrem Gotte nur bie Rolle eines Weltbildners, aber nicht eigentlichen Schöpfers. Der Gott ber Beiben mar aber an bie Materie gebunben, weil die heibnischen Buniche und Gebanten an ten Stoff, ben Inhalt ber wirklichen Welt gebunden waren. Der Beibe trennte fich nicht von ber Welt, von ber Ratur ab ; er fonnte fich nur als einen Theil berfelben benfen : er hatte baber feinen von ber Belt unterschiedenen und losgeriffenen Bott. Die Welt mar ihm ein gottliches, herrliches Befen, ober vielmehr bas Bochfte, Schonfte, mas er fich benfen fonnte. Bleichbebeutend gebrauchen baber bie beibnischen theistischen Philosophen bie Borte: Gott, Belt, Natur. Bie ber Mensch, fo fein Gott; ber beibnische Gott ift bas Bild bes beibnischen Menschen, ober wie ich mich im Befen bes Chriftenthums ausbrude, bas vergegenftanblichte, als ein felbitftanbiges Wefen vorgeftellte Wefen bes heibnischen Menschen. Das Bemeinschaftliche ober Bleiche in ben verschiedenen Göttern ober Religionen ift nur bas Gleiche ber menschlichen Ratur. Go verschieben bie Menfchen, fo find fie boch alle Menfchen, biefe Gleichheit und Ginheit bes Menichengeschlechts, ber menichlichen Dragnisation ift bie Gleichtet ber Botter : ber Aethiopier malt fich Gott fcmarg, wie er felbft, ber Raufafier fo, wie feine garbe; aber alle geben ihren Gottern menfe liche Beftalt ober menichliches Befen. Uebrigens ift es oberflächlich, pon ber Berichiebenheit ber Gotter abauseben; bem Seiben ift nur ber beibnifche Bott, ber Gott, ber eine ift mit feinem Unterschiebe wer anderen Bolfern und Menichen . Gott, bem Chriften nur ber drift. liche Gott. Riele ftrenge Chriften haben baber ben Seiben gereben ben Gottesglauben abgesprochen, benn bie Botter ber Seiben find feine Botter im Sinne ber Christen, widersprechen vielmehr ichon wegen ihm Bielheit bem driftlichen Begriffe ber Gottheit. Der driftliche Gott # nun aber nichts Anbres als bas personificirte ober vergegenftanblicht. als ein felbftftanbiges Beien von ber Einbildungsfraft vorgeftellte Bein bes driftlichen Menschen. Der Chrift bat überirbische, überfinnliche, übermenichliche, überweltliche Buniche. Der Chrift, wenigftens ber mabre Chrift, ber feine beibnischen Elemente in fich aufgenommen, wie bie mobernen Welt- und Mauldriften, municht fich nicht Reichthum, nicht Ehrenftellen, nicht langes Leben, nicht Gefundheit. Bas ift Ge fundheit in ben Mugen ber Chriften? Diefes gange Leben ift ja felbe nichts als eine Rrantheit, nur im ewigen Leben ift mabre Besundheit, wie ber beilige Augustin fagt. Bas ift langes Leben im Sinne bet Chriften? 3m Bergleich mit ber Ewigfeit, Die ber Chrift in feinem Rook hat, ift ja bas langfte Leben ein verschwindender Augenblid. Bat if irbischer Glanz und Ruhm? 3m Vergleich zu ber himmlischen Glorie baffelbe, was ein Irrlicht im Bergleich jum Simmelelicht ift. Aber eben wegen diefer seiner Bunfche hat ber Chrift auch einen überirbifchen, übermenschlichen, außer- und überweltlichen Gott. Der Chrift betrachtt! fich felbst nicht, wie ber Seibe, als ein Glieb ber Ratur, als einen Ibel ber Belt. "Wir haben hier feine bleibende Statte heißt es in ber Bibel, sondern die gufunftige suchen wir." "Unser Bandel (b. h. unfer Indigenat, unfer Beimatherecht) ift im himmel." Der Denfch, fagt

ber Rirchenvater Lactang ausbrudlich, ift fein Erzeugniß ber Welt, noch ein Theil ber Belt; ber Menich, fagt Umbroffus, ift "über ber Belt." "Cine Seele, fagt Luther, ift beffer, benn bie gange Belt." Der Chrift bat eine freie Ursache ber Natur, einen Seren ber Natur, beffen Willen. beffen Bort bie Ratur parirt, einen Gott, ber nicht an ben sogenannten Caufalnerus, an bie Rothmenbigfeit, an bie Rette gebunden ift, welche bie Wirfung an Urfache und Urfache an Urfache fnuvft, mabrent ber beibnische Gott an die Nothwendigfeit ber Natur gebunden ift, selbst feine Meblinge nicht von bem Loos ber Rothmendigfeit zu fterben erlofen fann. Der Christ hat aber eine freie Ursache, weil er fich in seinen Bunschen nicht an ben Zusammenhang, nicht an die Nothwendigkeit der Natur Der Chrift wunicht fich und glaubt eine Erifteng, ein Leben, wer allen Bedürfniffen, aller Rothwendigfeit ber Ratur überhaupt enttiffen ift : wo er lebt, aber ohne athmen, ohne schlafen, ohne effen, ohne tinfen, ohne zeugen und gebaren zu muffen, mabrent bei ben Seiben klbft Gott ber Nothwendigfeit bes Schlafes, ber Liebe, bes Effens und Tintens unterworfen ift, weil eben ber Beibe fich nicht von ber Rothwendigfeit ber Natur lobrif, fich feine Eriftenz ohne bie natürlichen Beburfniffe benten fonnte. Der Chrift verwirflicht baber biefe feine Bunfche, ftei zu fein von allen Beburfniffen und Nothwendigkeiten ber Natur, in einem Befen, bas mirflich frei ift von ber Natur, bas alle ber Berwirt-Udung biefer driftlichen Buniche wiberftrebenben Schranten und Sinberniffe ber Ratur aufbeben und beseitigen fann und einst wirklich aufbebt. Die Natur ift ja bie einzige Schranfe ber menschlichen Bunfche. Die Schranke bes Wunsches, zu fliegen wie ein Engel, ober in einem Ru an einem erwunschten, entfernten Orte ju fein, ift bie Schwere; Die Edrante bes Buniches, immer mich mit religiöfen Betrachtungen und Befühlen ju beschäftigen, bas leibliche Bedurfniß; Die Schranke bes Bunfches, funblos ober, was eins ift, selig zu fein (27), bie Fleischlichs kit und Sinnlichfeit meiner Erifteng; bie Schranfe bes Bunfches, ewig Leben, b. b. bie ber Berwirflichung biefes Bunfches entgegenftehende Schrante ber Tob, bie Rothwenbiafeit ber Enblichfeit, ber Sterblichtet. Alle diefe Buniche verwirflicht alfo, ober: bie Möglichfeit ihrer Ber wirklichung verschafft fich ber Chrift in einem Befen . bas feiner Guth bung nach über und außer ber Ratur ift, gegen beffen Billen bie Rate nichts ift und vermag. Bas ber Menfch nicht wirklich ift , aber mich wunscht, bas macht er zu feinem Gotte ober bas ift fein Bott. De Chrift municht, ein vollfommenes, funblofes, unfinnliches, feinen id lichen Bedurfniffen unterworfenes, feliges, unfterbliches, gottliches Be fen au fein . aber er ift ce nicht; er stellt fich baber bas , mas er felle au fein wünscht und einft au werben hofft, als ein von ihm unterfaite nes Weien por, welches er Gott nennt, welches aber im Grunde nicht Unbred ift, ale bas Wefen feiner eigenen übernatürlichen Buniche, de fein eigenes über bie Grangen ber Ratur hinausgebendes Beien. De Glaube an ben Anfang ber Welt von einem freien, außerweltlichen, übernatürlichen Weien hangt baber aufe innigfte ausammen mit ben Glauben an bas emige, himmlische Leben. Die Burgichaft, bas bie übernatürlichen Buniche bes Chriften in Erfüllung geben, liegt ja eba nur barin, bag bie Natur felbft von einem übernatürlichen Beim ab bangt, nur ber Willfur biefes Wefens ihre Erifteng verbanft. Ratur nicht von einem Gott, ift fie aus fich, ift fie nothwendig, fo # auch ber Tob nothwendig, fo find überhaupt alle bie Gefete ober Raim nothwendigfeiten, benen bie menschliche Eriftens unterworfen ift, mab änderlich, unüberwindbar. Wo die Natur feinen Anfang hat, da ba fie auch fein Ende. Der Chrift glaubt und municht aber bas Ente M Natur ober Welt; er glaubt und wünscht, daß alle Naturverrichtungs und Naturnothwendigfeiten aufhören werden, er muß baber auch a einen Unfang und zivar einen geistigen, willfürlichen Unfang ber Raur, bes leiblichen Wesens und Lebens glauben. Die nothwendige Borand settung des Endes ift der Anfang, die nothwendige Boraussettung W Unsterblichkeitsglaubens ber Glaube an die göttliche Aumacht, die selbk bie Tobten erweckt, ber nichts unmöglich, vor der kein natürliches Beich,

feine Nothwendigfeit besteht. Bermittelst ber Schöpfung aus Richts, bie ja das größte Meisterstud der göttlichen Allmacht, giebt sich der Mensch die Gewißheit, sage ich im Wesen des Christenthums, oder, besser ausgedrückt, bringt er sich den tröstlichen Glauben bei, taß die Welt nichts ist und vermag gegen den Menschen. "Wir haben einen Herrn, sagt Luther, der größer ist, denn die ganze Welt; wir haben einen so mächtigen Herrn, daß, wenn er nur spricht, alle Dinge gedoren werden. Wosur sollten wir uns denn fürchten, wenn und der günsstig ist?" "Wer da gläubet, sagt berselbe in seiner Auslegung Mose, daß Gott ein Schöpfer sei, der aus dem, das nicht ist, alles macht, der muß von Nothwegen also schließen und sagen: darum kann Gott auch Tobte auserwecken." Eins mit dem Glauben an Gott, wenigstens im Sinne des Christen, also an den christlichen Gott ist darum der Glaube an Wunder.

## Sechsundzwanzigfte Borlefung.

Der Begriff bes Bunbers ift einer ber wichtigften , um bas Sin ber Religion, insbesondere ber driftlichen zu erfennen. Bir muffen wi Daber etwas bei bemfelben aufhalten. Bor Allem muffen wir und f ten, die Bunder ber Religion mit ben fogenannten Bunbern ber Rater au verwechseln, g. B. mit ben "Wundern tee Simmele", wie ein Mit nom feine Aftronomie überfchrieb, mit ben "Bunbern ber Geologie", ober Erdgeschichte, wie ein Englander seine Beologie betitelte. Ik Bunder ber Ratur find Dinge, bie unfere Be- und Bermunberung entgeweil fle über ben Rreis unferer beichranften Begriffe, unferer nachten, # wohnlichen Erfahrungen und Borftellungen binausgeben. Co boom bern wir g. B. Die verfteinerten Gerippe von ben Thieraeichlechten, in einft auf ber Erbe hauften, von ben Dino : und Degatherien, son bet Ichthyos und Pleftofauern, Diefen ungeheuern Eidechsenarten, weil im Große weit fiber bas Maag hinausgeht, bas wir von ben gegenvan lebenben Thiergeschlichtern abgezogen haben. Aber bie religiösen Bu ber haben nicht bas Minbefte gemein mit ben Dino : und Degatherien, ben Ichthyo, und Plefiofauern ber Geologie. Die fogenannten Binde ber Ratur find Bunter fur une, aber feine Bunter an fich ober fe die Ratur; sie haben ihren Grund im Wesen der Ratur, mogen wi nun biefen entbeden und begreifen ober nicht. Allein Die theiftifchen, religiöfen Bunber überfteigen bie Rrafte ber Ratur; fie haben nicht nur feinen Grund im Befen ber Ratur, fonbern fie wibersprechen bemfelben : fie find Bemeife, find Merte eines von ber Ratur unterich ie benen, eines außer : und übernaturlichen Befens, "Dbaleich. fagt a. B. ber gelehrte Boffius in feiner Schrift über ben Urfprung und Kortgang bes Beibenthums. Gott ben Simmeln ihre Ordnung porgeschrieben hat, so hat er fich boch nicht bas Recht genommen, biefelbe abauanbern, ba er felbst ber Sonne ftill au fteben gebot. Wiber bie Orb. nung ber Natur, welche man eine nothwendige nennt, wider bie Naturnothwendigkeit alfo gebar auf feinen Befehl eine Jungfrau, murben bie Blinden febend, bie Tobten öftere lebendia". Um bas religiofe Wunder glaublich zu machen , hat man allerbings ftets bie natürlichen Bunber, Die boch feine Bunber find, porgeschütt. Diefer Rniff gehört au ben vielen, frommen Betrügereien, bie man fich zu allen Beiten, in allen Religionen erlaubte, um bie Menschen zu bethoren und in ber religiolen Rnechtschaft zu erhalten. Der Unterschied zwischen beiben Bunbern geht aber auf eine augenfällige Beife ichon baraus hervor, baß bas naturliche Bunber etwas gang Gleichgultiges für ben Menfchen ift: aber bei bem religiofen Bunber ber Menich intereffirt, fein Egoismus betheiligt ift. Das religiofe Bunber bat baber feinen Grund nicht in ber außeren Natur, sonbern im Menschen. Das religiose Bunber hat ju feiner Boraussetung einen menfchlichen Bunfch, ein menichliches Bedürfniß. Die religiöfen Bunber gefchehen in ber Roth, geschehen nur ba, wo ber Mensch von einem Uebel erlöft sein will, von einem Uebel, von bem er aber, fo lange es nur natürlich zugeht, nicht erlöft fein fann. In ben Wundern verfinnlicht fich bas Befen ber Relis -Wie biefe, ift auch bas Bunber nicht nur eine Sache bes Befühle und ber Phantafie, fonbern auch bes Willens, bes Gludfeligkeites triebes. Das Bunber bestimme ich baher im Wefen bes Chriftenthums als einen realisirten supranaturaliftischen, b. h. als einen verwirklichten 20 Beuerbad's fammtliche Berte. VIII.

ober ale verwirflicht porgestellten übernatürlichen Bunich. 3th fage einen übernatürlichen, weil bes Chriften Buniche ibrem Gegenstanbe und Inhalt nach über bie Grangen ber Natur und Welt binausgeben. Hebrigens find bie Buniche überhaupt wenigstens ber Form . ber Urt und Meise nach, wie fie erfüllt sein wollen . Supranaturaliften. 3d muniche g. B. ju Saufe ju fein, mahrent ich weit bavon in ber Frembe berumschweise. Der Gegenstand biefes Bunfches ift nichts Une und Uebernatürliches; benn ich fann ihn ja auf bem natürlichen Bege erreis Aber bas Wefen bes Buniches den: ich barf nur nach Sause reisen. ift gerabe, baß ich jest ohne Beitverluft zu Saufe fein mochte, baß ich ba, wo ich in Gebanten bin, sogleich auch in Wirklichkeit fein mochte. Betrachten wir nun die Bunber, fo werben wir finden, bag in ihnen nichts Undres vergegenständlicht, verfinnlicht, verwirflicht ift, als bas Wefen bes Buniches. Chriftus heilt Rrante; Rrante beilen ift fein Bunber; wie viele Rranten genesen auf natürlichem Bege! aber er heilt fie fo, wie ber Rranke municht geheilt zu fein, augenblidlich, nicht auf bem lanameiligen, beschwerlichen und toftspieligen Beg ber natur lichen Beilmittel. "Er fpricht, fagt Luther, fen gefund! und man wird Alfo baß er feiner Argnen bebarf, sondern spricht fe mit seinem Bort gesund". Christus heilt Kranke felbst aus ber Kerne: er braucht gar nicht leiblich fich an Drt und Stelle zu bewegen, um gu beilen; aber ber Rrante fann auch feinen Argt nicht erwarten; bet Bunfch ift es eben, ber ben Menschen auch noch aus ber Ferne ber naubert, herwünscht; ber Bunfch bindet fich nicht an bie Schrante von Raum und Beit; ber Wunsch ift unumschränft, ungebunden, frei wir Chriftus heilt aber nicht nur Rrantheiten , bie an fich auch ein Gott. auf natürlichem Bege hatten gehoben werben fonnen; er beilt auch m heilbare Rrantheiten; er macht Blindgeborene febenb. \*) \_ Bon in

<sup>\*)</sup> Die Runft heilt auch Blindgeborene, aber nur in bem Fall, wo bie Blindin beilbar, bie Beilung folglich fein Bunber ift.

Welt an ift's nicht erhoret, bag Jemand einem geborenen Blinden bie Mugen aufgethan babe. Bare biefer nicht von Gott, er tonnte nichts thuen". Aber auch biefe gottliche Wunderfraft verfinnlicht, vergegenwartiat uns nur bie Rraft ber menschlichen Bunfche. Dem menichlie den Wunsch ift nichts unmöglich, nichts unbeilbar. Chriftus wedt bie Tobien auf, fo ben Lagarus, "ber ichon vier Tage im Grabe gelegen war", "ber felbft ichon ftant; benn er ift vier Tage gelegen". Aber wir wecken in unferen Bunichen, in unferer Phantafie täglich geliebte Tobte auf. Breilich bleibt es bei une nur beim Muniche, nur bei ber Phantaffe. Aber ein Gott fann, was ber Menich municht, b. b. bie religiofe Einbildungefraft verwirflicht in ihren Gottern bie Buniche bes. Menichen. Bottesglauben und Wunberglauben ift baber eine; Bunber und Gott unterscheiben fich nur, wie Sandlung und banbelnbes Wefen. Die Bunber find bie Beweise, bag bas munberwirkende Wesen ein allmächtiges Wesen ift, b. h. ein Befen, bas alle Buniche bes Menichen erfullen fann und eben besmegen gis ein gottliches Wefen von ben Menschen bezeichnet und verchrt wirb. Gin Gott. ber feine Bunder mehr thut, alfo feine Bunfche erfullt, feine Bebete erhört, außer beren Erfüllung ichon im Laufe ber Ratur gegrundet, natürlith möglich ist, die also auch ohne ihn, ohne Bebet in Erfüllung geben wurben , ift ein unbrauchbarer , nuplofer Bott. Richte ift oberflachlicher, willfürlicher, ale bie Weise, wie bie mobernen Christen, bie fogenannten Denkgläubigen ober Rationaliften mit ben Bunbern umgeben, wie fie Dieselben wegschaffen und both noch bas Christenthum. ben driftlichen Gott behalten wollen, wie fle biefelben natürlich erflaren, also ben Sinn, ben bas Bunber hat und haben foll, vernichten, ober sonft wie auf die leichtfertigfte Weise fich über fie hinwegseten. moberner, ichon fruber ermahnter Denkglaubiger führt fogar für feine oberflachliche und leichtfertige Behandlung bes Bunbere folgende Stelle aus Luther an : "Beil viel mehr am Worte gelegen ift, benn an ben Merfen und Thaten Christi, und wenn man beren eines gerathen maste, 50.

beffer mare, bag wir ber Werfe und Siftorien ermangelten, bem bet Borte und ber Lebre, fo find bie Bucher billig am bochften zu loben, bie am meiften bie Echre und bas Wort bes herrn Chrifti handele. Denn menn gleich bie Buntermerfe Chrifti nicht maren und wir nicht taron mußten, hatten wir bennoch genug an tem Borte, ohne welcht wir nicht fonnten bas Reben haben". Wenn Luther bier und ba gleich aultig ift gegen bas Bunter, jo meint er nur bas Bunber, wie d obne religioien Ginn, ohne Blauben nur als eine hiftorische, b. b. wo gangene, tobte Begebenheit betrachtet wirb. Bas haben bie andem Menichen bavon, bag biefer ober jener Jute munberbar geheilt, bie ober jener munterbar gesveift murte? Das Bunber erftredt fic. all biftorisches Kactum, nur auf biefe Beit und biefen Drt, wo es geide ben : es hat infofern allerbings, wie bie Denfalaubigen fagen, einen relativen, nur auf bie Zeitgenoffen, tenen biefe Wunder zu Mugen und au Gute famen, beguglichen Werth. Aber bas ift eben nicht ber wahre religioie Ginn bes Munbers. Das Munter foll ber thatfachliche Beweis fein, bag ber Bunberthater ein allmachtiges, übernaturliches, ait liches Wefen ift. Nicht bas Wunter follen wir anftaunen, fontern tie Urfache, bas Wejen, bas biefes Wunder thut und abnliche Bunde thun fann, wenn es bie Noth bes Menichen erforbert. Das Bert, Die Lehre ift freilich insofern mehr als Wert, inwiefern bas Met mu Einzelnen zu Gute fommt, an Beit und Raum gebunden ift, mabrent bas Wort überall hindringt, seinen Ginn auch nicht in unserer Beit wer liert. Aber gleichwohl fagt bas Bunber, wenn ich es recht verfieb, baffelbe, mas bas Wort, bie Lehre, nur bag bie Lehre allgemein, in Borten fagt, mas bas Bunber in finnlichen Beifvielen ausspricht. Das Wort fagt: "ich bin bie Auferstehung und bas Leben. Mer an mich glaubt, ber wird leben, ob er gleich fturbe. Und wer ba lebet und glaubet an mich, ter wird nimmermehr fterben". Bas fagt aber bas Wunter ter Auferwedung tes Lagarus von ten Tobten? mas bie eigen Auferstehung Chrifti aus tem Grabe? Es fagt baffelbe, aber in Bei

spielen und bestätigt finnlich, in einzelnen Thaten, mas bas Wort im Allgemeinen fagt. Das Wunder ift baber eben fo aut eine Lehre, ein Bort, nur ein bramatisches, ein Schausviel. Das Bunber, fage ich im Wefen bes Chriftenthums, bat allgemeine Bebeutung, bie Bebeutung eines Exempels. "Diefe Bunber find vor uns, bie wir ermablet find, gefchrieben", fagt Luther. "Diefe That, ale ber Durchgang burch bas rothe Meer ift gur Figur, jum Erempel und Beispiel geschehen, uns anzuzeigen : bag es uns auch alfo geben werbe", b. h. bag in abnlichen Rothfällen abnliche Munderthaten Gott thun werbe. Menn alfo Luther aerinaschatent von ben Wunbern fpricht, fo gilt bies nur von ben Bunbern, inwiefern fle als tobte, bistorifche, und nichts angehende Begebenbeiten betrachtet werben. Aber mit berfelben Beringichatung fpricht Luther auch von anderen Gegenständen, ja von allen Lehren. allen Blaubensartifeln, wenn fie nur hiftorifch betrachtet, wenn fie nicht in Begiehung auf bie Begenwart, auf ben lebenbigen Menschen gefest merben, felbft von Gott, wenn er nur ale Wefen an fich, nicht als ein Wefen fur ben Menfchen betrachtet mirb. Man vergleiche bie besonders im "Wefen bes Glaubens im Sinne Luther's" angeführten. Stellen. Wenn alfo Luther geringschäßend von ben Wundern fpricht. fo ift ber Sinn feiner Beringschatzung biefer : mas hilft es Dir zu glaus ben, bag Chriftus ben Lagarus vom Tobe erwedt hat, wenn Du nicht glaubft, bag er auch Dich, auch Deinen Bruter, Dein Rind vom Tote ermeden fann, wenn er will? was hilft's ju glauben, bag Chriftus 5000 Mann mit funf Gerstenbroten sättigte, wenn Du nicht glaubst, bag er Dich, bag er überhaupt alle Sungerleiber mit eben fo wenigen ober ohne alle Mittel fattigen kann, fo er naturlich will? Die Rraft, Bunter au thun, fchrieb baher auch Luther feineswege nur ber erften Beit bes Chriftenthums zu, wo es nach ber gewöhnlichen Unnahme allein nothe wendig gemesen fei, jur Ausbreitung bes driftlichen Glaubens Bunber ju thun. Gine alberne Unterscheibung, nebenbei bemerft! Die Bunber find entweber immer nothwendig, ober nie nothwendig. So waten 2. B. au feiner Beit Bunber nothwendiger ale gu unferer Beit, wo et fo viele und grundliche Ungläubige giebt, wie vielleicht zu feiner anderm Reit. Luther ichrieb alfo feineswege nur bie Bunberfraft ber erfin Reit bes Chriftenthums au : "Wir haben, fagt er, noch bie Racht, folde Reichen zu thun", freilich nur bann, wie er wo andere faat, wenn fie nothig find. Es ift baber nichts willfürlicher, gesethofer, unwahm, als wenn man ten Botteeglauben vom Bunderglauben, bie driftliche Lehre von tem driftlichen Bunter abtrennen will. Das ift gerabe fe. als wenn man ben Grund von seinen Kolgen, Die Regel von ihrer an wendung, Die Echre von den Beisvielen, in denen fie fich erft bemibet, abtrennen und für fich festhalten will. Molt ihr feine Munber, nun fo wollt auch feinen Gott. Beht ihr aber über bie Belt, über bie Ratur zur Unnahme eines Gottes binaus, nun fo geht auch über i Birfungen ber Natur hinaus. 3ft ein Gott, b. b. ein von ber Raur, von ber Welt unterschiebenes Wesen Urfache ber Ratur ober Belt: fo muß es auch nothwendig von ben Raturwirkungen unterschiedene Bie fungen geben, welche eben Beweise, Sandlungen biefes von ber Ratur unterschiedenen Wefens find. Diese Birfungen find aber bie Bunder. Es giebt feine anderen Beweise vom Dasein eines Gottes, als But ber. Bott ift nicht nur ein von ber Natur unterschiebenes, fonbern auch ein ihr entgegengesetes Wesen. Die Welt ift ein finnliches, biret liches, leibliches, Gott aber, bem Glauben felbft unferer Denkalaubigen aufolge, ein nicht finnliches, nicht forperliches Wefen; wenn es um aber ein folches Wefen giebt, fo muß es nothwendig auch Wirfungen Diefes Wefens geben, alfo Wirkungen, welche ben Raturmirfungen mb gegengesett find, wibersprechen. Diese Wiberspruche mit bem Wefen ber Ratur find aber bie Wunder. Läugne ich Wunder, fo muß ich bei ber Ratur, bei ber Welt fiehen bleiben, und wenn ich mir auch gleich felbft bie Ratur, bie Welt, b. h. biefe in unfere Sinne fallenben Rie per, biefe Sterne, biefe Erbe, biefe Pflange, biefe Thiere entftanben, wer ursacht bente, so tann ich boch nur eine nicht bem Wesen nach von be

Ratur unterschiedene Ursache berfelben annehmen, auf bie ich baber nur migbrauchlich ben Ramen Gottes anwende; benn ein Gott bezeichnet immer ein willfürliches, geiftiges, phantaftifches, von ber Ratur unterichiebenes Befen. Um über bie Ratur hinaus, b. b. zu einem Gotte ju tommen, muß ich einen Sak, einen Sprung machen. Diefer Sprung ift bas Wunber. Der Rationalismus, ber Denfalaubige glaubt aber einen Gott; er glaubt, wie ber angeführte Rationalift fich ausbrudt, bas man "bas, mas wir Gefet, Beltordnung nennen, ohne allen Grund in bie Ratur ber Dinge felbft legt, Die boch fein Befet geben, sondern nur baffelbe empfangen fann." Die Ratur giebt allers bings feine Befete, aber fie empfangt auch feine. Befete geben nur menichliche Berricher und Gesete empfangen nur menichliche Unterthas nen: aber beibe Begriffe find nicht auf bie Ratur anwendbar, aus bem einfachen Grunde, weil eben Sonne, Mond und Sterne und bie fie aufammenfekenden Stoffe feine Menfchen find. Es mar fein Befengeber. ber bem Sauerstoff geboten, fich nur in biefer bestimmten Gewichtsmenge mit anberen Stoffen zu verbinden, noch hat ber Sauerftoff biefes Befes empfangen, sonbern es liegt in feiner Beschaffenheit, Die eins mit ber Ratur und Erifteng bes Sauerftoffes ift. Der Rationalismus nimmt aber einen Gott an, welcher ber Belt, wie ber Ronig feinen Unterthas nen, Gefete giebt, bie nicht in ber Ratur ber Belt, ber Dinge liegen; er muß alfo auch annehmen, wenn er consequent sein will, bag es Bemeife von ber Erifteng eines folden Befehaebers giebt. Bemeife, bas bas, mas wir Gefet, Weltorbnung nennen, nicht in ber Ratur ber Dinge liegt; biefe Beweise find aber bie Bunber. Der Beweis 3. B., bag es fein nothmenbiges, in ber Ratur bes Beibes begrundetes Befet ift, sonbern vom Willen Gottes allein abhangt, bag baffelbe nur burch einen Mann Mutter wirb, biefer Beweis wird nur baburch gegeben, bag es auch ohne Mann ichwanger wirb. Die Bunber glaubt aber ber Denkglaubige nicht; bie laugnet er, b. h. er laugnet bie in bie Sinne fallenben, banbareiflichen ungereimten Wirtungen und Folgen

bes Gottesalaubens; aber bie Urfachen biefer Ungereimtheiten, weil biefe nicht in die Augen fallen, weil biefe erft burch grundliches Denten und Korichen ermittelt werben, und er bagu gu faul, gu beichranft, gu oberflächlich ift, bie läßt er bestehen. Und boch muß ich, will ich consequent sein, mit ben Wirfungen auch bie Ursache aufheben ober mit ber Urfache auch bie Wirfungen gelten laffen. Die Natur von Gott abbangig machen, beißt bie Weltorbnung, beißt bie Rothmenbigfeit ber Natur vom Willen abhängig machen; heißt an bie Svite ber Ratur einen gurften, einen Konig, einen Berricher ftellen. Alber fo mie ber Kurft nur baburch beweift, bag er ein wirflicher Berricher ift, bag er Befete geben und aufheben fann, fo beweift auch ein Bott nur feine Bottheit baburch . baß er Befete abschaffen , ober wenigstens augenblicklich, wenn es die Noth erheischt, suspendiren kann. Der Beweis, bag er fie gegeben, ift nur, bag er fie aufhebt. Beweis aber liefert bas Bunber. "Gott, fagt ber Bifchof Remeffus in feiner Schrift von ber Natur bes Menschen, ift nicht nur außer aller Nothwendigfeit, sonbern er ift auch herr und Macher (sc. ber Rothwenbigfeit); benn ba er ein Wefen ift, welches Alles fann, was er will, fo thut er nichts weber aus Nothwendigfeit ber Ras tur. noch aus Berorbnung bes Gefetes; Alles ift fur ihn moglich (aufällig), felbft bas Rothwenbige. Und bamit bies gezeigt murbe, hielt er einst auf ben Lauf ber Sonne und bes Moubes, bie fich nothwendig bewegen und immer auf biefelbe Beife verhalten, um au zeigen, bag nichts für ihn nothwendig, fonbern Alles nach Willfur möglich ist".

Der Denkgläubige sucht ber Nothwendigkeit bes Bunders burch bie Ausrebe auszuweichen, daß er sagt: "ber göttliche Wille ift ber vollfommenste, als solcher kann er nicht sich andern, sondern er muß unveranderlich auf ein Ziel hinwirken; ber göttliche Wille muß baher

> \*etigste sein, er muß uns als unabanderliches Geset, als festl erscheinen, die nie eine Ausnahme zuläst". Wie lächer

ich! ein Wille, ber nicht ale Bille, ber ale unabanberliches Befet ericheint, ift eben auch fein Mille, ift nur eine geiftliche Bhrafe und Umschreibung ber Naturnothmenbigfeit, ift nur ein Ausbrud ber rationalistischen Salbheit und Ungrundlichkeit, welche au fehr von ber Theologie beherricht ift, um bie Natur in ihrer vollen Bahrbeit, und zu fehr von ber Ratur, um bie Theologie in ihren Confequengen anzuerfennen, welche baber ein Cbenbild ihrer eigenen Unentichiebenheit, einen Willen, ber fein Bille, und eine Rothwen-Digfeit, Die feine Nothwenbigfeit ift, an Die Spike ber Belt ftellt. Ein Bille, ber immer baffelbe thut, ift fein Bille, nur besmegen ber Ratur ben Willen, Die Freiheit ab, weil fie inmer und immer baffelbe thut. Bir fagen, baß nur besmegen ber Upfelbaum aus Rothmenbigfeit, nicht aus Willensfreiheit Aepfel tragt, weil et nur Mepfel, und amar immer nur Aepfel berfelben Art und Befchaffenheit tragt; wir fprechen nur begwegen bem Bogel bie Freiheit bes Singens ab, weil er immer biefelben Lieber fingt, also keine anberen fingen kann. Der Menich aber bringt nicht immer biefelben Fruchte hervor, wie der Baum; er fingt nicht immer dieselben Lieder wie der Bogel; er fingt balb biefes, balb jenes, balb ein trauriges, balb ein Berfchiebenheit, Mannigfaltigfeit, Beranderlichfeit, Unreael. magiateit. Befenwibriafeit find allein bie Erscheinungen, bie Birtungen, als beren Urfache wir und ein freies, wollendes Wefen benten. So schlossen die Christen aus dem unveränderlichen und regelmäßigen Lauf ber Gestirne, baß fie feine gottlichen, freien Wefen maren, wie bie Beiben glaubten, benn wenn ihre Bewegung eine freie mare, fo murben fle fich balb bahin, balb borthin bewegen. Sie hatten Recht: ein freies Befen bewahrheitet fich nur in freien, unftetigen Meußerungen. Bluß, bie Quelle, bie vor unferem Auge und Ohre vorbeirauscht, macht, bochftens nur bald schwächer, bald ftarter, je nachdem fich bie Baffermaffe vermehrt ober verminbert, also bem Wefen nach immer benfelben Einbrud auf mich. Aber wie verschieben wirkt auf mich ber Gefang

Balb ftimmt er mich fo. balb fo : balb erreat er bie, bes Menichen! bald jene gang widersprechenbe Empfindung: balb fällt er in biefe. balb in iene Tonget. Gin monotones Befen, ein Befen, bas fich immer aleichbleibend außert, immer gleichformig wirft, ift baber fo wenig ein freies, als bas immer in feinen Birtungen fich gleichbleibenbe, unveranberliche Baffer ein freies, menichliches Befen ift. Thoricht ift et. menn ber Bernunftgläubige bie Munberthatigfeit besmegen von Got entfernt, weil fie eine zu menschliche Borftellung fei. Menn man bie Menichlichfeit ober Menichenahnlichfeit Gottes aufhebt, fo bebt man auch bie Gottheit auf. Bas Gott von ben Menichen untericheibet, bet ift eben bie Ratur, bas find nur bie von ber Ratur abgezogenen Gigen ichaften ober Rrafte, wie a. B. bie Rraft ber Ratur, burch welche bas Gras machft, bas Rind im Mutterleibe fich bilbet. Mill man als ein Weien, bas nichts mit bem Menichen gemein bat, fo fene man an Die Stelle Bottes bie Ratur : will man aber ein Befen, bas Bille, Berftanb, Bewußtsein, Berfonlichfeit, wie ber Menfch hat, fo wolle man auch ein vollfommenes, ganges, menschliches Befen, fo laugne man alfo auch nicht, bag Gott Bunber wirft, bag er au verichiebenen Beiten und in verschiebenen Umftanben auch Berschiebenes thue und be abfichtige, turz baß fein Bille fo veranberlich fei, ale ber Bille eines Monarchen, eines Menichen überhaupt, benn nur ein peranbets licher Bille ift Bille. Voluntas hominis, fagen bie Juriften, est ambulatoria usque ad mortem, b. h. ber Bille bee Menichen ift wer anberlich bis an feinen Tob. Bas ich immer, unveranberlich will, brauche ich nicht zu wollen; bas Immer, bie Unveranderlichkeit ift die Aufhebung, ber Tod bes Willens. 3ch will geben, weil ich bis iest geseffen ober gestanden; arbeiten, weil ich bis jest geruht und ge Bille ift nur, we faulenzt; ruben, weil ich bisher gegrbeitet habe. Gegensate, wo Unftetigfeiten, wo Ab- und Unterbrechungen flatifinden. Diefer Bechfel, biefe Unterbrechung bes emigen Ginerleis ber Ratu ift aber auf dem Gebiete bes religiofen Glaubens, welcher ein wollenbes

١

Befen an bie Spike ber Welt fent, bas Munber. Das Munber läßt fich baber nicht vom Gottesalauben losreifen ohne bie gröfite Billfur. Aber eben biefe Billfur, biefe Salbbeit, biefer Mangel an Grundlichfeit ift bas Wefen unferer Denfalaubigen ober Rationaliften, unferer mobernen Chriften überhaupt. Roch ein Beispiel, um biefe meine Bebauptung zu rechtfertigen. Derfelbe angeführte Rationalift läßt fic. im Wiberspruch übrigens mit manchen anberen Rationaliften, welche bie Auferstehung fo erflaren, bas Chriftus nicht wirflich gestorben fei am Rreuze, bie Auferstehung gefallen, nimmt fie als ein hiftorisches Kactum an, aber nicht nur ohne die Kolgerungen zu ziehen, die mit ber Annahme biefer Auferstehung verbunden find, sondern auch ohne bie naberen Umftanbe, welche in ber b. Schrift biefes angebliche gactum begleiten, anzunehmen. Daß, wie Marcus, Matthaus, Lucas einftimmig ergählen, beim Tobe Jesu ber Borhang im Tempel vor bem Allerbeiligften von oben bis unten in zwei Stude gerriffen, bag, wie Datthaus erzählt, bie Relfen gerriffen, bie Graber fich aufthaten, bie Erbe felbft erbebte, fowohl beim Tobe, ale bei ber Auferstehung Chrifti, bas erflart er für Ausschmudung ber munblichen Ueberlieferung. wenn Chriftus mirklich von ben Tobten auferftanben ift, nicht aus einem bloßen Scheintob wieber jum Leben ermachte, fo mar biese Auferftehung von ben Tobten ein Bunber, und zwar ein ungeheuer großes und wichtiges Bunber; benn es war ja ber Sieg über ben Tob, ber Sieg über bie Naturnothwendigfeit, und zwar bie allerhartefte, bie allerunbeugfamfte, welche felbst bie heibnischen Gotter aufzuheben Wie ift es baber möglich, bag ein fo großes au ichwach maren. Bunber vereinzelt bafteht? Duffen mit biefem Bunber nicht noch andere Wunder verbunden gewesen sein? Ift es nicht natürlich, nicht nothwendig, wenn man einmal biefes Bunder annimmt, ju glauben, baß bie gange Natur erbebte, als bie Rette ber Raturnothwenbigfeit, bie Rette, welche ben Tobten an ben Tob, an bas Grab feffelt, gewaltsam zerriffen wurde? Wahrlich, unsere glaubigen Borfahren waren weit benkgläubiger, als unsere jetigen Denkgläubigen; bem ihr Glaube war ein zusammenhängendes Ganzes; sie dachten, wenn ich dieses glaube, so muß ich auch senes glauben, ob es mir gleich nicht behagt; wenn ich den Grund annehme, so muß ich auch die Volge auf mich nehmen, kurz, wenn ich A sage, so muß ich auch B sagen.

## Siebenundzwanzigste Borlesung.

36 habe in ber vorigen Stunde behauptet, bag bie munbervollen Ercianiffe beim Tobe Befu mit ber Auferstehung im innigsten Busammmhange fteben. Ift nämlich Chriftus auferstanden von ben Tobten. To ift bie Auferstehung ein Bunber, ein Beweis ber gottlichen Almacht, Dor welcher ber Tob nichts ift; ein Wunder fann aber nicht für fich allein bafteben und bebarf zu feiner Beglaubigung anderer munberbarer und außerorbentlicher Ereigniffe. Die Auferstehung ftunbe gang finnlos ba, wenn sie nicht burch andere Wunder vorbereitet und unterftübt wurde. Bei bem Tobe eines Befens, bas von ben Tobten wieber auferfteht, und baburch ben Beweis ber Welt geben foll, bag es feinen Tob Biebt, benn bas ift ber Sinn ber Auferstehung, fann es nicht fo gewöhnlich und natürlich zugehen, wie bei bem Tobe irgend eines gemeinen Menschen. Wenn ich baber einmal so weit gehe, wie ber genaunte Rationalift, bas ich bie mit ber Auferstehung in einem innigen Zusammenhang ftebenben Bunber für Sagen, für bichterifche Ausschmudung, für Werke ber Phantafie erkläre, so muß ich nothwendig noch einen Schritt weiter geben, und auch bie Auferstehung selbst für ein Werk ber religiosen Einbildungefraft erflaren. Bas ber Densch municht, noth. vendig wünscht — nothwendig nach bem Standpunkt, worauf er fteht - bas glaubt er. Der Wunsch ift bas Berlangen, bag Etwas fei, vas nicht ift; bie Einbildungsfraft, ber Glaube fiellt es bem Menichen

als feiend por. Co munichten fich bie Chriften ein bimmlifches Leben: fie batten feine irbijden Buniche wie bie Beiben, fein Intereffe weter an ber natürlichen, noch ber politischen Welt. "Die Definition, fagt 2. B. ber griechische Kirchenvater Theodoret, Die Blato vom mahm Philosophen giebt, daß er fich nicht um bas politische Wefen und Imben befummere, past nicht auf die heidnischen Philosophen, sontem nur auf die Christen, benn Sofrates, ber größte Bhilosoph, trieb fic in Somnafien und Werfftatten berum, Diente felbft ale Solbat. Abt Die, welche bie driftliche ober evangelische Philosophie ergriffen, baben fich von bem politischen Betummel gurudaegogen und in einsamen Orten ber religiöfen Beichauung und ber biefer entiprechenben Lebensart gewit: met, ohne burch die Sorge fur Beiber, Rinder und irbifche Gitt me ftreut zu werben." Die Buniche ber Chriften gingen nach einem ande ren befferen Leben, und fie glaubten baber, bag es ein foldes gebt. Ber fein anderes Leben municht, glaubt auch feines. Der Gott, Die Religion ift aber nichts, als ber in ber Phantaffe befriedigte Bludfelige feitBtrieb. Bludieliafeitewunfch bes Menfchen. Den chriftlichen Runie eines bimmlifchen, feligen Lebens, eines Lebens ohne Ente, ohne bie Schranke bes Tobes, ftellte baber bie religiofe Ginbilbungefraft als er fullt por in bem vom Tobe auferstandenen Christus; benn pon feiner Auferstehung hangt ja bie Auferstehung, bie Unsterblichfeit bes Chiffm ab; er ift ja bas Borbild berfelben. Die Erfullung biefes Bunfchet ober vielmehr ber Glaube an die Erfüllung beffelben, die wirkliche Auf erftebung Chrifti mag nun allerbinge, abgefeben bavon, bag ber Glaubt an eine Auferstehung überhaupt ichon lange vor bem Chriftentbum be ftanb, ichon ein Glaubeneartifel ber goroaftrijden ober verfiften Rell gion war, eine historische Beranlaffung gehabt haben, namlich bie, baf Chriftus von ben Seinigen für tobt gehalten, als tobt betrauert worben mar, und baber, ale er wieberfam, von ihnen ale ein wirflich vom Ist Auferstandener angesehen wurde. Aber es ift Bebantismus und ging licher Difverftand ber Religion, bie religiösen Thatfachen, bie nur im

Glauben eriftiren, auf geschichtliche Thatsachen zurücksuhren, Die ihnen zu Grunde liegende geschichtliche Wahrheit ermitteln zu wollen. Das Geschichtliche ist nichts Religiöses und das Religiöse nichts Geschichtliche, oder eine geschichtliche Person, ein geschichtliches Ereigniß ist, so wie es Gegenstand der Religion wird, nicht mehr Geschichtliches, sondern ein Ding, ein Geschöpf des Gemuths, der Einbildungstraft. So ist auch der Jesus, wie ich schon in einer frühern Stunde sagte, der und wie er und in der Bibel überliesert wird, keine geschichtliche Person mehr, sondern eine religiöse; er ist uns dargestellt hier als ein wundervolles, wunderthätiges, allmächtiges Wesen, welches alle Wünsche des Rensichen, d. h. alle die Wünsche, die nichts Schlechtes, nichts im Sinne des Christen Unsittliches wollen, erfüllen kann und wirklich erfüllt, als ein Wesen solglich der Phantasie, der Einbildungskraft.

Um bas Wunder wegzuschaffen, hilft fich ber Denkglaubige auch mit biefem Grunde, bag, wie ber angeführte Rationalift fagt, "ber Bunberbegriff, wenn er einen wiffenschaftlichen Beweis (?) fur bie Offenbarung geben foll, bestimmt werben muß als eine folche Thatfache in ber Sinnenwelt, welche nicht burch ben natürlichen Busammenbang wirfender Urfachen erflart werben fann, wo alfo zu ichließen ift, bas Gottes Sand unmittelbar eingegriffen und gewirft habe. Um aber gewiß zu fein, baß eine Thatsache nicht nach ber Raturordnung erfolgt fein tonne, mußte man bie gange Ratur und alle Befete berfelben vollständig fennen. Da nun aber tein Denich eine folche Erfenntniß bat, ober baben tann. fo tann auch bas Urtheil, bag eine Thatfache schlechthin nicht aus bem Busammenhange ber Dinge entsprungen sein könne, sonbern burch eine außerordentliche Einwirfung ber göttlichen Allmacht entsprungen fein muffe, niemals zu völliger Evibeng gebracht werben." Allein bie Bunber unterscheiben fich auf eine so augenfällige und unverkennbare Beise von ben Wirfungen ber Ratur, bag man fcblechtweg, ohne Bebenfen behaupten fann, daß fie nicht aus bem Busammenhang ber natürlichen Dinge und Ursachen entsprungen sein konnen, weil eben Die Wimite

und Einbildungen bes Menschen, welche und bie Wunder als wirkliche Thatfachen porftellen, außer und über bem Zusammenbange ber Dinge, außer und über ber Nothwendigfeit ber Ratur fteben, gleichwie ber Bunich bes unheilbaren Blinden, ju feben, außer allem naturlichen Busammenbang mit ber Natur ber Blindheit, ja in birectem Biberspruch mit ben natürlichen Bebingungen und Gefeten ber Erfüllbarfeit biefes Bunfches fteht; baber bie Bestimmung ber alten Theologen, bag bas Bunber nicht nur über, sondern auch gegen die Raturordnung, gegen bas Wefen ber Ratur fei, volltommen richtig ift; benn fie ftellt une bie Ratur bes Buniches bar. Allerbings fann man glio apobictifch, wit bie Philosophen sprechen, b. b. mit unbedingter Gewißheit und Entschiedenheit behaupten, bag bie Bunber nicht aus ber Ratur, b. b. bet äußern Ratur erklärt werben, daß fie nur durch außerorbentliche Giw wirfung ber göttlichen Allmacht entstanden fein fonnen; nur ift zu bemerten, bag biefe gottliche, übernaturliche Macht eben bie Dacht ber menichlichen Buniche und Ginbilbungefraft ift. Rurg bas Beien ber Religion, bas Wefen ber Gottheit offenbart nur bas Wefen bes Buniches und ber mit ihm ungertrennlich verbundenen Ginbilbungefraft; benn nur bie Einbildungefraft ift ce, welche auch ben Gott bes Dentgläubigen, ben Bott bes philosophischen Denfere, ber nichte ift ale fein eigenes Dentwefen, ale ein außer bem Denten eriftirenbes Befen vor-Mus ber gegebenen Erflarung erhellt auch, wie thoricht Die Frage ober ber Streit um bie Möglichfeit. Wirflichfeit und Rothmenbigfeit ber Bunber ift. Diefer Streit, biefe Frage fann nur entfteben, wenn man bas Bunder an fich felbft betrachtet, ober nur an bie außere Erfdei nung fich halt, ohne auf ben inneren psychologischen ober menschlichen Grund, bem, biefe außere Erscheinung allein ihre Erifteng verbantt, # rud ju geben. Der pfychologische ober menschliche Urfprung bes 20m bere erhellt übrigene auf augenscheinliche Beise auch ichon baraus, bef bie Bunber burch Denfchen ober, wie fich ber religiofe Glaube aut brudt, burd Gott vermittelft ber Menfchen geschehen. Sierin liegt aus

augenfällige Unterschieb zwischen ben sogenannten natürlichen und religiösen Bunbern, ben wir früher berührten. Die religiösen Bunssind nicht benkbar ohne ben Menschen; benn sie beziehen sich nur ben Menschen. Die natürlichen Bunber, b. h. die von und besnberten Erscheinungen ber Natur sind, auch wenn sein Wensch ist die bewundert. Die Bunder der Geologie, die Megas und Dinostien, die Ichthyosauren eristirten, wenigstens nach der Annahme uns er gegenwärtigen Geologie, ehe noch die Menschen eristirten; aber es einen Josua gab, wurde auch nicht die Sonne in ihrem natürsen Lauf unterbrochen.

Es icheint auf ben erften oberflächlichen Blid parador, b. b. aufend und sonderbar, die Religion aus den Bunfchen bes Menschen uleiten, ja fogar bie Gottheit, bas gegenständliche Befen ber Relis n ale eine mit bem Buniche zu erflaren; benn in ber Religion. niaftens ber driftlichen, betet ja ber Menich : Berr! nicht mein, fonn Dein Bille gefchehe; Die Religion gebietet ja Aufopferung ber nichlichen Buniche. Aber ber Chrift - naturlich ber achte, antife, bt ber moberne Chrift - opfert nur auf ten Bunich bes Reichthums. Bunfch, Rinder ju befommen, ben Bunfch ber Gefuntheit oter tes gen Lebens, aber nicht ten Bunich ber Unfterblichfeit, ten Bunich tlicher Bollfommenheit und Seligfeit. Er unterordnet alle tiefe in tem Sinne zeitlichen, irbifchen, fleischlichen Buniche bem Ginen unt, und Grundwunsch ber Celigfeit; und von biefem Bunfche, t ber Borftellung, von der Phantafte eines ewigen himmlischen Le-18 unterscheidet fich nicht die chriftliche Gottheit; sie ist nur biefer fonificirte, ale ein wirkliches Befen vorgestellte Bunich. Gottheit b Seligfeit ift baber bem mahren Chriften eine. Selbft ber Menfch, t feine folche überschmanglichen, überirdischen Buniche hat, wie ber brift, ber auf bem Boben ber Wirklichkeit, bem Boben bes wirklichen bens und Menschen mit seinen Bunfchen ftehet, ja felbft ber, welcher 21 Smerbad's fammtliche Berte. VIII.

gang gemein egoistische Bunfche bat, muß ungablige Rebenm feinem Sauptwunsch, wenn er ibn verwirklichen will, aufopfem. Menich, ber feinen andern Bunich bat, ale reich au werben ober a au bleiben, muß ungahlige Buniche unterbruden, wenn er wirflich werben, wirflich gefund bleiben will. Go febr er in biefem Muge Diefes Bergnugen fich zu verschaffen municht, er muß es fich verf wenn er über ber Befriedigung eines augenblicklichen Triebs, \$ ober Buniches nicht feinen Grundmunich vereiteln will. Benn t ber beißt in ber driftlichen Religion: nicht mein, sondern Dein! geschehe! fo ift ber Ginn biefer Worte nur ber: nicht ber Bille, ber Bunich, ber Dicles ober Jenes will und wenn er erfüllt with, vielleicht fpater jum Berberben gereicht, nicht ber Bille ber üben fogenannten zeitlichen Guter geschehe; aber feineswegs ift bamit ge baß nicht ber Wille bes Glüdfeligfeitstriebs überhaupt, nicht ber B bee bleibenden, ewigen Blude, ber himmlifchen Bludfeliafeit geid foll. Der Chrift fest ja voraus, wenn er municht ober betet, ba Wille Gottes geschehe, bag biefer Wille nur bas Befte, bas Bohl Menschen, wenigstens sein ewiges Wohl und Beil wolle. (28) Burudführung ber Religion und ber Götter auf bie Buniche ber ! schen wiberspricht also feineswegs bie Refignation, Die Bergichtung Befriedigung biefer ober jener einzelnen Bunfche, welche bie Rel gebietet. Es fteht feft : wo ber Mensch aufhört, hort auch bie Rel aut, aber wo ber Bunich aufhört, hort auch ber Menich auf. Religion, fein Gott ohne Bunfch; aber auch fein Menfch ohne Bu Der Unterschied zwischen ben Bunfchen, ohne melde es feine ligion ober Gottheit, und ben Bunfchen, ohne welch feine Menich beit giebt, ohne welche ber Menich nicht Renfe ift nur ber, bag bie Religion Bunfche hat, bie nur in ber Einbildu fraft, im Glauben fich erfüllen; ber Menich aber als folder obe Menfch, ber an bie Stelle ber Religion bie Bilbung, Die Bernunft, Naturanschauung, an bie Stelle bes himmels bie Erbe sett, 2800

, bie nicht bie Grenzen ber Ratur und Bernunft überfpringen, bie Bereiche ber naturlichen Möglichkeit und Berwirklichung liegen.

Der icheinbare Biberipruch amifchen bem Befen bes Buniches bem Befen ber Religion lagt fich auch fo guebrieden. aniche bes Menichen find willfürlich, gefet - und zügellos: aber bie Blaion giebt Gefete . legt bem Menichen Bflichten . Beichrantungen F. Allein bie Bflichten fint nichts Unbred, ale bie Grundtriebe, Die unbanlagen, bie Grundwunsche bes Menschen, welche in ben Beiten b Ruftanben ber Unbilbung bie Religion ober Gott, in ben Beiten Bildung bie Bernunft , Die eigene Ratur bes Menichen zu Gefeten icht benen er biefe ober jene besondern Begierben. Bunfche und Leis Alle Religionen, vorzüglich aber bie. Richaften unterwerfen foll. Ide in ber Beschichte ber menschlichen Cultur von Bebeutung finb. tten nichts Anbres im Sinne, als bas Bohl bes Menschen. Bichten , bie Beschränkungen , bie fie ben Menschen auferlegten , legten ibnen nur auf, weil fie ohne biefelben nicht ben Grundamed, ben rundwunich bes Menichen, gludlich zu fein, erreichen und erfüllen zu tnen glaubten. Es giebt glerbinge Källe im Leben, wo bie Bflicht ber Gludieligfeitetrieb im Menschen in Wiberspruch gerathen, mo en feiner Bflicht felbft fein Leben opfern muß; aber folche Falle find igifche, ungludliche ober überhaupt befondere, außergewöhnliche Fälle. an fann fie nicht als Grund anführen, um bamit ben Biberfpruch n Bflicht und Moral und Gludfeligfeitetrieb jum Befet , jur Rorm, Brinciv zu erheben. Die Bflicht hat ursprünglich und gesehmäßig tie Andres im Sinne und Auge, ale bas Wohl, ale bas Glud bes enichen. Bas ber Denich municht, vor allem Anberen municht, bas acht er fich jum Befet, jur Bflicht. Wo bie Existenz ober, mas eins , bas Bohl eines Bolfes , - benn mas ift bie Eriftenz ohne Bohl, me Glad? - und eben bamit auch bes einzelnen Menschen an ben ertau gebunden war, wo der Mensch nicht gludlich, nicht Mensch tonnte - benn nur ber gludliche Mensch ift Mensch, voller, freier,

mabrer, fich als Menich fühlenter Menich - ohne Aderbau. ber hauptwunsch bes Menschen bas Gebeiben und Gelingen ber baus mar, ba mar berfelbe auch eine religiofe Bflicht un aclegenheit. Und mo ber Menich feine menichlichen Buni 3mede nicht erreichen fann, ohne bie ihn belästigenben wilben I pernichten, ba ift biefe Bernichtung eine religiofe Bflicht, ba Thier felbit, bas bem Menichen zur Erfüllung biefer Bunfche, at wirklichung feiner Bludfeligfeit, jur Erreichung feiner menf Bwede verbilft, ber Sund, wie in ber alten verfischen Religion, e gioles, ein beiliges, ein gottliches Thier. Rury ber Begenfas von ten und Bunichen ift nur ein von besonderen Kallen Des Menicher abaczogener, bat feine allgemeine Babrbeit und Gultigfeit. 3m theil : was ber Menich im Grunde feines Bergens municht, bas einzige Regel und Bflicht feines Lebens und Thuns. Die Bflicht Befet verwandelt nur in rinen Gegenstand bes Willens und B feins, mas ber unbewußte Trieb bes Menfchen will. 3ft es. u ben Grund ber geiftigen Unterschiebe und Reigungen bes De biefes im Beisviel zu zeigen. Dein - verfteht fich begrundeter - 2 Dein Trieb, ein Kunftler zu werben, fo ift es auch Deine Bflicht, au werben, und barnach Deine gange Lebensweise zu bestimmen. fommt benn nun aber ber Mensch bazu, baß er seine Buniche in ter, in Wefen verwandelt, wie g. B. ben Bunfch, reich zu werbe einen Gott bes Reichthums, ben Bunich ber Fruchtbarfeit in einel beit, die fruchtbar macht, den Wunsch, selia zu werden, in einen fe Gott, ben Bunfch, nicht zu fterben, in ein ben Tob überminbenbes, sterbliches Wesen? Was der Mensch munscht, je nach seinem El punft, nothwendig, wesentlich municht, bas glaubt er, wie gejagt, halt er auf bem Boben, in bem bie Religion wurzelt, für etwas ! liches oder Mögliches; er zweifelt nicht, baß es fein kann; bie B schaft seiner Möglichkeit ift ihm eben sein Bunich. Der Bunid ibm an und für fich selbft icon für eine Baubermacht. In ber alt

Sprache ift "Bunschen so viel als Zaubern". In ber altbeutschen be und Religion bieß ber bochfte Bott foggr unter anberem auch fch , womit bie alte Sprache, wie Jacob Brimm in feiner beutschen ologie fagt, ben "Inbegriff von Beil und Seligfeit, Die Erfulung Jaben ausbrudte", und er glaubt, bag bas Bort : Bunich abstammt tunio, welches Freude, Wonne ober Bollfommenheit jeber Urt be-. Grimm betrachtet es baher als einen Ueberreft bes alten heibnischen baebrauche, bag mehrere Dichter bes 13. Sahrhunderte ben Bunfc ificiren , ale ein gewaltiges , ichovferisches Wefen barftellen , und 't babei, bag man bei ihnen in ben meiften Kallen an bie Stelle amens : Bunfch, ben Ramen Gottes fegen tonne. Wenn er aber Die Bebeutung tes Wunfches in ber fpateren Sprachweise, mo er streben nach ben Gaben und Bollfommenheiten, bie Gott befitt, et, von ber ursprünglichen Bebeutung unterscheibet, fo ift nicht zu jen, bag ursprunglich im Sinne ber Sprache und Religion Bunfch und ber Gegenstand bes Bunfches eine ift. haben wünsche, bas habe ich ja in ber Einbildung, mas ich i muniche - gefund, reich, vollfommen - bas bin ich ja wirklich Einbildung; benn indem ich mir Gefundheit muniche, ftelle ich als gefund vor. Gben besmegen ift ber Bunfch als Bunfch ein bes Wefen, eine übernatürliche Zaubermacht, benn alle nur immer jenswerthen Rrafte und Gaben ichuttet er aus bem Rullhorn ber affe über mich aus. Es hat mit bem heibnischen Bunfch tiefelbe nbtniß, wie mit bem christlichen Segen. Segnen ift fo viel als wunschen, Segen also so viel als Bunfch, aber ber Segen beauch ben Begen ftant, bas Bute, bas man fich und Unberen it. "Daher auch in ber Schrift, fagt Luther in feiner "Auslebes Segens", bie gemeine Beise zu reben ift : Bieb mir einen n. Saft bu nicht mehr Segen? bas ift: Gich mir etwas, ut, Brot, Rleib. Denn es ift alles eitel Gottes Gaben und burch Segen haben wir, was wir haben, und heißet auch barum ein Segen,

mabrer. fic als Menich fühlenter Menich - ohne Aderbau. ter haurtwunich bes Menichen bas Gebeiben und Gelingen te baus mar, ba mar berfelbe auch eine religiofe Bflicht un gelegenheit. Und wo ber Menich feine menfchlichen Wimi Broede nicht erreichen fann, ohne tie ibn beläftigenten milten I vernichten. Da ift tiefe Bernichtung eine religiofe Milicht, ta Thier felbit, tas tem Denichen jur Erfullung biefer Buniche, a wirflidung feiner Bludfeligfeit, jur Erreichung feiner menf Brede verbilft, ter Sunt, wie in ter alten verfischen Religion, e gioles, ein beiliges, ein gottliches Thier. Rurg ter Gegenian von ten und Wunfden ift nur ein von befonteren Rallen bes Menico abgezogener, bat feine allgemeine Bahrheit und Bultigfeit. 3m theil : mas ber Menich im Grunde feines Bergens municht, tat einzige Regel und Bflicht feines Lebens und Thuns. Die Blic Gefet verwantelt nur in rinen Gegenstand tee Willens unt 2 feins, mas ter unbewußte Trieb tes Menichen will. 3ft ce, i ben Grund ber geiftigen Unterschiete und Meigungen tes M blefes im Beliviel zu zeigen. Dein -- verfteht fich begrunteter . . 2 Dein Trieb, ein Runftler zu werben, fo ift es auch Deine Bificht ju merben, und barnach Deine gange Lebensmeise zu bestimmen. fommt tenn nun aber ter Denich tagu, tab er feine Winiche i ter, in Wefen vermantelt, wie a. B. ben Wunich, reich zu wert einen Gott tes Reid:thums, ben Wunich ter Fruchtbarfeit in ein heit, tie fruchtbar macht, ten Wunfch, felig zu merten, in einen Gott, ten Wunfch, nicht zu fterben, in ein ben Zob überwindente fterbliches Wefen? Was ber Menich municht, je nach feinem f punft, nothwentig, wesentlich wunscht, bas glaubt er, wie gefag halt er auf tem Boten , in bem tie Religion murgelt , für emas liches ober Mögliches; er zweifelt nicht, bag es fein fann; bie ichaft feiner Doulichfeit ift ihm eben fein Wunich. Der Wuni ibm an und für fich felbft ichon für eine Baubermacht.

n Sprace ift "Bunfchen fo viel ale Baubern". In ber altbeutichen rache und Religion bieg ber bochfte Gott fogar unter anberem auch unich, womit bie alte Sprache, wie Racob Grimm in feiner beutschen uthologie fagt, ben "Inbegriff von Beil und Celigfeit, Die Erfüllung T Gaben ausbrudte", und er glaubt, bag bas Mort : Munich abstammt E Bunjo, welches Freude, Bonne ober Bollfommenheit jeter Urt betet. Grimm betrachtet es baber ale einen Ueberreft bes alten beibnifchen rachaebrauchs. baß mehrere Dichter bes 13. 3ahrhunderte ben Bunich Louificiren , ale ein gewaltiges , ichovferisches Weien barftellen , und nerft tabei, bag man bei ihnen in ben meiften Rallen an tie Stelle . Ramens: Bunich, ben Ramen Gottes fegen tonne. Wenn er aber vei bie Bebeutung bes Bunfches in ber fpateren Sprachweise, wo er betreben nach ben Gaben und Bollfommenheiten . bie Bott befitt. eutet, von ber ursprunglichen Bedeutung unterscheibet, so ift nicht zu richen, bag urfprunglich im Ginne ber Sprache und Meligion Bunich und ber Begenstand bes Buniches eine ift. an haben wunsche, bas habe ich ja in ber Ginbilbung, mas ich Sein wünsche — gesund, reich, vollkommen — bas bin ich ja wirklich ber Ginbilbung: benn indem ich mir Gefuntheit muniche, ftelle ich b als gefund vor. Gben beswegen ift ber Bunich als Bunich ein Miches Befen, eine übernaturliche Baubermacht, benn alle nur immer ufchenswerthen Rrafte und Gaben schüttet er aus bem Fullhorn ber antafie über mich aus. Es hat mit bem heibnischen Bunfch tiefelbe wandtniß, wie mit bem driftlichen Segen. Segnen ift fo viel als utes wunfchen, Segen alfo fo viel ale Bunfch, aber ber Segen betet auch ben Begenftanb, tas Bute, bas man fich und Anderen "Daher auch in ber Schrift, fagt Luther in feiner "Ausles na bes Segens", bie gemeine Beife zu reben ift : Bieb mir einen Baen. Saft bu nicht mehr Segen? tas ift: Bicb mir etwas, But, Brot, Rleib. Denn es ift alles eitel Gottes Baben und burch den Segen haben wir, was wir haben, und heißet auch barum ein Segen,

bas ift eine Bottes Babe , bie er uns burch feinen Seaen aibt". Unterichied amiiden bem abtiliden Bunich ober Segen und bem ment Uden Munich ober Cegen ift nur ber, bag ber gottliche Bunic W erfallte, permirflichte menichliche Wunfch ift. Bott heißt baber Buit aus bemielben Grunde, aus welchem Gott überhaupt als ber in Mr Bhantafle befriedigte Bludfeliafeitemunich bee Menichen bezeichne wer ben fann, ja muß, aus bemfelben Grunbe, aus welchem "bas Gebel all machtia" beift, aus welchem bie gottliche Mumacht felbft mit in ein gegenständliches Weien vermanbelte ober ale foldes voradit Allmacht bes menichlichen Gebetes und Buniches ift. Rellt, wie Die Dichtfunft, bas als wirflich, als finnlich eriftient wie mas nur in ber Borftellung eriftirt, vermanbelt Bunfche, Betatta, Ginbildungen, Gemuthezustände in wirfliche vom Denichen unterfebe bene Befen. Der Glaube an Bererel und Bauberel tommt eben ban bas bie Menichen bem Wuniche eine über ben Menichen binausachnich, nach Augen wirtende Dlacht und Rraft zuschrieben, bas fie glauben, Daß einem Menfchen wirflich bas Uebel gefchehe, welches man im anwunfche. Die Romer und Griechen ftellten bie Buniche bes Rafe gefühle, bie Bermunfdungen, bie Aluche felbit ale Bouer de vielmehr Bottinnen vor, b. b. ale Wefen, welche bie Alfiche vollfinden, Die Wünsche ber Rache erfüllten. Dort biegen fie Dira, bier Ard. 90 vom Bluch , gilt auch vom Segen. "In ber heil. Schrift , fagt Luin in feiner Auslegung Dofe, find thatliche Segen, nicht glein Bind Segen, fonbern bie basjenige gewißlich bestimmen, mit ber That gent und mitbringen, wie die Worte lauten. . . . Wenn ich alfo fagte: well Bott, bag bir beine Cunben vergeben wurden . . . bas mochte man eine Segen ber Liebe nennen. Aber ber Segen ber Berheisung und be Glaubene und ber gegenwartigen Gaben lautet alfo : 36 abioin bich von beinen Gunben". Das heißt eben : ber Blaube , bie Gint bungefraft vermanbelt bas Subjective in Objectives, bas Borgefielle i Wirfliches, bas: "D mar' ich! D hatt' ich!" in : bas 3ch bin, il be, bas Bunichwefen in Thanvefen. Bell aber ber Menich, wie von felbft verfteht, feine Buniche, felen fie nun gute ober bofe, mmngen ober Bermunichungen, in gemiffe Borte und Kormeln fafit. ichreibt er eben biefen Formeln . Worten . Ramen außer ben Dene m binausgebenbe, gegenftanbliche Birtungen, b. i. Bauberfrafte gu. glaubten 3. B. bie religiöfen Romer , bag man burch gewiffe Be-1= ober Zauberformeln Regen und Wetter machen und vertreiben, Brudte auf bem Belbe verheren, Saufer vor Feuerebrunft ichugen, nben und Rranfheiten heilen , Menichen , bie bavon laufen wollen, nen fonne. Go glauben noch jest bie Altbaiern, bag man Ginen "ju beten." b. h. burch Gebete tobten fonne. Eben aus biefem Blauben Aberglauben tommt es auch, bas bie Menichen fich icheuen. Borte ober Ramen von Dingen, bie fie furchten, auszusprechen; fe mit bem Ramen auch ben Begenftant, ben er bezeichnet, eizuzaubern ober fich auf ben Sals zu laben mahnen. bamerikanischen Wilben fürchten fich zum Theil so fehr vor ben bien baf fie auch nicht einmal ben Ramen ber Berftorbenen ausiden, baf Lebenbe von gleichem Ramen einen anbern Ramen anneh-1. Sie glauben alfo, bag ber Tobte -- ale Tobter, ale Befpenft lange eriftirt, ale er genannt und vorgestellt wird, bag er bagegen t mehr eriftirt, wenn er fur fie nicht mehr exiftirt, bag er nicht ift, n fie ibn nicht benten, nicht nennen. Co glaubten auch die Grieund Röffer, bag ein Dinen, ein Borbebeutungszeichen nur bann Birfung habe, wenn man es beachte, was freilich gang richtig ift. t es hat nur eine gute ober schlimme Wirfung, wenn ich bemselben erfreuliche ober traurige Bebeutung gebe. Eben so glauben viele fer, ja bie meiften im finblichen ober roben Buftanb, bag, wenn on ben Tobten traumen, bie Tobten ihnen wirklich erscheinen; fie en überhaupt bas Bilb, bie Borftellung von einem Wefen, von m Begenstand für biefes Wefen, für biefen Begenstand felbst. Unlbete Boller glauben felbft, bag bie Geele im Traume außer ben

Leib hinausspaziere und an Orte fich hinbeaebe, wohin bie Bhantaffe ben Menichen im Traume versett; fie halten also biese Traumfahrten für wirfliche Fahrten, Die Lugen und Marchen, Die ihnen Die Bhantafte vorsagt, für Mahrheiten und Thatsachen. Die Grönlander glauben fogar, baf auch im Bachen bie Seele fich vom Leibe trenne und Reifen mache, weil man ja auch im Bachen oft in Bebanken fich an ferne Drie verfett, nicht ba geiftig ift, wo man leiblich ift. Wir haben an biefen Borftellungen übrigens nur finnliche, robe, augenfällige Beisviele, wie überhaupt ber Mensch bas Subjective in Objectives verwandelt, b. h. bas, was nur in ihm, nur in feinem Denfen, Borftellen, Ginbilben eriftirt, zu etwas außer bem Denten, Borftellen, Ginbilben Eriftirenben macht, namentlich, wenn bas, was er vorftellt, ein Begenftand ift, bet mit bem Gludfeligfeitetrieb aufammenbangt, ein Begenftanb, ben et municht ale ein But, fürchtet ale ein Uebel: benn wie bie Rurcht macht auch bie Liebe, bas Berlangen, bie Sehnfucht nach Etwas ben Denfchen blind, fo bag er nichte Unbres fieht, als mas er eben liebt und wunscht, alles Unbere barüber vergift. Dber anders ausgebruct: bet Mensch verwandelt nicht gleichgültig jebe Borftellung, jede Ginbilbung. jeben Gebanken und Bunich, fonbern hauptfachlich nur folche in Befen, bie mit feinem eignen Wefen auf's innigfte gufammenhangen, welche ein charafteriftischer Ausbrud feines Befens find , Die eben bes wegen für ihn fo wirklich find, als fein eigenes Wefen, bie fur ihn ben Charafter ber Nothwendigfeit haben, weil eben biefe Borffellungen in feinem Befen begrundet find. Go hielten bie Beiben ihre Gotter für wirkliche Wefen, weil fie fich feine anderen Gotter benten fonn. ten, weil biefe nur mit ihrem heibnischen Wefen übereinstimmten, ben beibnischen Beburfniffen und Bunichen entsprachen. Die Chriften bagegen zweifeln nicht, bag bie Botter ber Beiben nur eingebilbete Wefen find, aber nur weil bie Guter, welche biefe Gotter fvenbeten, bie Bunfche, welche biese Götter erfüllten, im Sinne ber mahren Chriften eitle, nichtige Bunfche fint. Es ift im Sinne bes mabren

Chriften nicht nothwendig, gefund zu fein, wozu also einen Gott ber Befundheit? nicht nothwendig, reich zu fein, wozu alfo einen Gott bes Reichthums? Es ift in ihrem Sinne nur nothwendig, mas gur emigen himmlischen Seligfeit verhilft. Rurg ber Chrift balt nur bie Bebanten. Borftellungen. Einbildungen fur mirfliche Befen, welche mit feinem driftlichen Beien übereinstimmen und zusammenbangen, welche ein Abbild feines eigenen Befens find, welche fein eigenes Befen vergegenftanblichen. Go zweiselt ber Chrift nicht an ber Wahrheit und Birflichkeit ber Unfterblichkeit, eines anderen Lebens nach bem Tobe, und boch eriftirt biefes Leben nur in feiner Borftellung, feiner Einbilbung. Und er zweifelt beswegen nicht, weil biefe Einbildung mit bem driftlichen, über bie Wirflichfeit hinausschweifenben Befen gusammenbangt. Eben beswegen, weil ber Menich nur einen Gott glaubt, ber bas eigene Befen bee Menichen ausbrudt und absviegelt, weil er nur bas gebachte. vorgestellte ober eingebilbete Befen, welches mit feinen innerften Bergensmunichen in Ginflang fieht, für ein mirfliches Befen halt; eben beswegen habe ich im Befen bes Chriftenthums ben San ausgesproden . bag ber Glaube an Gott nichts Anbres fei , als ber Glaube bes Menschen an fich felbit, bag er in seinem Gotte nichts verehrt, nichts liebt, als fein eigenes Wefen, bag es aber eben beswegen jest nothwendig, jest unfere Aufgabe fei, biefe unbewußte, verkehrte, phantaftische Berehrung und Liebe bes Menschen in bewußte, gerabe, vernunftige Berehrung und Liebe zu verwandeln.

## Achtundzwanzigste Borlesung.

Der Menich vermanbelt alfo feine Befühle. Buniche, Ginbilbungen, Borftellungen und Gebanten in Wefen, b. h. bas, mas er municht, vorftellt, benft, gilt ihm fur ein Ding, felbft außer feinem Ropfe, wenn es gleich nur in feinem Ropfe ftedt. "Alle Gegenftanbe bes Gebankens, fagt Rleuber in feinem Bendavefta von ber Ormugbreife gion, aber es gilt von jeber, nur bag bie Wegenftanbe nicht biefeiben find, alle Gegenstände bes Bebantens (b. h. bier alle Gebantenunterichiebe ober Gebankenmefen) find bier augleich wirfliche Befen und bamit auch Gegenstände ber Sulbigung". Daber tommt es auch, bas ber Menich felbft bas Richts, welches nur ein Gebante, ein Bort ift, außer fich hinaus gesett hat, und zu ber unfinnigen Borftellung gefommen ift, bag vor ber Welt Richts gewesen, bag bie Belt fogar aus Richts geschaffen sei. Aber ber Mensch verwandelt hauptfacilich nur bie Bebanten und Bunfche in Befen, in Dinge, in Botter, welche mit feinem Wefen aufammenhangen. Go verwandelt g. B. ber Bilbe febe ichmergliche Empfindung in ein bofes, ben Menschen peinigenbes Befen, jebes Bild seiner Einbildungsfraft, bas ihn in Furcht und Schreden verlett, in ein teuflisches Besvenft. Go verwandelt ber humane Mensch seine menschlichen Gefühle in gottliche Befen. Unter allen Griechen hatten allein bie Athener, nach Boffius, bem Mitleib, bem Mitgefühl einen Altar errichtet. So verwandelt ber politische Menfc

feine politischen Winiche und Ibeale in Gotter. Co gab es in Ron eine Freiheitsgöttin, ber Graccius einen Tempel erbaute: fo hatte and bie Eintracht einen Tempel: so auch bas öffentliche Bobl, so bie Ehre. fura Alles, mas bem politischen Menschen von besonberer Bichtigfeit Das Reich ber Chriften mar bagegen fein Reich von biefer Belt; fie betrachteten ben Simmel als ihr Baterland. Die erften Chriften feierten baber nicht, wie bie Seiben, ben Geburtstag, fonbern ben Soe bestag bes Menfchen, weil fie in bem Tobe nicht nur bas Enbe biefes Lebens, fondern zugleich ben Anfang bes neuen, himmlifchen Lebens Das ift ihr Unterschied von ben Beiben, beren ganges 286 erblicten. fen in bas Wefen ber natürlichen und burgerlichen Welt versunfen mar. Die Chriften verwandelten baber nur Die mit biefem ihrem Unterschieb. biefem ihrem Befen aufammenbangenben Buniche, Gebanten und Borftellungen in Wefen. Die Beiben machten ben Menschen mit Saut und Snaren zum Gotte, bie Chriften machen nur bas geiftige und gemuthliche Weien bes Menichen jum Gotte. Die Chriften laffen alle firmlichen Gigenschaften. Leibenschaften und Beburfnisse von ihrem Gott meg, aber nur weil fie biefelben von ihrem eigenen Befen wegbenten. weil fie glauben, bag auch ihr Befen, ihr Beift fich, wie fie fich ausbruden, von biefer forverlichen Schale und Sulle abschale, baß fie einft Wefen werben, welche nicht mehr effen, nicht mehr trinken, welche reine Beifter find. Das, mas ber Mensch noch nicht wirklich ift, aber einft gu werben hofft und glaubt, einst werben will, mas baber nur ein Begenstand bee Bunfches, ber Sehnfucht, bes Strebens und eben befe wegen tein Gegenstand ber finnlichen Anschauung, sonbern nur ber Bhantasie, ber Einbildung ist, bas nennt man ein Ibeal, auf beutsch: ein Ur., Bor- und Mufterbild. Der Gott bes Menfchen ober Bolfes, menigstens bes Bolkes, welches nicht, wie ber Wilbe, stets auf bem alten Fled, auf bem Boben bet Robbeit fteben bleibt, bas weiter tommen will, bas eben bestwegen eine Geschichte hat - benn bie Geschichte hat ihren Grund nur in bem Trieb und Beftreben bed Menschen, Ich aus

vervolltommnen, fich ein angemeffenes Dafein zu verschaffen - ber Gott eines folden Bolfes ift nichts Unbred, als fein Ibeal. "Ihr fout vollfommen sein, aleich wie euer Bater im himmel vollfommen ift", beißt es im Reuen Teftament. Und im Alten Teftament beißt es: "36 bin ber Berr, euer Bott, barum follt ihr euch beiligen, bag ihr beilia feib, benn ich bin beilia". Wenn man baber unter Religion gar nichts Unbres versteht, als überhaupt Cultus eines Ideals, fo bat man vollkommen recht, wenn man bie Aufhebung ber Religion unmenschlich nennt, benn baß fich ber Denich ein Biel feines Strebens, ein Borbild fest, ift nothwendia. Aber bas Ibeal, wie es Gegenstand ber Religion, fo auch ber driftlichen Religion, fann nicht unfer Mufter fein. Der Gott, bas religiofe 3beal ift zwar immer ein menschliches Befen; aber boch fo, baß eine Menge bem mirklichen Menichen aufommenbe Eigenschaften an ihm weggelaffen fint; er ift nicht bas gange mensch-, liche Wefen; er ift nur Etwas vom Menschen, etwas aus bem Bangen Berausgeriffenes, ein Aphorismus ber menschlichen Ratur. Go reißen bie Chriften ben Geift, Die Seele bem Menichen aus bem Leibe heraus. und machen biefen berausgeriffenen, entleibten Beift au ihrem Gotte. Selbst bie Beiben, wie g. B. bie Griechen, welche ben Menschen so au fagen mit Saut und Saaren jum Gotte machten, felbft biefe machten boch nur bie menschliche Bestalt, wie ste ein Begenstand bes Muget. aber nicht, wie fie ein Begenftand bes forperlichen Saftfinns ift, jur Bestalt ihrer Gotter. Db sie gleich in ber Braxis, im Leben im Cub tus ihre Bötter wie wirkliche Menschen behandelten, ihnen fogar Speife und Trant barbrachten, fo waren bie Botter boch in ihrer Borftellung, ihrer Dichtkunft abgezogene Befen, Wefen ohne wirkliches Kleisch und Ramentlich gilt bies aber vom driftlichen Gott. Blut. Bie fann nun aber ein abgezogenes, unfinnliches, unforperliches Befen, ein 200 fen ohne finnliche Bedürfniffe. Triebe und Leibenschaften mir gumutben, baß ich, ein forperliches, finnliches, wirkliches Wefen, ihm gleichen, ihm abnlich fein foll? Wie kann es für mich bas Gefet, bas Dufer

meines Lebens und Thuns fein? wie überhaupt mir Befete geben? Der Menich begreift nicht Gott, fagt bie Theologie, aber Gott begreift auch nicht bie Menichen, fagt bie Unthropologie. Bas weiß ein Beift von finnlichen Trieben. Bedurfniffen und Leibenschaften? Wober find benn bie Befete ber Moral, ichreien bie Blaubigen, wenn fein Sott Die Thoren! Befete, Die ber menschlichen Ratur entsprechen, find auch nur aus tem Menichen entiprungen. Gin Gefet, bas ich nicht erfüllen fann, bas über meine Rrafte geht, bas ift auch fein Gefet fur mich, fein menichliches Gefet; aber ein menichliches Gefet hat eben beswegen auch einen menschlichen Ursprung. Ein Gott fann alles Mögliche, b. h. alles nur immer Ginbilbbare, und fann baber auch alles Mögliche bem Menichen zumuthen. Go aut er zu ben Menichen fagen fann : Ihr follt vollfommen und beilig fein, wie ich, fo gut fann er auch zu ben Menichen fagen : Ihr follt nicht effen und trinfen ; benn ich, ber Berr euer Gott, effe und trinfe auch nicht. In ben Mugen eines Bottes ift ja bas Effen und Trinfen etwas hochft Unanftanbiges. Unheiliges. Thierisches. Gefete, Die ein Gott bem Menichen giebt. b. h. Gefeke, bie ein abgezogenes und eben beswegen nur in ber Ginbilbung eriftirenbes Wefen zu ihrem Grund und Biel baben, taugen baber nichts fur ben Menschen, haben ju ihrer Folge bie größte Beuchelei, benn ich fann nicht Menich sein, ohne meinen Gott zu verläugnen, ober bie größte Unnatur, wie bie Geschichte bes Christenthums und anderer ähnlicher Religionen bewiesen bat. Die nothwendige Kolge eines geiftigen, b. h. abstracten, abgezogenen Wefens ober Bottes, welches ber Menich jum Befet feines Lebens macht, ift bie Maceration, Die Mortification, bie Selbstentfleischung, bie Selbstentleibung. Das materielle Elend ber Chriftenwelt hat baber julett feinen Grund nur in ihrem geiftigen Gott ober 3beal. Ein geiftiger Gott fummert fich nur um bas Seelenheil, aber nicht um bas forperliche Wohl bes Menschen. bas Körverwohl fteht fogar in größtem Wiberfpruch mit bem Seelenbeil, wie bie frommften und ausgezeichnetsten Christen gesagt haben,

Lunge bie Leiben und Uebel ber Lunge. Brauchten wir feine Luft unt hatten baber feine Lunge, fo hatten wir eine Quelle und Rlaffe von Rranfheiten meniger, als mir jest haben. Aber bas himmlifche, geiftige Corpus braucht feine Luft, feine Speisen, feine Betrante: es ift ein beburfniflofes, gottliches, geiftiges Corpus; furz es ift ein nicht vom Melen ber menichlichen Ginbilbungen und menichlichen Muniche unterfchiebenes Ding, ein Leib, ber in Bahrheit fein Leib ift. Tros bet himmlischen Leibes fonnen wir baber als bas Ibeal, bas Biel bes Chris ften, bes alten felbst, ben Beift feten. Der Unterschied zwischen ben verschiebenen Sorten ber Chriften besteht nur barin. bas bie alten, mu: bergläubigen Chriften hauptfächlich ben Beift ber Ginbilbungsfraft, ben mit finnlichen, gemuthlichen Bilbern geschwängerten Beift; bie drift lichen, gottesgläubigen Philosophen ben Beift, ber aus ben Bilbem allgemeine Begriffe abgieht, ben bentenben Beift; bie Rationaliften unt Moraliften ben Beift, ber in Sandlungen fich außert, ben praftifchen, moralischen Beift, zu ihrem Ibeal ober Mufter haben.

Beil alfo bem Chriften ber Seift, bas fühlenbe, benfenbe, wollenbe Wefen fein höchftes Wefen, fein 3beal ift, fo macht er es auch ju tem erften Befen, jur Urfache ber Belt; b. b. er verwandelt feinen Grif in ein aegenständliches, außer ihm existirenbes, von ihm unterschiebenes Wefen, von welchem er baher auch bie außer ihm eriftirenbe, geger ftanbliche Welt entspringen lagt, ableitet: Bott, fagt ber Chrift, Gott b. b. ber vergegenftanblichte, außer bem Menschen eriftirent gebecht Beift hat bie Welt burch feinen Willen und Berftand hervorgebracht. Diesen weltschönferischen Beift unterscheibet ber Chrift aber als ben vel fommenen, unenblichen Beift von feinem ober bem menichlichen Beif überhaupt als bem unvollfommenen, beschränften, enblichen Gif. Diefer Broces ber Unterscheidung, Diefer Schluß von bem "enbliche" Beift auf einen unendlichen Beift, Die fer Beweis vom Dafein eine Bottes, b. h. bier eines vollfommenen Beiftes ift ber pfp chologifde Bahrend der sogenannte tosmologische Beweis von ber Relt im Mer let.

fith geltend macht, es ift, ein mobernes Wort gebraucht, bie Romantif. welche ihrem religiofen Ibeal ben erften Blat einraumt, ja alle anderen Dinge jum Opfer barbringt, um bamit ihre Berehrung auszubruden. Bie ber Liebhaber, menigstens ber romantische Liebhaber, Die Tugenben und Reize aller anderen Krauen im Bergleich zu feiner Geliebten in Richts verschwinden fieht, wie fie in seinen Augen Die Einzige, Die Unvergleichliche, bie namenlos, bie unbeschreiblich Schone, ber Ausbund, ber Inbegriff aller weiblichen Tugenben und Reize ift, fo bag fur bie anderen Frauen nichts übrig bleibt, als ber Mangel an allen jenen Reizen, Die eben bie Einzige in fich ichon verschlungen bat, fo geht es bem Menichen auch mit bem 3beal feiner religiöfen Liebe. Alle anderen Dinge und Wefen verschwinden vor bemfelben in Richts; benn es ift ber Inbegriff aller Tugenben, aller Bollfommenheiten. Das Dafein aller anberen Dinge ift an fich ihm unerflarlich, weil gleichgultig, wie bem romantischen Liebhaber bas Dasein aller anberen Frauen; aber weil fie nun einmal ba fint, trop feines religiofen Ibeals, meldes allein werth ift Au existiren, fo muß er sich boch einen, wenn auch noch fo schlechten Grund ihres Dafeins ausfindig machen; und er findet biefen nur in ihrer, freilich fehr entfernten, Alehnlichkeit mit bem religiofen 3beal, mur barin, baß fie boch etwas Bottliches, etwas, wenn auch febr wenig Vollfommenes in fich haben, gleichwie ber romantische Liebhaber ben anderen Frauen wenigstens bie Onabe anthut, sie boch auch neben seiner Einzigen existiren zu laffen, weil sie boch auch Aehnlichfeit mit ber Einzigen haben. Die andern Frauen find ia boch wenigstens auch Frauen, gleichwie bie anderen Wefen auch Wefen find, fo gut als bas göttliche Wesen. Aus biesem eben entwidelten Grunde alfo, freilich nicht aus biesem allein, tommt es alfo, bag ber Mensch seinem religiosen Ibeal ben erften Rang unter allen Wesen einraumt, und beswegen nicht nur alle anderen Wefen nach ibm, fonbern guch aus ihm entftehen läßt. -Nach ihm läßt er fie entstehen, weil fie nach ihm bem Range nach tommen, weil er bas bem Range nach erfte Wesen auch zu bem ber Zeit

nach erften Befen macht, weil ber Denich, namentlich ber Denich ber alten Belt, aus welcher bie Religion entiprungen, bas Meltere, Kruben als ein boberes Wefen anfieht, als bas Jungere, Reuere \*) : aus ibm aber läßt er fie entfteben nur aus einem negativen . b. i. nichtiaer Brunde: nur aus bem Grunde feiner Unmiffenheit, nur weil er nicht weiß, woher er fie fonft entfteben laffen foll. Ein Bod giebt immer einen anberen nach fich. Der erfte Bod ber Religion ift, bag fie bet religible Ibeal jum Urmefen, jum erften Befen macht, ber gweite, bei fie bie anderen Wefen aus ihm tommen laft: aber ber erfte giebt noth wendig ben aweiten nach fich. "Dem Anfange leifte Biberftand!" Diefer Cas gilt auch in ber Religion, gilt auch in ber Bolitif. Wa fo fehr biefer Sat in ber Mebicin. Moral und Babagogif allgemein angenommen und gepriesen wird, so fehr verschrieen ift er in ber Boltt, in ber Religion. Der Rationalismus, um ein Beifpiel aus ber Rab gion, die ja unfer Gegenstand ift, ju geben, curirt und bemerft überall richtig bie bandgreiflichen Bode bes religioien Glaubens, bie aber cha nur Bode aweiten, untergeordneten Ranges find; bie Grundbode aber, welche erft bie anderen Bode zur Kolge haben, lagt er als unantaftier Beiligthumer bestehen. Auf Die Frage bes Rationalisten an den Athe ften : was ber Atheismus fei? ift baber bie Antwort bie : ber Rations liemus ift ein unausgebadener, halber, ungrundlicher Atheismus; be Atheismus ift ber vollendete grundliche Rationalismus. Antwort ist biesa: der Rationalismus ist ein Chirurg; der Atheist de Mediciner. Der Chirurg heilt nur bie handgreiflichen Uebel, ber Det einer bie inneren, nicht mit Ringern und Bangen faßbaren Uebel. Do wieber von biefer Evisobe jurud ju unserem Thema.

Der Gott, bas religiofe Ibeal bes Chriften ift ber Geift. Du Chrift beseitigt sein sinnliches Wefen; er will nichts wiffen von bem & meinen, "thlerischen" Erieb bes Effens und Erintens, bem gemeinen,

<sup>\*) 3.</sup> B.: Antiquitas proxime accedit ad Deos. (Cicero de Legibus.)

"thierifchen " Trieb ber Beichlechte- und Rinberliebe; er betrachtet ben Leib als einen Dafel und Schandfled, ber feinem Atel, feiner Chre. an fich ein geiftiges Wefen zu fein, von Geburt an antlebt, als eine nur zeitlich nothwendige Berablaffung und Berlaugnung seines mahren Eefens, als einen ichmutigen Reisefittel, als ein pobelhaftes Incognito feines himmlischen Staates. Er will blos Beift sein und werden. Zwar baben bie alten Chriften, an bie Auferstehung bes Rleisches geglaubt. ia ber Untericied bes Glaubens ber Christen, wenigstens ber alten, von bem Blauben ber beibnischen Bhilosophen besteht barin, bag fie nicht mur eine Unsterblichkeit bes Beiftes, bes Dentvermogens, ber Bernunft, "36 will nicht Conbern auch eine leibliche Unsterblichkeit alaubten. allein ber Seele nach, fonbern auch bem Leibe nach leben. Das Corpus will ich mit haben," fagt Luther. Aber biefer Leib ift eben ein burchaus himmlischer, geiftiger Leib, b. b. ein eingebildeter Leib, ein Leib, ber, wie überhaupt bie religioien Gegenstanbe, uns nichts barftellt und Dergegenwärtigt, als bas Wefen ber menichlichen Buniche und Ginbilbungefraft. Der geiftige Leib ift ein Leib, ber, wie bie Phantafie, bie Einbildung bes Menschen, in einem Ru an einem entfernten Orte ift. ber, wie die Borftellung, die Bhantafie, burch verschloffene Thuren binburchbringt, benn bie verschloffene Thure, bie Band ift ja fein Sinbermif, mir vorzustellen, mir in ber Einbildung zu vergegenwärtigen, was binter ber Wand, hinter ber Thure vorgeht; ein Leib, bem fein Fauft-Mag und Buftritt, feine Siebe und Schufwunden beigebracht werben Binnen, fo wenig als einer Einbildung, einem Phantafies, einem Traums bild Fußtritte und Fauftschläge gegeben werben konnen; er ift baher ein Dang wunderbarer Rorper, ber verwirflichte übernaturliche Bunich bes Renschen, einen Körper zu haben, ohne Krankheit, ohne Uebel, ohne Reiben, ohne Berwundbarkeit und Sterblichkeit und folglich auch ohne mile Bedürfniffe; benn aus ben mannigfaltigen Beburfniffen unferce Beibes entspringen ja auch bie mannigfaltigen Rrantheiten und Uebel befielben, wie 3. B. aus bem Bedurfniß ber Luft und folglich einer Senerbad's fammtlige Berte. VIII. 22

biefer Erbe beschränften, nicht an ben Leib, nicht an ben Tob gebunde nen, unenblichen Lebens und Dafeins bes Menichen? Sprechen fie aber nicht baburch, wenn auch nicht gerabezu, Die Gottheit ober Gottlichkit bes menichlichen Befens aus? Ift benn ein ewig bauernbes, nie enberbee, an feine Beit und feinen Ort gebundenes, ein ber Allwiffenbeit. überhaupt unentlicher Bollfommenheit fabiges Befen nicht ein Bott oter gottliches Befen? 3ft alfo ihr Gott, ihr unenblicher Geift emas Untred, als tas Bor- und Mufterbild von bem , was fie einft felbft werten wollen, bas Urbild und Abbild ihres eigenen, in ber Aufunft fich entfaltenten Wefens? Bas ift benn ber Unterschied amifchen bem göttlichen und menschlichen Geift? Einzig bie Bollfommenheit ober Unentlichfeit; Die Gigenschaften, Die Wefensbestimmungen find in beiben gleich; ber Beift hat nach ben driftlichen Binchologen nichts mit ber Materie, bem Körper gemein; er ift, wie fie fich ausbruden, ein vom funtichen, leiblichen Wefen absolut unterschiebenes Befen : Gott ift es aber besgleichen; Bott fann nicht gefehen, gefühlt, betaftet merben : ber Beift auch nicht; ber Beift benft, Bott auch; bie Chriften . felbft bie vernunftgläubigen, erbliden ja in ben Dingen nur verwirklichte, verfinnlichte, verforperte Bebanten Gottes; ber Geift hat ober ift Bemuft fein, Wille, Berfonlichfeit, Gott auch; ber Unterschied ift nur, bag bas. was im Menschen beschränkt, endlich, in Gott unbeschränkt, unenblich Bas offenbart fich benn nun aber in biefer Unenblichfeit ber gott lichen Gigenschaften? Die Unenblichfeit ober Unbeschranttheit ber menich. lichen Buniche, ber menschlichen Ginbilbungefraft und ber menschlichen Abstractionsfraft, ber Rraft ober Bahigfeit, bas Allgemeine von bem Einzelnen und Befonderen abzugiehen, wie ich g. B. von ben vielen verichiebenen Baumen ben Allgemeinbegriff bes Baumes abgiebe, inbem ich alle Unterschiebe, alle Besonberheiten, woburch fich bie einzelnen Baume in ber Wirklichkeit unterscheiben, weglaffe. Der unenbliche Beift # nichts als ber Gattungsbegriff bes Beiftes, welcher aber von ber Ge bilbungefraft auf Befehl ber menschlichen Buniche und Gludfeligieit

winen, ber physiologische ober teleologische Beweis von ber Orbnung nb bem Bufammenhang, ber 3medmapigfeit ber Ratur ausgeht, fo rit bagegen ber pfpchologische Bemeis, welcher ber bas Wefen bes Ebriftenthums charafterifirende Beweis ift, von ber Binche ober ber Beele, bem Beifte bes Menichen aus. Der heibnische Gott ift ein von ber Ratur abgezogener, aus ber Ratur entsprungener; ber driftliche Bott ein von ber Seele, bem Beifte abgezogener, aus ber Seele ents brungener Gott. Der Schluß ift fürzlich biefer: ber menichliche Beift #: an feinem Dafein konnen wir nicht zweifeln : es ift etwas Unfichtbares, Unforperliches in und, bas benft, will und fühlt: aber bas Biffen, Bollen und Ronnen bes menschlichen Beiftes ift mangelhaft, befdrantt burch bie Ginnlichfeit, abhangig vom Leibe; bas Befchrantte, Endliche, Unvollfommene, Abhangige fest aber etwas Unbeidranftes, Unendliches, Bollfommenes voraus; also fest ber endliche Geift einen menblichen Beift als feinen Grund voraus; alfo ift ein folder und biefer A Bott. Aber folgt hieraus bie Selbstftandigfeit, Die wirfliche Erifteng ines folden Beiftes? Ift ber unendliche Beift nicht eben ter unentlich. ber polltommen fein wollende Geift bes Menichen? Rommen bei ber Entstehung biefes Gottes nicht auch bie Bunfche bes Menfchen in Be-Tacht? Bunicht nicht ber Menich frei von ten Schranfen bee Leibed. Dunicht er nicht allwiffend, allmächtig, allgegenwartig zu fein? Bit alfo wicht auch biefer Gott. biefer Beift ber verwirflichte Bunich bee Dien-Gen, unenblicher Beift zu fein? Saben wir nicht alfo auch in tiefem Botte bas menichliche Befen vergegenständlicht? Schliegen benn nicht Me Chriften, felbft bie heutigen bent, ober vernunftglaubigen Chriften, tus bem Alles wiffen Bollen, bem unenblichen Biffeneburft bes Menchen, welcher aber hier nicht befriedigt werde und nicht befriedigt werden ane, aus bem unenblichen, burch fein Gut, fein Glud ber Erbe betiebigten Bludfeligfeitetrieb, aus bem Berlangen nach vollfommener, Parch feine finnlichen Triebe beflecter Moralität auf Die Rothwendigthe und Wirklichkeit eines nicht auf die Zeit dieses Lebens und den Ort

biefer Erbe beidranften, nicht an ben Leib, nicht an ben Lob gebunde nen, unentlichen Lebens und Dafeins bes Menichen? Eprechen fie aber nicht baburd, wenn auch nicht geratezu, Die Bottbeit ober Bottliche bes menichlichen Befens aus? Bit benn ein ewig bauernbes, nie entertee, an feine Beit und feinen Ort gebundenes, ein ber Allwiffenheit, überhaupt unentlicher Bollfommenbeit fabiges Beien nicht ein Get oter gottliches Beien? Ift glio ihr Bott, ihr unendlicher Beift emes Antres, als tas Bor- unt Mufterbilb von bem , was fie einft felbe merten wollen, das Urbild und Abbild ihres eigenen, in ber Bufmit fich entfaltenten Befens? Bas ift benn ber Unterfchieb awifden ben gottlichen und menichlichen Beift? Einzig bie Bollfommenbeit ober Us entlichfeit; tie Gigenschaften, bie Wefensbestimmungen fint in beiten aleich : ber Geift bat nach ben driftlichen Bivchologen nichts mit ber Materie, bem Rorper gemein; er ift, wie fie fich ausbruden, ein wen funtiden, leiblichen Befen absolut unterschiebenes Befen : Gott fit ch aber besgleichen; Gott fann nicht gesehen, gefühlt, betaftet werben: ber Beift auch nicht; ter Beift benft, Bott auch; bie Chriften , felbit bie vernunftgläubigen, erbliden ja in ben Dingen nur verwirflichte, zer finnlichte, verforverte Bebanfen Gottes; ber Beift bat ober ift Bemit fein, Wille, Berfonlichfeit, Gott auch ; ber Unterschied ift nur, bas bas. was im Menichen beschränft, enblich, in Gott unbeschränft, mentlich Bas offenbart fich benn nun aber in biefer Unenblichfeit ber ait lichen Eigenschaften? Die Unenblichfeit ober Unbeschränftheit ber menis lichen Bunfche, ter menschlichen Ginbiltungsfraft und ber menschlichen Abstractionefraft, ber Rraft ober Fabigfeit, bas Allgemeine von bem Einzelnen unt Besonderen abzugiehen, wie ich g. B. von ben vielen weichiebenen Baumen ben Allgemeinbegriff bes Baumes abziehe, inbem is alle Unterschiebe, alle Besonberheiten, woburch fich bie einzelnen Banne in ter Wirflichfeit unterscheiben, weglaffe. Der unenbliche Beif # nichts als ter Battungsbegriff tes Beiftes, welcher aber von ber 6 bildungefraft auf Befehl ber menschlichen Buniche und Bludfeliefen

triebe als ein felbfiffanbiges Wefen perfinnlicht wirb. "Be meniger be-Kimmt, fagt ber heilige Thomas Aguino, je allgemeiner, je abgezogener ein Bort ober eine Bestimmung ift, besto mehr eignet fie fich fur Gott. befto angemeffener ift fie ihm." Bir haben ichon früher ties gefeben bei ber Frage von ber Erifteng, von bem Befen Gottes überhaupt. Best, mo mir im Befen bes Chriftenthums und befinden, beffen Befen ber Beift ift, haben wir biefes an ben geiftigen Bestimmungen Gottes nachaumeisen. Gott, beift es a. B. in ber Bibel, ift bie Liebe, b. b. Gott ift bie Liebe im Allgemeinen gebacht; bie menschliche Liebe besteht in verschiebenen Arten, ale Freundesliebe, ale Baterlandeliebe, als Beichlechtsliebe, als Rinder- und Elternliebe, als wohlwollende Befinnung gegen bie Menschen überhaupt, als Menschenfreundlichkeit; fie grundet fich im Menschen auf Reigung , Empfindung, Sinnlichkeit ; bie Liebe nun, abgesondert von allen biefen ihren Arten, von allen finnlichen und fveciellen Bestimmungen, bie Liebe, rein fur fich felbft gebacht, ift bie Liebe, wie fie Gott quaeschrieben ober als Gott gedacht wirb. Gin anberes Beisviel ift bas Wort Gottes ober bas gottliche Wort. Die alten Chriften, welche weit folgerichtiger bachten, als bie mobernen, welche fast die ganze Binchologie und Anthropologie in die Theologie verlegten, schrieben bem gottlichen Beift auch ein gottliches Wort au und awar gang richtig. Der Geift außert fich auf die geiftigfte, ihm entsprechenbste Beise nur im Borte, ja Denken und Reben, wenn auch nicht außerlich mit ben Lippen, ift ungertrennlich; mit bem Worte verfominbet auch ber Bebante, mit bem Ramen bie Sache, bie er bezeiche net; die Menschen fingen baber erft zu benten an, ale fie zu sprechen anfingen, ale fie Borte bilbeten. Benn man baber Gott Beift, Ber-Rand auschreibt, wenn man von Gedanken Gottes spricht, fo muß man auch fo confequent fein, von Borten Bottes zu reben. Schamt man Tich nicht, bie Welt, bie finnliche, forperliche, burch den Gebanfen und Billen eines Geistes entstehen zu laffen, schämt man fich nicht, zu be-Sanvten, daß die Dinge nicht beswegen gebacht werben, weil sie find,

fonbern beswegen find, weil fie gebacht werben; fo ichame man fic auch nicht, biefelben burch bas Wort entspringen zu laffen, fo ichame man fich auch nicht . qu behaupten, bag nicht bie Borte find, weil bie Dinge find, fonbern bie Dinge nur ber Worte megen find. als Geift wirft nur burch bas Wort, tritt nur burch baffelbe aus fic beraus in Die Welt, in Die Erscheinung. Die alte Theologie und Religion ließen baber auf bie bem Befen Gottes als eines Beiftes entsprechenbe Beise bie Belt entspringen, indem fie biefelbe burch bas Sprechen Gottes, bas gottliche Wort entspringen ließen. Diefe Borftellung von ber Entstehung ber Welt burch bas Wort ift übrigens feis neswegs nur ber jubifchen ober driftlichen Religion eigenthumlich, fie fommt ichon in ber alten verfischen Religion por. Bas im Griechischen Logos, heißt bort Honover, was auch nach ben neueften Forschern, wie Roth ("bie Megyptische und Boroaftrische Glaubenslehre"), nichts Uns beres bebeutet, als bas Wort im eigentlichsten Ginn. Das Wort Gottes ift nun aber, weniaftens in ber driftlichen Theologie, nichts Unberes, als ber Begriff bes Worts überhaupt; bas gottliche Wort ift nicht biefce ober jenes bestimmte Wort, fein lateinisches, beutsches, hebraifches, griechisches Wort, fein einzelnes ober besonderes, fein in ber Luft verhallendes, fein zeitliches Wort; aber all biese und ähnliche Gigenschafe ten, womit die Theologen bas Wort Gottes ausftatten, gelten von bem Begriff bes Bortes ober von bem, mas bas Bort überhaupt, bas Bort an fich ift. Diesen Gattungsbegriff nun aber, biefes allen ben unich ligen verschiebenen Worten gemeinfame Befen bes Bortes verfelbuffanbigt bie religiofe und theologische Ginbilbungsfraft als ein befonberes, perfonliches, felbft wieder vom Worte ober beffen Befen unterfcbiedenes Defen, gleichwie fie bas Befen Gottes, obwohl es urfprung lich und in Bahrheit nichts Unbres ift, ale bas Befen ber Belt, all ein vom Befen ber Welt unterschiebenes, besonderes Befen vorftellt. Daffelbe, mas von bem Borte, von ber Liebe, baffelbe gilt von ben Beifte überhaupt, von bem Berftande, von bem Billen, von bem Be

wußtsein, von ber Periönlichteit, wie fie Gott zugeschrieben ober vergötzen, als Gott vorgestellt werben. Es ist immer nur eine menschliche kraft, Eigenschaft, Fähigseit, tie vergöttert wirt, aber wie sie vergöttert wirt, so wirt sie abgesondert von allen den besonderen Bestimmungen, die diese Krast, Fähigseit, Eigenschaft als eine wirsliche, menschliche hat, is daß, wenn diese Berstüchtigung bis aufs Höchste oder Neußerste gerrieben wirt, julent nichts übrig bleibt als der bloße Rame, der Name des Willens, der nicht das Wesen des Bewußtseins, aber nicht das Wesen des Bewußtseins, das Wesen des Willens, nicht das, was eben erst Bewußtsein und Willen zu wirslichem Bewußtsein und Willen zu wirslichem Bewußtsein und Willen aucht, is das also die Theologie zulent nur auf eine hohle, aber erbauliche Phraseologie hinausläuft.

## Neunundzwanzigste Borlesung.

Der Sinn ober Rern meiner Entwidelung bes pfpchologischen Beweises vom Dasein Gottes, welchen ich als ben bas Wefen bes Chris ftenthums charafterifirenben bezeichnete, mar ber, bag ber Bemeis von bem Dafein eines Gottes ober vielmehr unenblichen Beiftes - benn als folder wird ia Gott im Chriftenthum bestimmt - nur ein indirec ter, ungeraber Beweis von ber Unenblichfeit bes menschlichen Beiftes fei, ber Beweis bagegen von ber Unfterblichfeit auf unmittelbare, gerabe Weise bie Unenblichkeit ale eine Eigenschaft bes menschlichen Beiftes ausspreche. Die Christen schließen nämlich, es muffe ein unendlicher Beift fein, weil ein endlicher, ein volltommner, weil ein unvolltommner, ein allwiffenber, weil ein Giniges wiffenber, ein Alles tonnenber, weil ein Giniges vermögender Beift fei. Aber eben fo fchließen fie : es muß ein ewiges, unendliches Leben bes Menschen geben, weil bie geiftigen Rrafte und Anlagen bes Menschen innerhalb ber Schranken biefes & bens, biefes Leibes nicht Plat haben, nicht nach Bunfc und Bermogen fich entfalten fonnen; es muß einft ber Menfch Alles wiffen, weil a Alles wiffen will, weil er einen unbeschränkten Wiffensburft bat; et muß einft ber Menfch ober menfchliche Beift vollfommen fittlich und gludlich werben, ober, wie fich bie mobernen Denfglaubigen fluger mit halber Beise ausbruden, wenn auch nicht absolut vollfommen. bei wenigstens von Stufe zu Stufe bis zur Unenblichfeit fort immer vell

fommener werben, weil er nicht nur eine unenbliche Bervollfommnunas. fähigfeit, fonbern auch einen unenblichen Bervollfommnunge- und Bludseligfeitstrieb bat, einen Trieb, ber auf biefer fleinen Erbe, in biefer furgen Lebenszeit, in biefem Sammerthal aber unerfullt bleibt. feben bieraus, bag ber Schluß auf einen Gott und ber Schluß auf bie Unfterblichfeit im Grunde ein und berfelbe Schluß ift, bag eben besmegen bie Ibee ber Gottheit und bie Ibee ber Unfterblichkeit im Befen, im Grunde eine und biefelbe ift. Der Schluß auf einen Bott geht nur bem Schluß auf Unfterblichkeit porque; bie Bottheit ift bie Boraussehung ber Unfterblichfeit, ohne Gott feine Unfterblichfeit. bie Unsterblichkeit ift erft ber Sinn und 3med von bem Dafein Bottes ober von beni Schluß auf beffen Dafein. Dhne Bott hat ber Unfterb. lichfeitsalaube feinen Anhaltspunft, feinen Anfang, feinen Grund und Boben, furz fein Bringip. Die Unsterblichfeit ift ein bem Zeugniß ber Sinne, welche die Wahrheit bes Tobtfeins verburgen, wibersprechenber, ein überfinnlicher, überschwänglicher Bunich und Bebante. ich an bie Wahrheit biefes Gebantens, an bie Bermirflichung biefes Buniches glauben, wenn fein biefem Bunich, biefem Bedanten entfprechendes, fein wiber- und überfinnliches, überschwängliches Befen ift? Wie fann ich an bie Ratur, an bie Belt biefen Glauben anfnubfen? In ber Ratur giebt es feine andere Unfterblichfeit, als bie ber Fortvflanzung, ale bie, bag ein Befen nur in ben Befen feines Bleichen, nur ber Art, ber Gattung nach fortbauert, b. b. bag immer an bie Stelle bes verftorbenen Indivibuums ein neues kritt. Bei ben nieberen Thieren, wie g. B. bei ben Schmetterlingen, ift fogar unmittelbar mit bem Zeugungsact ber Tob verbunben. Der Schmetterling ftirbt, fo wie er anbere Schmetterlinge ober wenigstens bie Gier, bie Reime berfelben in die Welt geset hat. Gabe es keine Fortpflanzung, so gabe s auch keinen Tob; benn in ber Zeugung erschöpft ein Wesen seine Eebenofraft; in ber Bervielfältigung feiner felbst, ober anbers ausge-Drudt, baburch, bag es viele Wefen feines Gleichen, feiner Art in bie

Belt fest, hebt es bie Einzigfeit und bamit Nothwendigfeit feiner eigenen Eristens auf. Der Menich überbauert allerbinge noch lange ben Berluft feiner Beugungefraft; aber mo bas Beugungepermogen bes Menichen erschöpft ift, ba beginnt auch bas Alter, ba nabert er fich, wenn auch langfam, bem Enbe. Wie fann ich alfo an bie Natur ben Unfterblichfeitsalauben anfnüpfen? Die Natur giebt ben Tob. aber Unfterblichfeit giebt nur ein Bott. Freilich, wenn ber Menfch einmal Unfterblichkeit glaubt, fo findet er in ber Ratur auch genug Beispiele und Beweife biefes feines Glaubens, b. h. er legt bie Ratur nach feinem Sinne, au Bunften feines Glaubens aus. Borin baber bie Chriften. wie in bem Wechsel ber Jahredzeiten, in bem Unter- und Wieberaufgang ber Sonne Beweise ober Bilber ihrer Unfterblichkeit, ihrer Auferstehung erblicken, weil sie an biefelbe glaubten, Alles baber mit ber Brille biefes Glaubens anfaben, barin erblidten bie Beiben, welche feine Unfterblichfeit glaubten, gerabe bie Beweise ober Bilber ihrer Berganglichfeit und Sterblichfeit. Das Gis, fagt z. B. Boraz, ichmelaen bie Bephyre, ben Frühling gertritt ber Commer, ber verschwindet, fobalb ber obstreiche Berbft feine Früchte ausgeschüttet, und gleich barauf fehrt wieber ber leblose Winter. Doch bie Berlufte bes Simmels erfeten neue Monblaufe; wir nur, finten wir einmal binab, mo ber fromme Meneas, wo ber reiche Tullus und Ancus, find Staub und Schatten. Bie fann ich ferner glauben, bag nach bem fichtbaren, augenfälligen, unlaugbaren Untergang bes Leibes bie fogenannte Seele, ber Beift, bat Befen bes Menschen noch übrig bleibt, wenn ich nicht glaube, bas et eine Seele, einen Beift ohne Leib giebt, und bag biefer Beift ohne En bas höchfte und machtiafte Befen ift; bas Befen, im Bergleich # welchem alle finnlichen, forverlichen Wefen Richts find und vermient Der Glaube an die Unfterblichfeit fest baher ben Blauben an Die 600 heit voraus, b. h. ber Menfch benft fich einen Gott, weil er fich im einen Gott feine Unfterblichfeit benfen fann. In ber Borftellung, ber Doctrin, in ber Lehre ift bie Unfterblichfeit mur eine

e von bem Blauben an Gott; aber in ber Rrarid, ober in beit ift ber Unfterblichfeiteglanbe ber Grund bes Glanan einen Gott. Der Menich glaubt nicht an bie Unferblichfeit. e an Gott glaubt, sonbern er glaubt an Gott, weil er an bie Unbleit alaubt, weil er obne ben Bottesalauben ben Unfterblichfeits n nicht begrunden fann. Dem Scheine nach ift bas Erfte bie rit, bas 3weite bie Unfterblichfeit; aber ber Babrbeit nach ift bas bie Unfterblichfeit, bas 3weite bie Bottheit. Die rit ift mur bas Erite infofern, als fie bas Mittel, bie Bebingung iterblichfeit ift, ober anbers ausgebruckt : fie ift bas Erfte, weil fie erfonificirte, verfelbitanbigte Seligfeit und Un. lichfeit, bas als gegenwärtiges Befen vorgefiellte unb flichte aufunftige Befen bes Menichen ift, fo bag ber Glaube an blichkeit und Bottheit nicht besondere Blaubensartifel ober Glaugenstände find, fonbern ber Blaube an Gott unmittelbar ber e an Unsterblichfeit und umgefehrt ber Glaube an Unfterblichfeit laube an Bott ift.

Begen diese Behauptung, welche Gott und Unsterblichkeit für eins, cht verschieden erklärt, kann man ankühren, daß man an Gott n könne, ohne an Unsterblichkeit zu glauben, wie nicht nur viele duen, sondern selbst ganze Bölker bewiesen. Allein ein Gott, im sich nicht die Borstellung oder der Glaube der Unsterblichkeit tenschen verbindet, ist noch kein wahrer, eigentlicher Gott, ist nur zgöttertes Raturwesen; denn die Gottheit und Ewigkeit eines Raens schließt allerdings nicht die Unsterblichkeit des Menschen in dem die Ratur hat kein Herz, ist mempfindlich für die Wünsche lenschen, fümmert sich nicht um den Menschen. Wenn ich mir e, Mond und Sterne als ewige Wesen denke, wie die alten Parsen ndere Bölker, was folgt daraus für mich? Sonne, Mond und e waren, ehe sie ein menschliches Auge erblickte, sie sind nicht, ich sie sehe, sondern ich sehe, weil sie sind; ob sie gleich nur sind

für ein febenbes Befen, fo fint fie boch nicht für mein Muae obne iene Einwirfun auf bas Muge, ber wir ben Ramen Licht geben; fury mein fie Seben fest ihr Dafein voraus; fie maren, ebe ich fie fab. und ft werben fein, wenn ich fie auch nicht mehr febe; benn fie find hoffentlich nicht bazu, um von mir gefehen zu werben. Bas folat barans als fur bie Unfterblichkeit meines Muges, ober meines Wefens überhannt? Der Gott, aus bem feine Unfterblichkeit erfolat, ift also entweder immb ein Raturgegenstand: ober: er ift zwar ein menschliches, aber arite tratifches Einzelwefen, wie bie Götter ber Bolvtheiften. namentlich ber Griechen. Bei ben Griechen beifen bie Menichen bie Sterblichen, be Botter bie Unfterblichen. Die Unfterblichkeit ift bier auch eins mit ben Beariff ber Bottheit : aber fie ift ein Brivilegium ber Bottheit : fie geht nicht auf ben Menschen über, weil bie Götter Ariftofraten find, be nichts von ihren Borrechten ablaffen, weil fie eiferfüchtige, felbftfüchtige, neibische Wesen finb. Sie find awar burd und burch menschliche Befen, fie haben alle Lafter und Leibenschaften ber Griechen an fich ; aber fte bilben boch eine besondere Rlaffe von Wesen und laffen baber bas gemeine Menichenvack nicht an ihrer Seligfeit und Unfterblichkeit Theil "Die Bötter haben ben elenben Menschen bie Anaft und ben Schmerz zugetheilt; fie felbft leben gludlich und forglos", beißt es in Uebrigens hat wenigstens bei Somer, bem Bater ober ber Ilias. Taufpathen ber griechischen Gotter, Die Unfterblichkeit ber Gotter auch nicht viel zu fagen; benn, ob fie gleich nicht wirklich fterben, fo tonnen fie boch fterben. Dber ber Bott, mit bem nicht ber Glaube an Unfterbe lichfeit verbunden ift, ift nur ein Nationalgott, wie ber Gott ber alter Die Juben glaubten feine Unfterblichkeit, fonbern nur eine Ruben. Fortbauer bes Geschlechts burch bie Zeugung : fie wunfchten fic mm' ein langes Leben und Nachkommenschaft, wie überhaupt bie alten, no mentlich orientalischen Bolter, bei benen ce fur bas größte Unglud galt und noch jest gilt, finberlos aus ber Belt zu scheiben. Jehovah, sber alte wenigstens, unterscheibet fich seinem Befen nach nich

von bem Wefen ber alten Ifraeliten. Bas ber Afraelite bafte. bas haßte auch fein Gott; mas ber Ifraelite gerne roch, bas mar auch bem herrn ein lieblicher Geruch. "Rogh opferte beim Berausgeben aus ber Arche und ber herr roch ben lieblichen Geruch". Sa bie Speisen, Die fie felbft agen, Die Bebrder, maren auch Die Speise Bottes. Un einen Nationalgott fann fich nur ber Gebante an bie unenbliche Ausbehnung und Dauer ber Ration fnupfen. 3ch will, fagte Jehovah au bem Stammpater ber Juben . Abraham ich will Deinen Saamen seanen und mehren, wie die Sterne am himmel und wie ben Sand am Ufer bes Meeres. Dber: ber Gott, ber bem Renichen nicht bas Bewußtsein feiner Unfterblichkeit einflogt, indem ber Denfch nicht bie Burgichaft findet, baß er emig leben wird, ift nur noch ein Gott bem Ramen. aber nicht ber That nach. Gin folder Ramensgott ift a. B. ber Gott mancher fogenannter fpeculativer Philosophen, welche bie Unfterblichfeit laugnen und Gott festhalten; aber fie halten ihn nur beemegen feft, weil fie fich ohne benfelben Bicles nicht benfen und erflaren fonnen. weil er bie Luden ihres Syftems und Rovis ausfullen muß; er ift baber nur ein theoretisches, philosophisches Befen. Gin folder Gott ift ferner ber Bott mancher rationalistischer Raturforscher, welcher nichts Unbres ift, ale bie personificirte Ratur ober Raturnothwendigfeit, bas Univerfum, bas Beltall, womit fich freilich nicht bie Borftellung ber Unfterb. lichfeit verträgt, benn in ber Borftellung bes Beltalls verliert ber Denich Ach aus bem Auge, ficht er fich verschwinden, ober nichts Undres, als bie erfte Urfache ber Natur ober Belt; aber eine erfte Belturfache ift noch lange fein Gott. 216 bie erfte Urfache ber Welt fann ich mir eine bloße Naturfraft benten. Ein Gott ift wesentlich ein Gegenstand ber Berehrung, der Liebe, der Anbetung; aber eine Naturfraft kann ich nicht lieben, nicht religios verehren, nicht anbeten. Gin Bott ift fein Raturwesen, keine Naturkraft, sondern ein Gott ist Abstractionskraft, inbilbungefraft und Herzensfraft. Ein Gott ift wefentlich ein berge Eches Wesen; ein Gott, sage ich im vorletten Varagrand ber biefen Borlefungen zu Grunde gelegten Abhandlung vom Wefen ber Religion. ift fein Ding, bas Du mit bem Kernrohr am Simmel ber Aftronomie. ober mit bem Suchalas in einem botanischen Barten, ober mit bem mine ralogischen Sammer in ben Beramerten ber Geologie, ober mit bem anatomischen Meffer in ben Gingeweiben ber Thiere und Menichen finden fannft : Du findeft ihn nur im Glauben, nur in ber Ginbilbungs, fraft, nur im Bergen bes Menfchen; benn er ift felbft nichts Anbres. als bas Weien ber Phantafie ober Ginbilbungsfraft . bas Beien bet menichlichen Bergens. Gin Gott ift baber wefentlich ein bie Bunicht bes Menichen erfullenbes Wefen. Nun gehört aber vor allem ju ben Bunichen bes Menichen, wenigitens bes Menichen, ber feine Buniche nicht burch bie Raturnothwendigfeit beschränft, ber Bunich nicht au fier ben, emig auleben; ig, biefer Bunich ift ber lette und bochfte Bunich bes Menschen, ber Bunfch aller Bunfche, wie und weil bas Leben ber Inbegriff aller Guter ift; ein Gott, ber baber nicht biefen Bunich erfult, ber nicht ben Tob aufhebt ober wenigstens burch ein anberes neue Leben erfest, ift fein Gott, wenigstens fein mabrer, bem Begriffe eines Bottes entsprechenter Bott. Go grundlos ber Glaube an bie Un-Rerblichkeit ohne ben Glauben an die Gottheit, fo finnlos ift ba Blaube an Gott ohne ben Glauben an eine Unfterblichfeit. wefentlich ein Ibeal, ein Urbild bes Menschen; aber bas Urbild bet T enfchen ift nicht für fich, fonbern für ben Denfchen ba; feine Bebeutung, fein Sinn, fein 3wed ift ja nur ber, bag ber Denich werte, was das Urbild vorstellt; das Urbild ift nur das personificirte, als ein eigenes Befen vorgestellte gufunftige Befen bes Menfchen. ift baber wesentlich ein communiftisches, fein ariftofratisches Befen; theilt Alles, mas er ift und hat, mit bem Menichen; alle feine Gige schaften werben Eigenschaften bes Menschen; und zwar mit velle Rechte; fie find ja aus bem Menschen entstanden; fie find vom De ichen abgezogen, fie werben am Enbe ben Menichen wieber wrucher Ł

2

ben. "Gott ift felig, fagt z. B. Luther, aber er will nicht für fich allein felig fein".

Die Religion ftellt Gott als ein felbfiftanbiges, perfonliches Befen por; fie ftellt baber auch bie Unfterblichfeit und anbere gottliche Gigenschaften, beren ber Menich theilhaftig ift ober wird, ale eine Gabe, ale ein Geichenf gleichsam ber gottlichen Liebe und Bute por und bar. Aber ber mabre Grund . bas ber Menich am Schluffe ber Religion , bei bem wir jest fichen, in ber Lehre von ben letten Dingen gottliches Wefen wird, ber mabre Brund bavon ift, weil Gott, wenigstens ber driftliche, nichts Unbres, ale bas Defen bes Menichen. Ift aber bas Befen bes Menschen göttliches Wefen, so ift bie nothwendige Folge, bas auch bie Individuen, Die einzelnen Menichen Götter find ober werben. Das Ibeal ober Borbild und zugleich bie Burgichaft von ber Gottheit und Unfterblichkeit, nicht nur bes Wefens bes Menfchen im Allgemeinen, bes abgezogenen Wefens bes Menfchen , welches ber Beift , bie Bernunft, ber Wille, bas Bewußtsein ift, und welches in bem unfichtbaren, unfaßbaren Gott , bem fogenannten Gott Bater vergottert wirb , fonbern auch bes einzelnen, b. i. wirflichen Menschen, bes Individuums, ift im Chriftenthum ber Bottmenich Chriftus, in welchem es fich baber augenfällig zeigt und offenbart, bag bas gottliche Beien ein nicht vom Menschen unterschiedenes Befen ift. Der moderne Denkglaube bat in feiner Salbheit, Taftlofigfeit und Oberflächlichfeit ben Gottmenschen aufgegeben, aber ben Bott festgehalten, b. h. er hat die Confequenz, die nothwendige Folge bes Gottesglaubens aufgegeben, aber ben Grund fteben laffen; er hat, wie ich ichon bei einer anderen Belegenheit zeigte, Die Lehre beibehalten, aber bie Unwendung, bas Beifpiel, ben in-Dividuellen, sinnlichen Kall, in dem sich diese Lehre bewahrheitet, verworfen. Er hat ben Beift beibehalten , - Bott ift ein Beift , fagt ber Rationalift, wie ber alte Chrift, - aber er hat tros feines Geiftes und Bernunftglaubens ben Ropf verloren; er hat Beift ohne Ropf, mabrend Der alte Christ gang vernunft - und naturgemäß bem gottlichen Beift in

bem Saupte feines Gottmenichen einen Ropf als bas nothwendige Dram und Mahrzeichen bes Geiftes beifügte. Der Rationalift bat einen gottlichen Willen; aber ohne bie nothwendigen Bedingungen und Meuferungsmittel bes Willens, ohne Bewegungenerven und Dusteln, tun ohne bie Werkzeuge, burch welche ber driftliche Gott in ben Bunben bes Gottmenichen bestätigt und beweift, baß er einen wirflichen Bib len hat; ber Rationalift fpricht von ber gottlichen Gute und Bot febung, aber er läßt bas menichliche Berg bes Gottmenichen weg, obne welches boch Gute und Borfehung bloke Morte ohne Bahrheit find; ber Rationalift grundet die Unfterblichkeit auf die Gottebibee, amar nicht allein, boch nebenbei; er fpricht von ben gottlichen Gigenschaften als Burgichaften ber Unfterblichkeit . "fo mahr als Gott ift , fo mahr find wir auch unfterblich"; aber gleichwohl verwirft er bas Beugniß biefer Ungertrennlichkeit ober Ginheit ber Gottheit und Unfterblichkeit, inbem er bie Ginheit bes gottlichen und menfchlichen Befens in bem Gottmenichen als gogenbienerischen Aberglauben verwirft. Schluß: "fo mahr als Gott ift, fo mahr find wir auch unfterblich", if namlich nur begrundet und gerechtfertigt, wenn er ben San au feiner Boraussegung hat ober in den Sat übersett wird : so wahr Gott Menic ift, fo mahr ift ber Menfch Gott, fo mahr ift folglich auch bie Eigen schaft Gottes, nicht bem Tobe, nicht ber Rothwendigfeit eines Enbes unterworfen zu fein, eine Gigenschaft bes Menichen. Rurg bie Roles rung ber Unfterblichfeit bes Menschen aus bem Begriffe und Dafen eines Gottes grundet fich nur auf die Ginheit, b. h. bie Richtverfote benheit bes gottlichen und menschlichen Befens. Gelbft ber religiff Blaube, obwohl er bie Unfterblichkeit nur ale eine Kolge ber Bute 80 tes barftellt, als eine Sache ber Onabe, bes freien Billens Gottes, grundet fle boch zugleich auf die Bermanbtschaft bes menschlichen un göttlichen Wefens und Geiftes. Bermanbtichaft fest aber voraus 6 heit und Gleichheit bes Wefens ober ber Ratur, ober es ift vielmehr m ein finnlicher Ausbrud fatt Ginheit und Gleichheit. Darum

felbft - und bamit befchrante und berichtige ich einen früher ausgesprodenen Sas - an einen gegen ben Meniden an fich gleichgultigen unb radicitelofen Gegenfland, an ein Raturwefen, wie g. B. an bie Sonne und andere Simmeleforper ber Glaube bee Menichen an Unfterblichfeit. freilich nicht in bem Sinne ber driftlichen Unsterblichkeit, fich anknupfen : aber nur unter ber Bebinaung, bag ber Menich fich ale ein mit biefen bimmlifchen Korvern verwandtes Befen anfieht, glaubt, bag fein Befen und bas Wefen biefer Simmeletorper einer und berfelben Ratur th. Bin ich himmlischer Abtunft , himmlischen Wesens , so tann ich natürlich fo wenig fterben, ale biefe Simmeletorver, wenn ich fie mir ale unfterblich bente. Ihre Unfterblichfeit verburgt meine eigene; benn wie follte ber Bater feine eigenen Rinber fallen und fterben laffen? er warbe ja baburch gegen fein eigenes Kleisch und Blut, fein eigenes We-So wie ein himmlisches Wefen nur himmlische, so zeugt fen Areiten. an unfterbliches Befen auch wieber nur unfterbliche Rinber ober Befen. Darum leitet ber Menich von einem Gotte fein Dafein ab, um ba-Durch fich einer gottlichen Abfunft und vermittelft berfelben ber Gotte . lichfeit, b. i. Unfterblichfeit feines Befens zu verfichern. Ber über ben Seb, bie Folge ber naturnothwendigfeit hinaustommen will, ber muß auch über ben Grund berfelben , bie Ratur felbit binausgeben. Wer in ber Ratur nicht enben will, ber fann auch nicht mit ber Ratur anfangen, fonbern nur mit einem Gotte. Richt bie Ratur, nein! dn übernatürliches gottliches Wefen ift ber Urheber, Die Urfache von mir, b. h. auf beutsch: ich bin ein übernatürliches göttlis des Befen; aber ber Grund meiner Uebernatürlichfeit und Gottliche Beit ift nicht bie Ableitung von einem übernaturlichen Wefen, sonbern ich Leite mich von einem folden ab. weil ich im Grunde meines Wefens Then por biefer Ableitung mich für ein folches halte und baher mich micht aus ber natur, aus ber Welt entsprungen benten fann. "Wir Foen, fagt Luther in feiner Auslegung bes erften Buche Mofe, bag ber Mensch eine besondere Creatur sen, barum geschaffen, bag er ber Seuerbad's fammtliche Werte. VIII.

Gottheit und Unfterblichkeit theilhaftig fen, benn ein Menfch ift eine beffere Creatur, benn Simmel und Erbe mit Allem, mas barinnen ift". "Ich bin ein Menfch, fagt berfelbe an einer anbern ichon in meinen Schriften angeführten Stelle . bas ift is ein bober Titel benn ein Rurft fein. Urfach: ben gurften bat Gott nicht gemacht, fonbern bie Denfchen, baß ich aba ein Menfch bin, hat Gott allein gemacht". Eben fo fagt ber beibnifde. in feinen Lehren und Borftellungen aber fich bem Chriftenthume im bod ften Grabe annabernbe Mbilosoph Epiftet : "Wenn fich Giner bas ac boria einpraate, bag wir Alle Gott zu unserer hauptsachlichen Urfacht haben, bag Gott ber Bater ber Menschen (und Gotter) ift, so murbe a ficherlich nie flein ober niebrig von fich benten. Wenn ber Raifer Did au feinem Sohne annahme, fo murbe Riemand Deinen Stola ertragen fonnen. Soll also ber Bebanfe, bag Du Gottes Cohn bift, Dich nicht erheben, nicht ftola machen"? Aber ift benn nicht jebes Ding, jebel Befen auch ein Geschöpf Gottes? Sat benn nicht ber Religion aufole Gott Alles gemacht? Ja. aber er ift nicht in bemfelben Sinne Schönker ber Thiere. Bflangen, Steine, ale er Schopfer ber Menichen : er ift in Beziehung auf bie Menschen ber Bater berfelben; aber nicht Bater ber Thiere. fonft wurden bie Chriften auch Bruberschaft mit ben Thiem machen, gleich wie fie baraus, bag Gott ber Bater ber Menfchen, folie Ben, baß alle Menfchen Bruber find und fein follen. "Er (Gott), fest 3. B. Luther in feiner Rirchenpostille, ift ja euer Bater, und allein ener Bater, nicht ber Bogel, noch ber Ganse ober Enten (auch nicht ber aottlofen Beiben"). Eben fo unterschieben auch bie Blatonifer , welche fast biefelbe Theologie, wie bie Chriften, nur feine Christologie batten, zwischen Gott als Werfmeister, Macher und Gott als Bater: Got, ale Urheber ber geiftigen Wefen, ber Menfchen nannten fie Bater, Get als Urheber ber unbeseelten Wefen und Thiere nannten fie Bertmeifen, Macher. (Blutard): Blatonische Fragen.) Der Sinn ber Lehre, Get ift ber Bater ber Menschen ober bie Menschen find bie Rinber Gottel

ift alfo, bag ber Denich gottlicher Abfunft, gottlichen, folglich auch unfterblichen Welens ift. Gott, als ber gemeinschaftliche Bater ber Denichen, ift nichts, ale bie versonificirte Einheit und Gleichheit bes Denichengeschlechts, ber Begriff ber Gattung, worin alle Unterschiebe ber Menichen aufgehoben . meggelaffen find , melder Gattungebegriff aber im Unterschiebe von ben wirklichen Menschen als ein felbfiftanbiges Befen porgeftellt wirb. Es ift baber gang naturlich und nothwenbig, bag bie gottlichen Gigenschaften zu Gigenschaften bes Menschen werben : benn mas von ber Gattung, gilt auch von ben Individuen : bie Gattung ift ja nur bas alle Inbividuen Umfaffende, bas Allen Gemeine. Bo baber an einen Gott geglaubt wird ohne Unfterblichteitsglauben, ba ift entweber ber wahre Sinn und Begriff ber Sottheit noch nicht gefunden, ober wieder verloren gegangen. Dies fer ift : Bott ift ber versonificirte Battungsbegriff bes Menschen bie mersonificirte Gotilichkeit und Unsterblichkeit bes Menichen. Staube bes Menschen an Gott, versteht fich an Gott, inwiefern er nicht bas Wefen ber Natur ausbrudt, ift baber, wie ich im Wefen bes Chriftenthums faate, nur ber Glaube bes Menichen an fein eigenes Befen. Ein Gott ift nur ein bie Bunfche bes Menschen erfullenbes. verwirklichenbes Wefen, aber wie fann ich an ein Wefen glauben. das meine Buniche verwirklicht, wenn ich nicht vorher ober augleich an bie Beiligfeit, an bie Befenhaftigfeit und Rechtmäßigfeit, an bie unbebingte Bultigfeit meiner Buniche glaube? Aber wie fann ich an bie Nothwendigfeit ber Erfüllung meiner Buniche, welche ber Grund ber Nothwenbigfeit eines Bunscherfüllers, eines Gottes ift, glauben, ohne an mich, ohne an bie Wahrheit und Seiligkeit meines Wefens zu glauben? Bas ich wunsche, bas ift ja mein Berg, mein Befen. Bie tann ich mein Wefen von meinen Bunfchen unterfcheiben? Der Glaube an Gott ift baber nur abhangig von bem Glauben bes Denichen an bie übernatürliche Sobeit feines Befens. Dber: in bem gottlichen Befen vergegenständlicht er nur fein eigenes Wefen. In ber gottlichen Allwis 53.

fenheit erfüllt er nur, um noch einmal bas Befagte furz aufammen a faffen , feinen Bunich , Alles zu miffen , ober vergegenftanblicht er nur bie Kähigfeit bes menschlichen Geiftes, in seinem Wiffen nicht auf biefen ober jenen Gegenstand beschränft zu fein, sonbern Alles zu umfaffen: in ber göttlichen Allörtlichkeit ober Allgegenwart verwirklicht er nur ben Munich, an feinen Ort gebunden zu fein, ober vergegenftanblicht er nur bie Kabigfeit bes menichlichen Geiftes, in Bedanten überall qu fein: in ber göttlichen Ewigfeit ober Allzeitlichkeit verwirklicht er nur ben Bunich. an feine Beit gebunden zu fein , nicht zu enden , ober vergegenständlicht er nur die Endlosiafeit und (wenigstens, wenn er folgerichtig benft) bie Unfangelofiafeit bes menschlichen Wefens, ber menschlichen Seele, benn wenn bie Seele bes Menschen nicht fterben, nicht enben fann, fo fann fie auch nicht entstehen, nicht anfangen, wie Biele gang confequent gealaubt haben : in ber göttlichen Allmacht verwirflicht er nur ben Bunic. Alles zu können, ein Wunfch, ber mit bem Wunfch Alles zu wiffen zu fammenhanat ober nur eine Folge beffelben ift; benn ber Denich fann nur fo viel, wie schon ber Englander Bacon fagt, als er weiß, wer ja nicht weiß, wie man eine Sache macht, ber fann fle auch nicht machen; bas Konnen fest bas Wiffen voraus; wer baher Alles zu wiffen municht, ber wünscht auch Alles zu können; ober: in ber göttlichen Allmacht vergegenständlicht und vergöttert ber Mensch nur sein Allvermogen, feine unbeschränfte Sähigfeit zu Allem. Das Thier, fagt ein chriftlicher Der fer, ber felbft über bie Wahrheit ber chriftlichen Religion geschrieben, Sugo Grotius, fann nur biefes ober jenes; aber bie Macht, bas Bermogen bes Menschen ift unbeschränft. In ber gottlichen Seligfeit und Bollfommenheit verwirflicht ber Mensch nur ben Bunfch , felbft felig und vollfommen, folglich auch moralisch vollfommen zu fein; benn ohne moralische Bollfommenheit giebt's feine Geligkeit : wer fann felig fein mit Gifersucht, mit Reib und Diggunft, mit Bosheit und Rachegefühl, mit Sabsucht und Trunfsucht? Das gottliche Befen glie ift bas Befen bes Menfchen, aber nicht, wie es ber profaischen Birt

lichfeit nach ift , fondern wie es ben poetischen Forberungen . Munichen und Borftellungen bes Menschen nach ift ober vielmehr fein foll und einft fein wirb. Der beißefte, ber innigfte, ber beiligfte Bunich und Gebante bes Menfchen ift aber ober mar wenigstens ber Bunich, ber Gebante bes unfterblichen Lebens, ber Gebante und Bunfch bes Menfchen, ein un-Rerbliches Wefen zu fein. Das unfterblich gewünschte und gedachte Wefen bes Menschen ift baber bas gottliche Befen. Dber : Gott ift nichts Unbred, als bas gufunftige, unfterbliche Befen bes Menichen, wie es aber im Unterschiede von bem gegenwärtigen, jest leiblich, finnlich existirenden Renfchen ale ein felbitftanbiges Wefen gebacht wirb. Gott ift ein nicht menicoliches, ein übermenichliches Weien; aber ber gufunftige , unfterbfice Menich ift auch ein Wefen über bem gegenwärtigen, wirklichen. fterblichen Menichen. Go verschieben Gott vom Menschen, so verschies \_ ben ift ber geglaubte, zufünstige ober unsterbliche Mensch von bem wirk-Iden, gegenwärtigen ober fterblichen Menschen. Rurg bie Ginheit, bie Richtverschiedenheit ber Gottheit und Unfterblichkeit, folglich ber Gottbeit und Menschheit ift bas gelöfte Rathfel ber Religion, namentlich ber driftlichen. Wie alfo bie Ratur, aber ale ein Gegenftand und Befen ber menschlichen Buniche und Ginbildungefraft, ber Kern ber Natur-Migion, fo ift ber Menich, aber als Begenstand und Wefen ber menich-Men Buniche, ber menichlichen Ginbildungs und Abstractionsfraft, ber Rern ber Geiftedreligion, ber driftlichen Religion.

Þ

## Dreißigste Borlesung.

3ch bin mit bem Beweis, bag erft in ber Unfterblichkeit ber Sinn und 3wed ber Gottheit gefunden und erreicht wird, bag bie Gottheit und Unfterblichkeit eine find, bag bie Gottheit aus einem felbftftanbigen Wefen, welches fie zuerft ift, am Ende als Unfterblichkeit zu einer Gigen schaft bes Menschen wirb, an bas Biel meiner Aufgabe und bamit an ben Schluß meiner Borlefungen gefommen. 3ch wollte beweisen, bat ber Gott ber Naturreligion bie Natur, ber Gott ber Beifte religion, bes Chriftenthums ber Beift, überhaupt bas Wefen bes Menfchen fei, und awar zu bem 3wede, bag ber Mensch furberbin in fich felbft, nicht mehr außer fich, wie ber Beibe, noch über fich, wie ber Chrift, ben Bestimmungegrund seines Sanbelne, bas Biel feines Dentens, ben Beilquell seiner Uebel und Leiben suche und finde. 3ch konnte biefen Beweis namentlich in Beziehung auf bas uns am meiften intereffirente Chriftenthum naturlich nicht burch alle einzelnen Lehren und Borftellusgen bes Chriftenthums hindurch führen; ich fonnte ihn noch weniger bis auf die Geschichte ber driftlichen Philosophie ausbehnen, wie ich anfange vorhatte. Es ift aber auch nicht nothwendig, wenigstens bei einem Gegenstand, wie es ber Gegenstand biefer Borlefungen war, bi auf's Einzelne und Besondere sein Thema burchzuführen. Die Haupt fache find überall bie Elemente, bie erften Gage, bie Grunbfage, aus welchen untergeordnete Gate fich burch bloge Folgerung ergeben. Und

biefe, bie Grunbfate meiner Lehre babe ich gegeben und mar auf bie Ensalichft flare Beife. Freilich batte ich mich furger faffen konnen in ben erften Borlefungen. Aber mich enticulbiat ber Umftanb, baß ich Ein afabemischer Docent, baf ich nicht an Borlesungen gewöhnt bin. fein ausgearbeitetes Seft por mir liegen hatte und baber meinen Stoff nicht nach ber Elle afabemischer Zeitrechnung zu meffen und einzutbeilen verftand. Ich wurde jeboch mit einem Siatus, einem Difton meine Borlefungen ichließen, wenn ich mit bem in ber letten Stunde ausgeführten Beweise ichließen wollte; benn ich habe bie Bramiffen, bie Borberfate ober Boraussehungen, von benen aus ber Chrift auf eine Gottbett und Unfterblichkeit ichließt, unangefochten besteben laffen. Gott. faate ich, ift ber Verwirklicher ober bie Wirklichkeit ber menichlichen Buniche ber Gludieligfeit, Bollommenbeit, Unfterblichkeit. Ber alfo. tann man hieraus schließen, bem Menfchen ben Gott nimmt, ber reift ilm bas Berg aus bem Leibe. Allein ich bestreite bie Borquefegungen. von welchen bie Religion und Theologie auf die Rothwendigkeit und bas Dasein ber Gottheit, ober - es ift eins - ber Unfterblichfeit fchließen. Ich behaupte, daß die Bunsche, die fich nur in der Einbildung erfüllen, ober von benen aus auf bas Dafein eines eingebilbeten Befens geibloffen wird, auch nur eingebildete, nicht wirkliche, wahre Bunfche bes menschlichen Bergens find; ich behaupte, bag bie Schranken, welche bie religiöse Einbildungofraft in ber Gottheit ober Unfterblichkeit auf bebt, nothwendige Bestimmungen bes menschlichen Wefens find, welche Don bemfelben nicht abgesonbert werben konnen, folglich keine Schranfen, außer eben nur in ber Ginbilbung bes Menichen finb. Go ift es 1. B. feine Schranke bes Menschen, bag er an Ort und Zeit gebunden ift, baf ihn "fein Leib an bie Erbe feffelt, wie ber Bernunftglaubige Tagt, und ihn baher verhindert zu wiffen, was auf bem Monde, auf ber Benus ift." Die Schwere, die mich an die Erde bindet, ift nichts Ans beres, als bie Erscheinung von meinem Zusammenhang mit ber Erbe, von meiner Ungertrennlichfeit von ihr; was bin ich, wenn ich biefen Rusammenhang mit ber Erbe aufhebe? Ein Phantom: benn ich bin wefentlich ein Erdwesen. Mein Wunsch, mich auf einen anberen Beltforper zu versenen, ift baber nur ein eingebilbeter Bunich. Ronnte fich biefer Bunich verwirflichen, fo murbe ich mich überzeugen, baß es nur ein phantaftifcher, thorichter Bunfch gewefen, benn ich murbe mich bode unbehaglich auf bem fremben Weltforper befinden, und baber aber leb. ber! au fpat einsehen, bag es beffer und vernunftiger gewesen mare, auf ber Erbe au bleiben. Es giebt viele Buniche bes Menichen, Die man mifperfteht, wenn man glaubt, fie wollten verwirflicht merben. Gie wollen nur Buniche bleiben , fie haben ihren Berth nur in ber Einbib bung; ihre Erfüllung mare bie bitterfte Enttauschung bes Menichen. Ein folder Bunich ift auch ber Bunich bes ewigen Lebens. Diefer Bunich erfüllt, Die Menichen murben bas emige Leben beruich fatt bekommen und fich nach bem Tobe fehnen. In Bahrheit wunicht fich ber Menich nur feinen frubzeitigen, feinen gewaltsamen, feinen schrecklichen Tob. Alles hat fein Maaß, fagt ein heibnischer Bhilosoph. Alles befommt man gulett fatt, felbft bas Leben, und ber Menich wunscht baber enblich auch ben Tob. Der normale, naturgemäße Tob, ber Tob bes vollenbeten Menschen, ber fich ausgelebt hat, hat baber auch gar nichts Erschreckliches. Greise fehnen fich fogar oft nach bem Tobe. Der beutsche Philosoph Rant konnte vor Ungebuld ben Ich faum erwarten, so fehnte er fich nach ihm, aber nicht, um wieber aufzuleben, sondern aus Berlangen nach feinem Ende. Rur ber unnathe liche, ber ungludliche Tobesfall, ber Tob bes Kindes, bes Junglings, bes Mannes in seiner vollen Mannestraft emport uns gegen ben Is und erzeugt ben Bunfch eines neuen Lebens. Aber fo fcbrectlich, fe fcmerglich folde Ungludefalle fur bie Ueberlebenben finb, fo berechtigen fie uns boch zur Unnahme eines Jenseits fcon aus bem Grunde nicht, weil biefe abnormen Falle - abnorm find fle, follten fle gleich baufiget fein, als ber naturgemäße Tob — nur auch ein abnormes Jenseits w Folge haben, nur ein Jenfeits fur bie gewaltsam ober gu fruh Beftorbe

nen : aber ein foldes absonberliches Renseits mare etwas Unglaubliches und Miberfinniges. Aber fo wie ber Munich bes emigen Lebens ift auch ber Bunich ber Allwiffenheit und unbegränzter Bollfommenheit nur ein eingebildeter Bunich . und ber biefem Bunich untergelegte unbeidranfte Miffens, und Rervollfommnungstrieb nur bem Menichen angebichtet, wie bie tagliche Erfahrung und Beschichte beweift. Menich will nicht Alles, er will nur wiffen, wozu er eine besondere Borliebe und Rejaung hat. Selbit ber Menich von universellem Miffenstrieb, was eine feltene Erscheinung ift, will feineswegs Alles ohne Unterschied miffen; er will nicht alle Steine fennen, wie ber Mineraloa von Rach, nicht alle Pflangen, wie ber Botanifer; er begnügt fich mit bem Allgemeinen, weil biefes feinem allgemeinen Beift entspricht. Gben fo will ber Menich nicht Alles fonnen, fonbern nur bas, wozu er einen besonderen Trieb in fich verspurt; er ftrebt nicht nach einer unbegrange ten, unbestimmten Bollfommenheit, bie nur in einem Gott ober endlosen Renfeits fich verwirklicht, sondern nur nach einer bestimmten, begranaten Bollkommenheit, nach ber Bollkommenheit innerhalb einer bestimmten Nicht nur bie einzelnen Menschen sehen wir baber fteben Sphare. bleiben, wenn fie einmal auf einen bestimmten Standpunkt, auf einen bestimmten Grab ber Ausbildung und Bervollfommnung ihrer Anlagen angelangt find, fondern felbst ganze Bolfer feben wir Jahrtaufende lang unverrudt auf bemfelben Standpunkt ftehen bleiben. So ftehen bie Chinesen, Die Inder heute noch ba, wo fie bereits vor Jahrtausenben Ranben. Wie reimen fich biefe Erscheinungen mit bem schrankenlosen Bervollkommnungstrieb, ben ber Rationalift bem Menschen anbichtet und bem er baber in einem unenblichen Jenfeite einen Blat einzuräumen fucht? Der Mensch hat im Gegentheil nicht nur einen Trieb, fortaus fdreiten, fonbern auch einen Trieb zu raften, auf bem einmal gewonnemen, ber Bestimmtheit seines Wefens entsprechenben Standpunft gu Bebarren. Aus biefen entgegengesetten Trieben entspringt ber Rampf Der Geschichte, ber Rampf auch unserer Gegenwart. Die Progressisten,

bie sogenannten Revolutionars, wollen vorwarts, bie Conservativen wollen Alles beim Alten laffen, ob fie gleich, benn fie find meiftens aus Blaubige, in Beziehung auf ben Tob nicht zu ben Stabilen geborn, sondern im Jenseits, um ihr intereffantes Dasein zu friften, Die rabkal ften Beranberungen bie revolutionarften Umgeftaltungen ihres Befent fich gefallen laffen. Aber auch die Revolutionars wollen nicht bis ins Unenbliche fortschreiten , sonbern fie haben bestimmte 3wecke, mit bem Erreichung fie fteben bleiben, selbst stabil werben. Es find baber immt nur andere, neue, junge Menfchen, welche ben gaben ber Gefchichte fot fpinnen, ben bie alten Fortichrittsmanner abbrechen, fo wie fie an bas Biel ibrer Bunfche und bamit an bie Granze ihres Befens und Baftanbes gefommen finb. Eben fo wenig, als einen unbeschränften Wiffens- und Bervollfommnungstrieb hat ber Menfch einen unbeichrintten, unerfattlichen, nicht burch bie Buter ber Erbe au befriedigenten Gludfeliafeitetrieb. Der Menich, felbft ber Unfterblichfeitealaubige, ift vielmehr vollfommen zufrieben mit bem irbifchen Leben, wenigftens fo lange es ihm wohl geht, fo lange es ihm nicht am Rothwendian fehlt, fo lange ihn nicht befonberes, schweres Unglud trifft. Der Denis will nur bie lebel biefes Lebens befeitigt wiffen, aber fein wesentlich anberes leben. "Die Gronlander 3. B. verfegen ben Drt ber Geliam unter bas Meer, weil fie aus bem Meer bie meifte Rahrung befommen. Da ift, fagen fie, gutes Waffer und ein Ueberfluß an Bogeln, Kifchen, Seehunden und Rennthieren, bie man ohne Muhe fangen fann ober gar in einem großen Reffel lebenbig gefocht finbet." Sier baben wit ein Beispiel, ein Bilb bes menschlichen Gludfeligkeitstriebes. Die Buniche bes Bronlanbers geben nicht über bie Granze feines Lanbes, feiner Ratur hinaus. Er will nicht wesentlich andere Dinge, als fein Land ihm barbietet; er will nur bas, was es ihm giebt, von guter Qualitat und in reichlicher Menge. Er will auch im Renfeit nicht aufhören, Fische und Seehunde zu fangen, - bas, was er if, ift ihm feine Schranfe, ift ihm nicht jur Laft; er will nicht über feine

Sattung, seinen wesentlichen Stand und Lebensberuf binaus - er will nur Jenseits beguemer und leichter fich ben Kang machen. Welch ein beicheibener Bunich! Der Culturmenich, beffen Geift und Leben nicht an einen beschränften Ort gebunben, wie bes Wilben Beift und Leben. welcher nichts fennt, als fein Land, beffen Berftand fich nicht weiter als einige geographische Meilen erftreckt, bat natürlich auch teine so befchrantten Bunfche. Er municht fich nicht blos, um bei bem Beifpiel fteben zu bleiben, bie genießbaren Thiere und Krüchte seines Landes: er wunicht fich auch bie Genuffe ber fernften ganber zu verschaffen ; feine Genuffe und Buniche find im Bergleich au benen bes Wilben unenblich; aber gleichwohl geben fie weber über bie Natur ber Erbe, noch über bie Ratur bes Menschen überhaupt hinaus. Der Gattung nach Rimmt ber Culturmenich mit bem Wilben überein; er will feine bimmlifchen Speisen, von benen er ja fo Richts weiß; er will nur Erzeugniffe ber Erbe; er will nicht bas Effen überhaupt, er will nur ben roben. ausschließlich auf die Erzeugniffe biefes Ortes beschränften Genuß aufbeben. Rurg ber vernunftige und naturgemaße Bludfeligfeitetrieb geht nicht über bas Wefen bes Menfchen, über bas Wefen biefes Lebens. biefer Erbe hinaus; er will nur bie Uebel, bie Beschränfungen aufheben, die wirklich aufzuheben, die nicht nothwendig find, nicht zum Befen bes Lebens gehören. Buniche baber, bie über bie menichliche Ratur ober Gattung hinausgehen, wie z. B. ber Bunich, gar nicht zu effen, nicht mehr überhaupt ben leiblichen Bedurfniffen unterworfen gu fein, find eingebilbete, phantaftifche Buniche, folglich auch bas Befen. Das biefe Buniche erfüllt, bas Leben, wo fie erfüllt werben, nur ein eingebildetes, phantaftisches Wefen und Leben. Die Wünsche bagegen, welche nicht über bie menschliche Gattung ober Ratur hinausgeben, welche nicht blos in ber bobenlosen Einbildung und in unnaturlicher Befühloschwelgerei, fonbern in einem wirklichen Bedurfnig und Trieb ber menschlichen Natur ihren Grund haben, finden auch innerhalb ber Inenschlichen Gattung, im Laufe ber menschlichen Beschichte ihre Erfüllung. Der Schluß auf ein religiofes ober theologisches Senfeits, ein aufunftiges Leben gum Behuf ber Bervollfommnung ber Meniden ware baber nur bann gerechtfertigt, wenn bie Menschheit immer auf bemielben Riede fteben bliebe, wenn es feine Beichichte, feine Bervoll fommnung, feine Berbefferung bes Menschengeschlechts auf Erben gabe, obaleich auch in biefem Kalle iener Schluß beswegen noch fein mabrer, wenn gleich berechtigter mare. Allein es giebt eine Gulturgeschichte ber Menschheit : verandern und cultiviren fich boch felbst Thiere und Bflangen im Laufe ber Beit fo febr, bag mir felbft nicht mehr ihre Stammältern in ber Natur auffinden und nachweisen konnen! Ungabliges, mas unfere Borfahren nicht konnten und wußten. konnen und millen wir jest. Rovernifus - ein Beisviel, bas ich schon in meiner Unfterblichkeitofrage vom Standpunkt ber Anthropologie anführte, aber mich nicht enthalten fann, bier zu wiederholen, weil es fo treffend ift - betrauerte es noch auf feinem Sterbebette, bag er in feinem gangen Leben ben Blanet Merfur auch nicht ein einziges Dal gesehen, fo febr er es auch gewünscht und fich barum bemubt batte. Sest feben ihn bie Aftronomen mit ihren trefflichen Kernrohren am bellen Mittag. Go erfüllen fich bie Buniche bes Menichen, bie feine eingebilbeten, phantaftischen sind, im Laufe ber Geschichte, ber Bukunft. So wird auch, mas für und jest nur Bunich, einft erfüllt werben. Ungabliges, mas ben buntelhaften Beichugern und Berfechtern ber gegenwärtigen Glaubensvorstellungen und religiofen Inftitute, ber gegenwärtigen socialen und politischen Buftanbe für Unmöglichkeit gilt, einft Birklichkeit fein: Ungabliges, mas wir jest nicht wiffen, aber wiffen mochten, werben unsere Rachfommen wiffen. Un bie Stelle ber Gottheit, in welcher fich nur bie grundlosen luxuriosen Bunsche bes Menschen er fullen, haben wir baber bie menschliche Gattung ober Ratur, an be Stelle ber Religion bie Bilbung, an bie Stelle bes Jenseits über unferm Grabe im himmel bas Jenseits über unserem Grabe auf Erben, bi geschichtliche Butunft, bie Bufunft ber Menschheit zu feten.

Das Christenthum hat fich bie Erfüllung ber unerfüllbaren Buniche bes Menichen zum Biel gefent, aber eben begmegen bie erreichbaren Buniche bes Menichen außer Acht gelaffen : es hat ben Menichen burch bie Berbeifing bes emigen Lebens um bas zeitliche Leben, burch bas Bertrauen auf Gottes Bulfe um bas Bertrauen au feinen eigenen Rraften, burch ben Glauben an ein befferes Leben im Simmel um ben Glauben an ein befferes Leben auf Erben und bas Bestreben, ein foldes zu verwirtlichen, gebracht. Das Chriftenthum bat bem Menichen gegeben, mas er in feiner Ginbilbung municht, aber eben besmegen nicht gegeben, mas er in Bahrheit und Birflichfeit verlangt und municht. In feiner Ginbilbung verlangt er ein himmlisches, überschwängliches, in Bahrheit aber ein irbifches, ein magiges Glud. Bum irbifden Blud gehört freilich nicht Reichthum, Luxus, Ueppiafeit, Bracht, Glang und anberer Tant, sondern nur bas Rothwendige, nur bas, ohne mas ber Menich nicht menschlich eriftiren fann. Aber wie ungablig viele Menschen ermangeln bes Nothwenbigften! Mus biefem Grunbe erflaren es bie Chriften für frevelhaft ober unmenschlich, bas Jenseits zu laugnen und eben bamit ben Ungludlichen. Glenben biefer Erbe ben einzigen Troft. bie Soffnung eines befferen Jenseits ju rauben. Eben hierin finben fle auch jett noch bie sittliche Bebeutung bes Jenseits, bie Einheit beffelben mit ber Gottheit; benn ohne Jenseits fei feine Bergeltung, feine Gerechtigkeit, welche ben hier, wenigstens ohne ihre Schuld Leibenben und Ungludlichen ihr Elend im Simmel vergelten muffe. Muein biefer Bertheibigungsgrund bes Jenseits ift nur ein Bormand, benn aus biefem Grunde folgt nur ein Jenfeits, eine Unfterblichfeit fur bie Unglud-Lichen: aber nicht fur bie, welche auf Erben ichon fo gludlich maren. Die für bie Befriedigung und Ausbildung ihrer menschlichen Bedürfniffe Land Anlagen nothwendigen Mittel zu finden. Für biese ergiebt fich aus Dem angeführten Grunde nur die Nothwendigkeit, bag fie entweder mit bem Tobe aufhören, weil fie ichon bas Biel ber menschlichen Buniche erreicht haben, ober bag es ihnen im Jenseits schlechter geht als im

Dieffeite, bag fie im Simmel Die Stelle einnehmen, welche ihre Brita einst auf Erben einnahmen. So glauben bie Ramtichabalen wirflit. bas Diejenigen, welche bier arm maren, in ber anberen Belt reid, bi Reichen bingegen arm fein werben, bamit amifchen ben beiben Bulinben in Diefer und iener Welt eine gemiffe Gleichheit bestehe. Aber bas web len und glauben die driftlichen Sverren nicht, bie aus bem angeführten Brunde bas Jenseits vertheibigen; fie wollen bort eben fo gut leben, als bie Ungludlichen, Die Armen. Es ift mit Diefem Grunde für bei Benfeits eben fo wie mit bem Grunde fur ben Gottesalauben, welche viele Gelehrte im Munde führen, indem fie fagen, ber Atheismus fi awar richtig , fie felbft feien Atheiften , aber ber Atheismus fei nur du Cache ber gelehrten Berren, nicht ber Menichen überhaupt, gebor mit für bas allgemeine Bublifum, nicht für bas Bolf; es fei baber unfait lich, unpractisch, ja frevelhaft, ben Atheismus öffentlich ju leben. Allein bie Berren, Die fo reben, verfteden hinter bem unbeftimmen, weitschichtigen Bort : Bolf ober Bublifum nur ihre eigene Unenichi benheit. Unflarheit und Ungewißheit: bas Bolf ift ihnen nur ein 900 Wovon ber Menich mahrhaft überzeugt ift, bas ichent er nicht nur nicht, fonbern bas muß er auch öffentlich ausfprechen. nicht ben Muth bat, and Licht hervorzutreten, bas bat auch nicht Rraft, bas Licht zu vertragen. Der lichtscheue Atheismus ift baber de gang nichtswurdiger und hohler Atheismus. Er bat nichts m fach barum traut er fich auch nicht, fich auszusprechen. Der Brivat 🚧 Rryptoatheist fagt ober benft nämlich nur bei fich: es ift tein Gott, # Atheismus faßt fich nur in biefen verneinenben Sas aufammen biefer Sat fteht obenbrein bei ibm vereinzelt ba, fo baß trot find Atheismus Alles bei ihm beim Alten bleibt. Und allerbings, wem be Atheismus nichts weiter mare, als eine Berneinung, ein bloges !! nen ohne Inhalt, so taugte er nicht für bas Bolf, b. h. nicht fir im Menschen, nicht fur bas öffentliche Leben; aber nur, weil er felbe mit taugte. Allein ber Atheismus, wenigstens ber mabre, ber nicht in

fcheue, ift augleich Beighung, ber Atheismus verneint nur bas vom Menschen abgezogene Mefen, welches eben Gott ift und beißt, um bas wirkliche Weien bes Menichen an bie Stelle beffelben als bas mabre au Der Theismus, ber Gottesalaube bagegen ift verneinenb; er verneint bie Natur, bie Welt und Menschheit: vor Gott ift bie Belt und ber Menich Richts. Gott ift und mar, ehe Belt und Menichen maren; er fann ohne fie fein; er ift bas Richts ber Belt und bes Menichen : Gott fann bie Belt, fo glaubt ber ftrenge Gottesalaubige menigstens, jeben Augenblid zu Richts machen; fur ben mahren Theisten giebt es feine Macht und Schönheit ber Ratur, feine Tugend bes Menichen; Alles nimmt ber gottesglaubige Menich bem Menichen und ber Ratur, nur um bamit feinen Gott auszuschmuden und zu verberrlichen. "Rur Gott allein ift au lieben, fagt g. B. ber beilige Augustin, biefe gange Belt aber, b. b. alles Sinnliche ift gu ver achten". "Gott, fagt Luther in einem lateinischen Briefe, will entweber allein ober fein Freund fein". "Gott allein, fagt er in einem anbern Briefe, gebührt Glaube, Soffnung, Liebe, baber fie auch bie theologischen Tugenben beißen". Der Theismus ift baber "negativ und bestructiv"; nur auf bie Nichtigfeit ber Welt und bes Menschen, b. h. bes wirklichen Menschen baut er feinen Glauben. Run ift aber Bott nichts Andres, als bas abgezogene, phantaftische, burch bie Ginbilbungefraft verfelbfiftanbigte Befen bes Menichen und ber Ratur : ber Theismus opfert baber bas wirkliche Leben und Wesen ber Dinge und Menschen einem bloßen Gebanken- und Phantasiewesen auf. Atheismus bagegen opfert bas Gebanken- und Phantafiemefen bem mirflichen Leben und Wefen auf. Der Atheismus ift baber positiv. beighend; er giebt ber natur und Menschheit bie Bebeutung, bie Burbe mieber, bie ihr ber Theismus genommen; er belebt bie Ratur und Menschheit, welchen ber Theismus bie besten Rrafte ausgesogen. Gott if eifersuchtig auf bie Ratur, auf ben Menichen, wie wir fruber faben ; allein will verehrt, geliebt, bebient fein; er allein will Etwas, alles

Unbere foll Nichts fein. b. b. ber Theismus ift neibifch auf ben Den ichen und bie Belt : er gonnt ihnen nichts Gutes. Mber Reib. Dif aunft. Gifersucht find gerftorenbe, verneinenbe Leibenschaften. Der Atheismus aber ift liberal, freigebig, freifinnig; er gonnt jebem Befen feinen Willen und fein Talent : er erfreut fich von Bergen an ber Schon beit ber Ratur und an ber Tugend bes Menschen. Aber bie Freude. bie Liebe gerftoren nicht, fonbern beleben, bejaben. Aber eben fo mie mit bem Atheismus ift es mit ber von ihm ungertrennlichen Aufbehma Wenn biefe Aufhebung nichts weiter als eine leer. bes Benfeits. inhalt- und erfolglose Berneinung mare, so mare es beffer ober bed aleichaultia, ob man es fteben ober fallen ließe. Allein Die Berneinung bes Renfeits hat die Bejahung bes Dieffeits zur Kolge: Die Aufhebma eines befferen Lebens im Simmel ichließt bie Korberung in fich: et foll; es muß beffer werben auf ber Erbe; fie vermanbelt bie beffere 3w funft aus bem Gegenstand eines mußigen, thatlofen Blaubens in eine Begenftand ber Bflicht, ber menichlichen Selbstthatigfeit. ift es eine himmelichreienbe Ungerechtigfeit, bag, mabrent bie eines Menichen Alles haben, bie anderen Nichts haben, mahrend bie eine in allen Genuffen bes Lebens, ber Runft und Biffenichaft ichwelan, bie anderen felbft bas Nothwendiafte entbehren. Muein es ift thoridt. hierauf bie Nothwendigkeit eines anderen Lebens zu grunden, wo it Menschen für bie Leiben und Entbehrungen auf Erben entschäbigt wer ben, fo thöricht, als wenn ich aus ben Mangeln ber geheimen 3mble. bie bisher bei und bestanden, auf die Nothwendiafeit eines öffentlise und munblichen Berichteverfahrens erft im Simmel fchließen woll Die nothwendige Folgerung aus ben bestehenden Ungerechtigkeiten = Uebeln bes menschlichen Lebens ift einzig ber Wille, bas Bestreben, abzuandern, aber nicht ber Glaube an ein Jenfeite, ber vielmen ! Banbe in ben Schoof legt und bie Uebel bestehen läßt. man bagegen einwenden, angenommen, daß bie Uebelftanbe unferer gerlichen und volitischen Welt gehoben werben können, was baben

! bavon, bie in Rolge biefer Uebelftande gelitten und bereits geftorben # ? 2Bas haben bie Bergangenen überhaupt von einer befferen Buwft? Die baben allerdings nichts bavon, aber fie haben auch nichts m Benfeits. Das Jenfeits fommt immer mit feinen Guren au fvat: heilt ein Uebel, nachbem es vorbei ift, erft mit ober nach bem Tobe. ba, wo ber Menich fein Gefühl mehr bes Uebels, folglich auch fein courfuis ber Seilung mehr bat: benn ber Tob hat amar bas Schlimme r und, wenigstens fo lange wir leben und uns ihn porftellen, baf er wit bem Leben auch bie Empfindung, bas Bewußtsein bes Guten. donen und Angenehmen raubt, aber auch bas Gute, bag er uns mit t Empfindung, mit bem Bewuftlein von allen Uebeln, Leiben und dimerggefühlen erloft. Die Liebe, welche bas Jenfeits erzeugt hat, Ache ben Leibenben mit bem Jenseits vertröftet, ift bie Liebe, welche R Rranten beilt, nachbem er gestorben, ben Durftenben labt, nachbem verburftet, ben Sungernben fpeift, nachbem er bereits verhungert ift. Gen wir baber bie Tobten in Frieden ruben! Folgen wir hierin bem Miel ber Seiben! "Die Seiben riefen, fage ich in meiner "Unfterb-Weitefrage", ihren geliebten Tobten in bas Grab nach: Canft ruben rine Bebeine! ober : Rube in Frieden! mahrent bie Chriften ale Mionaliften bem Sterbenden ein luftiges vivas et crescas in infinitum Die Dhren ichreien, ober ale vietistische Seelenarate à la Doctor fenbart auf Rechnung ber Todesfurcht Die Gottesfurcht als Unterbeb feiner himmlischen Geligfeit einblofen". Laffen wir alfo bie Dien und fummern und nur um bie Lebenbigen! Benn wir nicht fr ein befferes Leben glauben, fonbern wollen, aber nicht ver-Belt, fondern mit vereinigten Rraften wollen, fo werden wir auch ein Feres Leben ich affen, fo werben wir wenigstens bie craffen, himmel-Teienben, bermerreißenben Ungerechtigleiten und Uebelftanbe, an benen Ber bie Menschheit litt, befeitigen. Aber, um tiefes zu wollen und bewirfen, muffen wir an bie Stelle ber Gottebliebe bie Menschenliebe bie einzige, mahre Religion feben, an Die Stelle bes Gottesqlaubens 21 Benerbadis filmmilide Werte. VIII.

ben Glauben bes Menschen an fich, an seine Rraft, ben Glauben, bas bas Schidsal ber Menschheit nicht von einem Wesen außer ober über ihr, sonbern von ihr selbst abhängt, baß ber einzige Teufel bes Reuschen ber Mensch, ber rohe, abergläubische, selbstsüchtige, bose Mensch, aber auch ber einzige Gott bes Menschen ber Mensch selbst ift.

Mit biefen Worten, meine Herren, schließe ich biefe Borlefungen und wünsche nur, baß ich bie mir in biesen Borlefungen gestellte, in einer ber ersten Stunde ausgesprochene Aufgabe nicht verfehlt habe, it Aufgabe nämlich, Sie aus Gottesfreunden zu Menschenfreunden, aus Bläubigen zu Denkern, aus Betern zu Arbeitern, aus Candibaten bes Jenseits zu Studenten des Dieffeits, aus Christen, welche ihrem eigenn Bekenntniß und Geständniß zufolge "halb Thier, halb Engelssind, zu Menschen, zu ganzen Menschen zu machen.

## Bufațe und Anmerkungen.

1) Benn man bie Religion aus ber Kurcht erflart, fo mus man, wie ich in einer fpatern Borlefung andeute, nur nicht allein bie umterfte Art ber Aurcht, die Furcht vor biefer ober jener Raturerfcheinung, bie Aurcht, bie mit einem Seefturm, einem Donnerwetter, einem Erbbeben beginnt und enbet, nicht also bie zeitliche und örtliche, sonbem vielmehr bie auf Leinen bestimmten Gegenstand eingeschränfte, alle nur immer monlichen Ungludefalle in ber Borftellung umfaffenbe, allgegenwartige, immermahrende, b. i. unen bliche Furcht bes menfcblichen Gemuthes im Auge haben. "Das wird, fagt Luther in feinem Troftschreiben an Churfürst Kriedrich vom Jahr 1520 nach ber Ueberfetung von Spalatin. alle gegenwärtige Uebel und bofen Dinge leichter, linder und geringer machen, wenn ein Menfch fein Gemuth ju ben gufunftigen Uebele ober bofen Dingen fehret, berer fo viel, ber maffen und fe groß fein, bag bagegen allein bie große und ber vornehmften Bewegungen eine bes Gemuthe, bie & urcht genannt, gegeben ift. . . . Alfo bas auch Sct. Baulus faget zu ben Romern : Du follt nicht hochweise fein, fondern Dich fur de ten ober in ber Kurcht fteben. Und bieß Uebel ift fo viel größer, is viel es ungewißer ift, welcher maffen und wie groß es fein wirb . . . . Alfo bag ein jegliches gegenwärtiges Uebel ober Befchwennna nichts Antbres benn eine Erinnerung ift eines großen Gewinnftes, bamit und Bott 27.

verehret und une nicht laßt unterbruckt werben von ber großen Menge ber Uebel. Beschwerung und Wibermartigfeit, in benen wir sebn. Denn mas ift bas für ein Bunber, fo jemand mit unenblichen und uns gabligen Schlägen wird angefochten, und bag berfelbige Menich enb lich mit einem einigen Schlage verlett werbe? 3a es ift eine Gnabe. baß er nicht mit allen Schlägen getroffen ift". "Welche zahllofen Unfälle, fagt Augustin im Gottesftagt, bat nicht ber Menich von Ausen ber zu befürchten, von Sige und Ralte, Sturmen, Blagregen, Unichmem mungen, Meteoren, Betterleuchten, Donner, Sagel, Blit, Erbbeben und Erbfällen . Ginfturgen . von ben Stoken und ber Kurcht ober auch Bosheit bes Zugviehs, von ben vielen giftigen Stauben, Gemaffen, Ruften und Bestien, von ben entweder nur beschwerlichen ober fogartobb lichen Biffen ber reißenben Thiere, von ber hundewuth? Bas fur Uebel hat man auf einer Seereise, was für Uebel hat man auf einer Landreise auszustehen? Wo in aller Welt fann man einen Schritt thun, ohne we erwarteten Ungludofallen ausgesett zu fein? Es geht einer vom Ratt nach Saufe, er fallt mit feinen gefunden Beinen, er bricht bas Bein und ftirbt an biefer Bunde. Bas icheint ficherer zu fein als bot Sigen ? Und boch fiel ber Briefter Seli (Eli) von feinem Stuhl und ftarb barüber". "Unzählig, sagt Calvin in seiner Inftitution ber drift lichen Religion, find bie Uebel, welche bas Leben bes Menfchen um lagern und es mit unzähligen Tobesfällen bebrohen. Steige zu Soiffe; nur einen Fuß bift bu vom Tobe entfernt. Cepe bich ju Pferbe; ber Rall eines Beines bringt bein Leben in Gefahr. Bebe burch bie Straft ber Stadt; so viele Ziegelsteine auf ben Dachern find, so vielen Tobes gefahren bift bu ausgesett. Nimm bas Meffer in bie Sand, fo haft bu ben blanken Tob vor Augen. Siehe bie wilben Thiere an, fie alle find au beinem Berberben mit Baffen versehen. Bas fann also elenber fein als bas menichliche Leben"? Und ber driftliche Dichter, Berr D. B. Triller fpricht fich in seinen "Denen Atheisten und Raturaliften entgegen geschten poetischen Betrachtungen" bierüber also aus:

Fak jetem Dinge find bie Baffen, Und qu exiditen, angefchaffen; Es zielet alles überall

Auf unfern Rall.

Durch Sagel, Feuer, Baffer, Binbe, Blig, Felfen, tiefer Erte Schlunde, Bien, Bulver, Schwefel, Gift und Rauch Berfleugt ber Sauch.

Stahl, Saden, Beile, Meffer, Cagen, Rab, Morfer, Pfeile, Epieß und Degen, Strang, Del und Bech, Ralf, Cand und Roth Gebraucht ber Tob.

Ein Cy, ein Rern von Beinkerrtrauben, Ein Etudigen Glas von einer Schrauben, Ein Apfel, Grofden, haar und Bein, Richts ift ju flein.

Ein mäßig Schilt von einer Rroten Rann einen unvermuthet totten, Bie leicht fchieft und von einem Dach Ein Ziegel nach!

Ja feines ift faft von ten Thieren, Db wir gleich über fie regieren, Das uns nicht, wenn es ihm gelingt, Bu Grabe bringt.

34 Burmer gar unt ichlechte Raten Berbeifen unfern Lebendfaten, Bir offnen ihnen Thur unt Thor Durch Runt unt Ohr. Menfc geh in bich und deut gurade, Bie gar fo manchem Ungelude Du allenthalben offen ftehft Und bald vergebft.

Du wirft zwar nur durch eine Gaffen In diefes Leben eingelaffen, Singegen stehn zum Tode dir Biel taufend für.

Doch nun genug bes geiftlichen Triller's, ob er gleich noch lange nicht aus ift! Wie entspringen benn num aber aus ber Aurcht bes Denfon bie Gotter ? Auf verschiedene Weise. 3ft a. B. ber Menich wenicht empfindlich für bas Bute als Ueble, ift er zu leichtfinnig ober gebanten los, um bas Bute bes Lebens hervorzuheben, fo hat er nur bofe Bolin; balt bie Borftellung und Empfindung bes Uebeln bas Bleichgewicht ber Borftellung und Empfindung des Guten . fo hat er gleichmächtige am und boie Gotter : überwiegt bagegen bie Borftellung und Empfindung bes Guten bie bes Ueblen, fo hat er einen auten, Die Dacht bes Biffe überminbenden Gott. Dber : bie gurcht ift entweber ber pofitive et ber neg ative Grund ber Religion ober Gottheit; b. h. bie Religion entspringt entweber aus Gervilismus, ober aus Dypositien gegen bie Furcht. 3m erftern Falle entspringen furchtbare, bofe, im ameiten aute Gotter. Die Furcht ift ein Uebel und bas Berhalten gegen bas lebel entweber ein leibenbes ober thatiges; entweber ich laffe t bestehen, ergebe mich barein, wenn auch wiberwillig, ober fege mich ihm entgegen, reagire. Go entspringt aus Reaction gegen bie gurcht ver ben unenblich vielen möglichen Uebeln und Tobesgefahren, bie als bik Beifter beständig bem angitlichen Gemuthe bes Menichen in ber Bhat tafte vorschweben, bie Worftellung eines unenblich guten Befens, einer allmachtigen Liebe , bie eben fo viel im Guten vermag , als bie gurch im Schlimmen, die vor allen Uebeln ichusen tann und in ber Gin

bilbung wirklich ichust. 4) Die gottlide Liebe erftredt fich namlich nicht weiter, ale bie menichliche Aurcht, benn fie fann nur fo weit binaus Gutes ichaffen, als bie Kurcht lebles ichaffen tann: emig währt ber himmel ber Liebe, aber emig mahrt auch bie Solle ber Aurcht : tablios find bie Schaaren ber Engel, bie bie Liebe, aber jabllos auch bie Schaas ren ber Teufel, Die bie Furcht in Die Welt geseth bat; Die Liebe erftredt fich bis auf ben Unfang ber Welt, aber bie Rurcht bis ans Enbe ber Belt; bie Liebe hat ben erften, bie Furcht aber ben fungften Lag ber Welt erichaffen. Rurg, wo bie fcopferifche Allmacht ber menfchlichen Rurcht aufhort, ba hort auch bie Allmacht ber gottlichen Liebe auf. Gin und fehr nahe liegenbes Beilbiel von ber Ent-Rehung ber Religion aus ber Kurcht und ber Reaction gegen biefelbe baben wir an ber Entstehung bes Brotestantismus, namentlich bes Intherthume, welches nur entiprang aus bem Schreden, aus ber Aurcht vor bem unmenschlichen, zornigen, eiferfüchtigen Gotte, welcher im M. T. belbft ber Schreden ober bie Kurcht Afraels genannt wirb, welcher obne Rudficht und Gefühl fur bie menichliche Ratur von bem Menichen ver-Langt, baß er ihm gleichen, b. h. baß er nicht Mensch, nicht ein leben-Diges Wefen, fonbern ein Moralgefpenft, ein buchftabliches Befet fein Toll. Aber Luther mar tros feines frühern Monche = und fratern Pfaffenthums eine zu praftische und finnlich fraftige Natur, ale bag er biefem Botte, beffen einer Rame: Schabbai von bet Bermuftung , bet Bertilgung fich herschreibt , burch Beten , gaften und Gelbftreuzigungen fich

<sup>\*)</sup> Eben von biefer allgegenwärtigen Furcht kommt es, daß der polytheistische Glaube ober Aberglaube jeden Ort, jeden Winkel, jeden Raumpunkt mit Schungsttern und Schungeistern erfüllt hat. So sagt 3. B. Prudentius wider Symmachus: "Den Thoren, den Häusen, den Häusen, den Häusen, den Häusen, den Plagen und Theilen der Stadt viele Taufende von Genien anzudichten, damit ja jeder Winkel seines Gespenft habe". Wenn daber die gelehrten Derren trot der unzähligen Altäre, welche die Menschen der Furcht errichtet, dieselbe nicht als eine und war die erste Gottheit erkennen, so kommt das nur daber, daß fie überhaupt vor lauter Bäumen nicht den Wald sehen.

batte opfern fonnen. Luther wollte fein Engel, fonbern Denfc fein; er war ein in ber Theologie aegen bie Theologie fampfenber Theolog: er fuchte gegen bas bofe Befen ber Theologie, welche ben Denfon unter bem Bormand ber Berfohnung mit Gott in Zwiespalt mit feinen eignen Befen bringt, welche bem Menichen burch bie Galle ber abitliben Giferfucht bas Blut in feinem Bergen vergiftet, burch bas Sollenfent bes gottlichen Borns bas Sirn in feinem Rovfe verbrennt . welche ber Menichen wegen bes blogen Triebes, Menich au fein, aum ewigen Ich verbammt, \*) ein wirffames Beilmittel. Da er aber bas Mittel wiber bie Schrechilber ber Religion ober Theologie in ber Theologie ober Religion felbft, b. h. bas Mittel wiber bas bofe Befen bes unmenfo lichen Gottes in bem menschlichen Gott fuchte, gleichwie ber naturrelb gible Menich in ber menichlichen Ratur bie Mittel gegen bie unmenfo liche Ratur, ber Tunguse g. B. in ber religiosen, menschlichen Epibemk bas Seilmittel wiber bie naturliche, unmenschliche Evibemie fucht, fo verfteht es fich von felbst, daß bie Cur feine radicale war und fein fonnte. Dies beweisen Luther's Briefe, welche von großem pfochologie ichen Intereffe find, weil fie uns ben Unterschied zwischen ber öffentlichen Berfon Luther's und feiner Brivatperfon, amifchen ber Macht bes Glav bens auf ber Rangel und ber Macht ober vielmehr Unmacht beffelben auf bem eignen Berbe zeigen - zeigen, wie wenig er bie Unben so angepriesenen felig machenben Wirfungen bes Glaubens an feine eignen Perfon erfuhr, wie er beständig von ben Schredbilbern feine religiöfen Ginbilbungefraft verfolgt murbe. Gludlicherweife fanb guther

<sup>&</sup>quot;) Das menschenfeinbliche, bofe Wefen ber driftlichen Theologie hat fich mit def flicher Scharfe besonders in Calvin ausgesprochen. "Alle Begierben bes Fleis fides — als wenn nicht auch die Begierbe des ewigen Lebens eine fleischliche Begiente ware — find Sunden"; "jete Sunde ift Todfunde"; "das Gefet, fagt Baulus, it geiftlich, damitzeigt er an, baß es nicht nur Gehorsam der Geele, des Geiftes, des Belens verlangt, sontern auch englische Reinheit (Angelicam puritatem) forbet, welche von allem fleischlichen Schmut gereinigt nur nach Geift schmecht". Beich ein teuflischer Unfinn unter der Maste einer Engelsseele!

trot seiner theologischen Befangenheit noch neben umb außer ber Religion ober Theologie Heilmittel wider die Macht der Sande, der Hölle, des Teufels oder, was auf Eins hinausläuft, des Gotteszornes. So schreibt er in einem lateinischen Briefe an L. Senfel, daß auch die Musik dem Menschen verschaffe, was sonst nur die Theologie allein verschaffe, nämlich ein heiteres und ruhiges Gemüth, daß der Teusel, der Urheber aller Sorgen und Friedensstörungen, auf die Stimme der Rusik sast eben so davon sliehe, wie auf das Wort der Theologie. Ja in einem Briefe an H. Weller schreibt er, daß man disweilen mehr trinken, spieslen, scherzen, sogar sündigen müsse dem Teusel zum Trot und Spott, um ihm keine Beranlassung zu Gewissensvorwürfen über Kleinigkeiten zu geben. Wahrlich, ein zwar höchst antitheologisches, saber eben deßstwegen höchst probates anthropologisches Heilmittel!

2)\*) Ift bas Abhängigkeitsgefühl ober Abhängigkeitsbewußtsein — beibes ist ja im Menschen untrennbar, "was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß" — ber richtige universelle Begriff und Ausbruck für ben subjectiven, b. i. menschlichen (und zwar praktischen, nicht theorestischen) Grund ber Religion? Ob ich gleich für die bejahende Antwort auf diese Frage schon genug Beweise vorgebracht habe, so will ich boch noch mehrere anführen, aber nur aus den classischen Heiben, nicht aus den Christen und zwar nicht nur beswegen, weil bei biesen die Dependenz, die Abhängigkeit der Creatur von der unabhängigen Ursache, der Causa independens sogar zu einem technischen Ausbruck ihrer Theologie und Metaphysik geworden, sondern auch deswegen, weil die alten classis

<sup>&</sup>quot;) Ich faffe unter biefer Nummer eine Reihe von Erörterungen zusammen, welche bie Elemente ober Fragmente einer felbiftanbigen Schrift find, welche ich aber bei ber Unficherheit aller Unternehmungen in Folge unferer beile und troftlofen Politif gleich biefen Borlefungen angehängt habe und baber ben geneigten Lefer erft am Schluffe ber Borlefungen zu lefen ersuche.

ichen Bolfer nicht, wie bie Chriften, bie urfprunglichen, natürlichen Befühle und Befinnungen bes Menichen unterbrudten ober verfieden - Blinius Cab: Ren Graccorum nuda est gilt auch bier - nicht einem conventionellen, bogmatifchen Gottebbegriff aufopferten und baber eben fo, wie in ber Bolitit, auch in ber Religion Die lehrreichften Beifplek und intereffanteften Aufichluffe über bie Benefis ber Gottesporftellum "Alle Dienichen, fagt Somer in ter Donfice. beburfen ber Botter." Bas ift aber bas Beburfnig anbers, ale ber vathele gifche Ausbruck ber Abbangigfeit? Bemerfen muß ich bei bicfer Belegenbeit, bas ber Unfang im "Wefen bes Glaubens", besgleichen im "Befen bes Chriftenthume" vom Gegenfas bes Menfchlichen und Gottlichen und ber Anfang im "Wefen ber Religion" vom Abbanaiafeiteaefil auf Gines hinausläuft, nur bag jener Begenias mehr ber Reflerion, be Befinnung über tas Abhangigfeitsgefühl feine Eriftenz verbanft. Bem bie Menschen ber Gotter bedürfen, so ift es ja eine nothwendige Folge, baß biefe haben, mas jenen mangelt, baß folglich bie gottliche Bedur nislofigfeit ben Wegenfas zur menichlichen Bedurftigfeit bilbet - che Gegensan, welchen benn auch bie fpatere griechische Reflexion ober 94 losophie austrudlich ausgesprochen bat, obaleich auch schon im Bomer bas gottlide Allefen als atherifches, feliges, unfterbliches, allmächtiges bem beschwerlichen, elenten, fterblichen, unmachtigen Befen bes De fchen entgegengesett wird, aber freilich auf eine bochft gemuthliche der poetische Weise, so daß ber Gegensat zwischen ben blutlosen Gona und ben blutigen Denichen in bem flaren Safte ber Gotter villia # Waffer wirb. Doch wieber jurud jur Donffee! "Bon Gott fommt, nach Bogens Uebersetung . Anderes Andern, Butes fommt und Bois von Zeus, benn er herrschet mit Allmacht" (wortlich: tenn Alles ver mag er). "Es ift nicht möglich, bag schlaftos immer beharren Stertliche, benn ble Götter verordneten jegliches Dinges Maaf und Biel bet Menschen." Die Abhangigfeit bes Menschen vom Edilaf, bie Roth wendigfeit bee Chlafe ift alfo eine Moira, ein gottliches Berbanguif

ober Schicffal. Ja ber Schlaf ift felbft ein gottliches Befen, "ber Beberricher ber Sterblichen und unfterblichen Botter." "Go anbert ber Sinn ber sterblichen Erbbewohner, Go wie andere Zag' herführt ber waltenbe Bater." In gludlichen Tagen ift er übermuthig, in ungludlichen unmuthig, aber biefe Tage bangen pom Bater ber Gotter und Menichen ab. "Dben im Simmel, beißt es in ber Ilias, bangen bes Siege Ausgang' an ber Sant ber unfterblichen Gotter." 216 Donfeus und Mige einen Wettlauf machten und icon bem Biele fich nabeten, ba legte Ballas Athene auf bas Gebet bes erftern bem Mige ein Sinbernif in ben Weg: er fiel über Debfenmift und Douffeus gewann ben erften Breis. Db alfo ber Menfch flegt ober unterliegt, ungehindert ans Biel fommt ober unterwegs ausgleitet, bas bangt von ben Gottern ab. "Wenn, fagt Befiod, zur gehörigen Beit bie Schifffahrt geschieht, fo wird bir nicht bas Schiff gerbrochen, noch wird bas Meer vernichten bie Denichen, wenn nicht mit Borbebacht ber Erberichuttrer Bofeibon ober Beus, ber Unfterblichen Ronig, beschloffen Berberben, benn in ihrer Bewalt fteht zugleich bas Gute und Bofe." "Bon bir, Berehrte! heißt es in einer homerischen Somne auf bie Allmutter Erbe, fommt Reichthum an Kindern und Reichthum an Früchten, von bir hangt es ab (bei bir fieht es, oev d' drerae), bas Leben au geben ober au nebe men ben fterblichen Menichen; gludlich ber, ben bu im Bergen ehreft Remogen, beun Alles hat er im Ueberfluffe." "Bete zu ben Gottern, fagt Theognis, benn groß ift ihre Gewalt, und nichts geschieht ohne bie Botter ten Menichen, weber Gutes, noch Bofes." "Gitel find unfre Bedanken, wir Menichen wiffen nichts. Alles führen bie Gotter nach ihrem Ginne aus." "Reiner ift felbft Urheber feines Schabens und Rugens, fondern bie Botter find Die Geber von beibem. Und Reiner ber Menschen wirfet, im Beift erschauend ben Ausgang, ob gut, ob übel er fein wirb." Wenn nun aber Alles von den Göttern abhangt, Butes und Bofes, Leben und Tob, Gefundheit und Rrantheit, Glud und Unglud, Reichthum und Armuth, Sieg und Rieberlage, fo ift boch

offenbar bas Abbangigfeitsgefühl ber Grund ber Religion - ber Grund, baß ber Menich fein Thun in Leiben, feine Bunfche und Borfate in Bebete, seine Tugenben in Baben, seine Kehler in Strafen, turz sein Beil aus einem Begenftanb ber Selbftthatigfeit in einen Begenftanb ber Religion permanbelt. Doch geben wir noch speciellere Beweise. ""Alle Menschen beburfen ber Gotter,"" "aber nicht alle aller," fagt Blutarch. "Rein! als Bauer g. B. rufe ich nicht, fagt Barro in seiner -Schrift von ber Landwirthschaft, wie homer und Ennius Die Dufen an, fonbern bie awolf großern Botter, aber boch nicht bie ftabtifchen, beren vergolbete Statuen auf bem Korum fteben, fonbern jene zwölf Botter, welche hauptfachlich bie Rührer (ober Berren) ber Bauern find, also querft ben Jupiter und bie Erbe, benn himmel und Erbe begreifen alle Früchte ber Agricultur in fich, zweitens die Sonne und ben Mond, beren Zeiten beobachtet werben, wenn man etwas faet und in Die Erbe ftedt, hernach Ceres und Bachus, weil ihre Früchte zum Lebensunterbalt am nöthigften find, benn von ihnen fommt ia Speise und Trant, bann ben Brand und die Klora, benn wenn fie gunftig find, fo verdirbt nicht ber Brand bas Getreibe und bie Baume und fie bluben zur rechten Beit, ferner verehre ich auch die Minerva und Benus, weil die eine bem Delbau, bie andere ben Barten vorsteht. Enblich bete ich auch jum Baffer und zum guten Erfolg, benn ohne Baffer ift ber Aderban troden und elend, ohne Erfolg und guten Ausgang aber nur eine vergebliche Dube. 216 Birt ober Biehzüchter wende ich mich befondet an die Gottheit Bales und bitte fie, wie es in den Kaften Dvid's beift, baß fie bie Rrantheiten verscheuche, Menschen, Beerben und Sunde bei Befundheit erhalte, ben hunger fern halte, Laub und Rrauter. Baffet jum Trinfen und Baben, Milch und Rafe, Lammer und Bolle gebe, als Raufmann aber an ben Mercurius und bitte ihn um Gewinnft im Banbel." Alfo bie Menschen bedürfen ber Gotter, aber nur berjenigen, von benen eben ihre Erifteng - fei's nun in ber natürlichen ober bir gerlichen Welt - abhangt, und eben bicfes Beburfniß, biefe Abhangie

ihrer Erifteng, ihres Schidfale von ben Bottern ift ber Grund ber ligion, ber Grund, marum fie als Gotter angeschaut und verehrt Die erfte aus ber Braris, aus bem Leben geschöpfte finition Gottes ift baber nur bie, bag er Das ift, mas ber Denich seiner Eriftens bedarf und amar au feiner phofischen, benn biefe ift ia Grundlage feiner geiftigen Eriften, baß alfo Bott ein phyfifches efen ift; ober fubjectiv ausgebrudt: ber erfte Bott bes Menfchen bas Bedürfnig und zwar bas phyfifche; benn nur von ber Starte Dacht, bie ein Beburfniß über mich ausübt, banat es ja ab. baß ben Begenstand, ber mir biefes Beburfnig befriedigt, als Bott vere. Bir haben, faat ber beilige Augustin in feinem Gottesftaat, bas b ber gottlichen Dreieinigfeit an und : "wir finb, und miffen, i wir find, und lieben biefes unfer Sein und Wiffen - baber auch Eintheilung ber Wiffenschaft bei ben Philosophen in Raturwiffenift, Logif und Ethif ober Moral. Der heilige Beift ift die Gute, bie be ober bie Quelle berfelben; bie aweite Berfon ift bas Wort, ber rftand, ober bie Quelle ber Beisheit; bie erfte Berfon, ber Gott ter, ift bas Sein ober ber Urheber bes Seins." D. h. eben ber the erfte Bott, ber Bott vor und hinter bem moralischen und geis en Bott ift ber phpfifche Bott : benn wie ber heilige Beift nichts als bas pergotterte Wefen ber Moral, ber Sohn Gottes nichts, als bergotterte Befen ber Logif, fo ift ber Gott Bater nichts, als bas adtterte Befen ber Bhufit, ber Ratur, von welcher ja allein ber Denich abftracten Begriff und Ausbrud bes Seins abgezogen hat. "Aus er gemiffen Raturnothmenbigfeit, fagt Augustin bei biefer Belegent, ift bas Sein felbft (ober bas bloge Sein) angenehm, fo bag besmegen allein felbft bie Elenben nicht untergehen wollen; benn tum anbere fürchten fie ben Tob und giehen felbft bas elenbe Leben Dobe por, ale weil bie Natur bas Nichtsein flieht? Daher auch bie ernunftigen Thiere fein wollen und ben Untergang auf alle mögliche ie flieben, baber felbft auch bie empfindungelofen Aflangen und fo. gar bie gang leblojen Rorper ibr Sein zu erhalten und behaupten f Bir feben hieraus, bag ber abgezogene Begriff bes Seins nur Ratur Aleisch und Blut. Babrbeit und Birklichkeit bat, bas i wie bas Sein ber Beisbeit und Gute, fo auch ber phpfifche & geiftigen und morglischen vorausgesent ift; wir seben augleich. Band ber Liebe, moburch ber Menich mit fich felbft und bem & fammenbangt, bie Rette ift, an ber alle Gotter hangen, bas n wegen Jumiter ber bochfte und machtigfte Gott ift, weil bas Be au fein, au leben, bas bochfte und machtigfte Berlangen bes 2 ift, Die Befriedigung biefes Berlangens, bas leben aber in let fang nur von Jupiter abhangt, bag folglich ber Refpect, ben mit feinem Donnergepolter einflogt, nur ein Effect ber mer den Leben bliebe und Tobesfurcht ift. Co ift es alfo : "Bornfeuer", bie Kinfterniß ber menichlichen Begierben, bas Ch menichlichen Bedurfniffe, woraus fich bie griechischen und die Botter entwidelt haben. Wie fonnte benn auch ber Menich be beilig sprechen, wie bie Ceres als eine gottliche Boblthaterin wenn er nicht ben Sunger ale einen "ichrectliden Butberich" em Rein! wo fein Teufel, ift auch fein Gott, wo fein Sunger, au Ceres, mo fein Durft, auch fein Bacchus. Richts ift baber fo als wenn bie gelehrten Berren, weil fur fie bie Religion nan ber alten Bolfer nur noch ein theoretisches ober afthetisches 3 hat, nun auch bie Religion felbft nur aus theoretischen ober ibealt tiven entspringen laffen, über den mythologischen Siguren und & feln. womit bie Ginbilbungefraft ben Berculedichile ber Religie geschmudt, vergeffen, bag trog biefes funklerischen Apparan Lurus, woruber fie fich noch heute ben Ropf gerbrechen, ber Schi eben feinen andern 3med hatte, als bas Leben bes Menichen ju fe

Da Alles von ben Gottern abhangt, bie Gotter aber fubiective. ). h. perfonliche, felbstische Befen find, Befen, bie eben fo benten und impfinden, wie ber Menich : - "3ch bin ein eifersuchtiger Gott." fagt Behovah im A. I., "bie Götter, fagt bie Benus bei Euripides, finden in Bergnugen baran, wenn fie von ben Menichen geehrt werben." wir find, sagen bie Gotter in Dvid's Faften, ein ehrgeiziges Bolf" a Alles also von der Gnade ober Unangbe, ber Liebe ober bem Borne ver Botter abhanat, fo merten fie naturlich nicht nur aus Brunten bes nenschlichen, fonbern auch bes gottlichen Eggismus verehrt: ticht nur verehrt, weil fie bem Menichen Gutes thun, fontern auch weil ie verehrt fein wollen , furz nicht nur um bes Menschen , sondern auch un ihrer felbft willen verehrt. Ein subjectives ober verfonliches Befen ann man nur baburch ehren, bag man ihm thut, mas feinem Sinne ufagt, feinem Befen entspricht, alfo Alles beseitigt, mas ihm mißfällt. Einem vornehmen Gaft zu Ehren legt man ab allen bauslichen Schmus end Unrath, Rummer und Gram, Saber und Aerger, raumt man Alles web ben Augen, mas einen unafthetischen, unangenehmen Ginbrud auf enfelben machen fonnte. Eben fo macht es ber Menfch an ben ber Ehre ber Gotter geweihten Reften ; ba enthalt er fich aller Geschäfte, Danblungen und Benuffe, Die bem Wefen ber Götter wiberftreiten ; ba ergist er bie eigenen Freuden und Schmerzen, um nur bie Freuden und Schmerzen ber Gotter, wie a. B. an bem Reste ber Demeter, au empfin-Aber gerade biefe Berehrung ber Gotter in ihrem Sinne und Intereffe ift augleich auch bie im Ginne und Intereffe bes Menschen; enn nur burch biefe feusche, uneigennütige Berehrung erwerbe ich mir bre Bunft: habe ich aber ihre Gunft, jo habe ich Alles, mas ich buniche, fo fite ich an ber Quelle aller Guter. Gben fo ift es mit ber Bornbeschwichtigung, ber Berfohnung ber Gotter mit ben Denschen. Es ift gleichaultig baber, ob ich fie als Mittel ober Bived faffe, benn A ber Born Gottes meg, fo ift auch alles Uebel meg, ift ber Grund choben, fo fallt ja von felbft bie Folge. "Meine größte Strafe ift, fagt Dvib in seinen Elegien aus Tomi, wohin ihn ber Born bes irbifcen Jupiter, bes Raifers Augustus verbannt hatte, ihn (nämlich ben Mugust) beleidigt zu haben." "Benn auch außer bes Raifers Jorn ich Uebel mich brudte, ift nicht bes Raifers Jorn selber schon Uebel genng?" "Alles Uebel ja bringt bes Raifers Ungnabe mit sich." Daffelbe gitt von ben himmlischen Göttern. Ihren Jorn stillen, heißt baher in Duelle alles Uebels verstopfen.

Da bie Götter über Leben und Tob. Glud und Unglud gebiem, fo fnupft fich auch an fie und ihre Berehrung bie Moral, Die theoretife und practifche Unterscheibung amischen Gut und Bos. Recht und In 3ch fage: anknupft, benn an fich und ursprunglich haben \$\square\$ ligion und Moral — wenigstens in bem Sinne, wie wir fie, Die Ste ral, jest auffaffen - nichts mit einander gemein, und amar ichon and bem einfachen, einleuchtenben Grund, weil fich ber Menich in ber De ral auf fich und seinen Rachsten, in ber Religion aber auf ein andens vom Menschen unterschiedenes Wesen bezieht. "Die gange b. Sorff, fagt Bobin in seiner Damonomanie, ift voll von Zeugniffen, bas Get ben größten Abicheu vor ben Bauberern (b. b. vor Denen bat, welche Bott aufgeben und fich mit bem Teufel verbinben), baß fie weit wie fluchungewürdiger find, ale bie Batermorber, Blutfchanber und Cole Collte auch ein Bauberer, fagt er fpater, gar feinen Chate miten. ftiften, nichts Uebles Menfchen und Bieb gufügen, fo verbient er bes schon begwegen, weil er Gott aufgegeben, fich mit bem Teufel verbur ben, also bie Majestat Gottes beleidigt hat, lebendig verbrannt zu wer ben". "Der Burfan ju tobten, fagt Luther, ift nicht fo großt Sund, ale nicht glauben, benn ber Tobtichlag ift eine Simb wider das fünfte Gebot, aber ber Unglaube ift eine Sunbe wiber baserfte und größefte Bebot". "Ausgemacht ift, fagt Calvin, bas im Gefet und ben Propheten ber Glaube und mas fich auf ben

Bottesbienft begiebt, ben erften Blat einnimmt, Die Liebe unter ben Blauben gestellt ift". Die fatholische Rirche bat ausbrudlich ben Sak. baß ber fein Chrift fei, welcher Glauben obne Liebe habe, ale einen teberifden Sat verworfen, folglich ben Sat, baf man Chriftenthum. Blauben. Religion ohne Liebe. b. b. ohne Moral haben fonne, fance tionirt. Und ber fromme Ruffe, ber lette Unfer unferer besperaten religiöfen und politischen Absolutiften, halt fo ftrenge auf feine Kaften. baß er fich eher einen Diebstahl ober Dorb, als eine Uebertretung ber Kaftenzeit verzeiht. (Stäublin : Magaz, für Religionegeid.) "Auch bie armenischen Briefter ertheilen eber Bergebung für begangenen Morb und anbere grobe Berbrechen, ale fur einen Bruch ber Kaften. verruchteften Menschen unter ben griechischen Christen beobachten bie Raften nicht weniger genau als bie tugenbhafteften". (Meiners g. g. D. II. L.) Der Criminalist Carpsov war so fromm, so biblisch, so christ-Lich. daß er alle Monate zum beiligen Abendmahl ging und nicht memiger ale 53, fcbreibe breiunbfunfzig Dal bie gange Bibel burchlas, und boch ober vielleicht eben beswegen verurtheilte biefer fromme Mann micht weniger ale 20,000, fage awangig Taufent Diffethater, b. h. armer Gunber jum Tobe. (Stein: Beschichte bes veinlichen Le connetable Anne de Montmorenci .... peut-être le Rechts.) seul chef du parti catholique qui aimat la religion pour elle même .... c'étoit en disant son chapelet, si l'on en croit Brantome, qu'il erdonnoit des supplices, des meurtres, des incendies, sans se dehaucher nullement de ses paters, tant il étoit consciencieux. (Dict. Univ. par Roliner Art. Ligue.) \*) Was hat alfo ber Glaube mit ber Liebe, bie Religion mit ber Moral gemein?

<sup>\*)</sup> Bon bem Biberfpruch zwischen moralischer und geistlicher Burbe, zwischen bumanitat und Religiosität, Sittlichkeit und Kirchlichkeit, wie ihn unsere protestans tischen und katholischen Geistlichen im Leben barftellen, schweige ich, weil ich es für unmöglich und unwürdig halte, über Dinge zu schreiben, die selbst ten ftumpfen Sinsen unserer Bauern auffallen.

nichts, fo wenig ale Bott, worauf fic ber Blaube, und ber Raff. worauf fich die Liebe bezieht, etwas mit einander gemein haben; bem Menich und Gott find fich ia, bem Glauben zufolae, aufe beitigte mit gegengesent : Gott ift ein unfinnliches, ber Menich ein finnlichet. Git ein pollfommenes, ber Menich ein elenbes, erbarmliches, nichtente Bie fann alfo aus bem Glauben Liebe folgen? 6 w biges Befen. nig, als aus Bollfommenheit Erbarmlichfeit, aus Rulle Manet # fpringen fann. 3a! Moral und Religion, Glaube mb liebe wiberiprechen fich gerabeau. Mer einmal einen Gott licht, ber fann feinen Menichen mehr lieben; er hat ben Ginn furt Imf liche verloren: aber auch umgefehrt: wer einmal ben Meniden lich, mabrhaft von Bergen liebt, ber fann feinen Gott mehr lieben, ber fann nicht mehr fein beißes Menschenblut in bem leeren Raum einer met lichen Gegenstandlosiafeit und Unwirflichfeit umfonft verbunden laffe. Die Religion fcutt, fagt man, vor Gunden burch bie Borftelina and allwiffenden Wefens, allein ichon bie Alten fagten, bag man fo m 600 beten muffe, ale horten es bie Denichen, und bag, wer por ben Menichen nicht icheue, auch wohl Gott felbft betruge"; bi ligion ftraft die Gunder, fagt man, ja : aber fie bat and Millian genug, fei's nun in bem Berbienft Chrifti, ober in Ablafizeiteln, im Ruhmift, ober im Bafchmaffer, ben Menichen zu entfunbigen, vielmehr, - benn wiber bie Gunbe felbft vermag nichts ober weif ftens fehr wenig ber Glaube, wie bie ehrlichen Blaubigen felbft in ftanden und ihr Charafter und Leben bemiefen - ben Gimber # schuldigen, ben Mohren felbft weiß zu maschen. Schon ber heibuiff Dichter Doib, ber freilich bem Beitalter ber Bilbung, aber eben 14 wegen auch bes Unglaubens angehört, fann fich in feinen gaften, " boch felbft nur einer antiquarifchen Begeifterung ihren Urfprung verben fen, nicht enthalten, fich barüber ju verwundern, baß feine fre Borfahren glauben fonnten, alle Bergehen, felbft bas furchtban brechen bes Morbes, konnten burch bas Waffer eines Riufes gells

So febr aber auch Glaube und Liebe, Religion und Moral iberfprechen, fo knupft fich boch nicht nur, wie ich anfanas faate. toral an bie Religion an, fonbern fie frunt fich auch mirklich auf e, aber aus einem gang anberen Brunbe, als man gemobnlich Die Religion ift allmächtig; fie gebietet über Simmel und über Lauf und Stillstand ber Sonne, über Donner und Blis. und Sonnenschein, furz über Alles, mas ber Menich liebt und et, über Glud und Unglud, Leben und Tob, fie macht baber bie e ber Liebe ober Moral au Begenftanben ber menfche n Selbftliebe, bes Gludfeligfeitetriebes, inbem fie erfullung mit allen nur immer munichbaren Gutern belohnt, ihre erfullung mit allen nur immer furchtbaren Uebeln bestraft. "Wenn cht geborchen wirft, fagt ber Gott Jehovah, ber Stimme bes , beines Bottes, bag bu halteft und thuft alle feine Gebote und e, bie ich bir heute gebiete, fo merben alle biefe Aluche über bich en und bich treffen. Berflucht wirft bu fein in ber Stabt, verauf bem Ader u. f. m. Der Berr wird unter bich fenben Unfall. h und Unglud in allem, bas bu vor bie Sand nimmft, bas bu bis bu pertilget mirft. Der herr wird bich ichlagen mit Schwulft. c. Sige, Brunft, Durre, giftiger Luft und Gelbsucht und wird bich gen, bis er bich umbringe. Der herr wird bich fchlagen mit en Acapptens, mit Keigmargen, mit Grind und Rrage, bag bu fannft beil werben. Der herr wird bich schlagen mit Blindheit, afinn und Rafen bes Bergens, und wirft tappen im Mittage, wie Minber tappet im Duntel und wirft auf beinem Wege fein Glud i" u. f. m. "Siehe ich habe bir heute vorgelegt bas Leben und Bute, ben Tob und bas Bofe, bag bu ben Beren beinen Gott lieind manbelft in feinen Wegen und feine Bebote, Befete und Rechte t und leben mogeft und gemehret werbeft. Der berr bein Gott bir Glud geben in allen Werfen beiner Sanbe, an ber Frucht beis leibes, an ber Frucht beines Biebes, an ber Frucht beines Landes,

baß bire zu aute fomme". Wir feben aus biefer claffichen Ste und wie die Religion die Liebe jur Tugend jur Liebe eines lang gludlichen Lebens, Die Aurcht vor ber Berletung ber Morala au einer Kurcht vor agweilichen Drufen und Reigwargen, Bri Prake, furz allem moalichen Unfall und Unglud macht, bag be bie Moral ftust fich ober muß fich auf bie Religion ftusen, tei beren Ginn hat, ale die Moral muß fich auf ben Egoismus, Celbstliebe, auf ben Bludieligfeitetrieb ftuben, fonft hat fu Brund. Der Untericied amiiden tem Jutenthum unt Christen nur, bag bort fich bie Moral auf bie Liebe zum zeitlichen, irbifc auf die Liebe jum emigen, himmlifchen Leben ftust. man nicht erfennt, bag bas Weheimnis bes Blaubens im Und pon ber Liebe, ber Religion im Unterschiebe von ber Moral : Egoismus, liegt allein barin, bag ber religiofe Egoismus ni Edein bes Egoismus hat, bag fich ber Menich in ber Religie ber Form ter Celbstverneinung bejaht, fein 3ch nicht in ter erft fon, feinen Billen nicht in befehlender, fondern bittenter, nicht tiger. fonbern in leibenber Form geltenb macht, fich nicht felbi sondern demuthig lieben läßt. Co ist ber Inhalt bes Luther'ichen bens im Untericied von ter Liebe ober Moral nichts Untres. Buhalt ber Gelbstliebe in ter leibenben Form, ber Inhalt: liebt mid, ober ich bin geliebt von Gott; aber, weil ich von & liebt bin - bies ift ter Zujammenhang bes Glaubens mit ber - fo liebe ich tie Menichen; weil mein Egoismus in ter Relig friedigt ift, so brauche ich ihn nicht in ber Moral zu befriedigen ich in ber Moral ausgebe unt verliere, bas befomme ich wiet habe es ichon huntertfältig im Glauben, in ter Bewisheit tes &

<sup>&</sup>quot;) Es ift in tiefer Stelle nicht allein von ten Moralgeboten tie Bete, auch wen ten religio fen Geboten, aber ta es fich eben um ten Unterfchiet ver und Meligion hier handelt, fo muffen wir naturlich nur jene hervorheben.

iens von bem allmachtigen Wefen, bem alle Schate und Guter zu Bebote flehen. Doch wieber zurud zu unferer alttestamentlichen Stelle ! Bas gehört ber Religion, mas ber Moral, mas Gott, mas bem Me.i. for an? Dem Menschen gehört an bas Berbot bes Morbs, bas Berbot bes Chebruche, bas Berbot bes Diebstahle, bas Berbot bes fulden Beugniffes, bas Berbot bes Geluftens nach bes Rachften Belb, baus, Ader u. f. w., benn wenn auch bas Berbot bes Diebftahls 18. bem Dieb für ein unmenschliches gilt und im größten Biterspruch mit feinem Egoismus fieht, fo fteht es boch im größten Ginklang mit Im Caoismus bes Befigers. Moral und Recht beruhen überhaupt bef bem gang einfachen Grundfag: "was du nicht willst, daß dir die Rute thun, bas thue ihnen auch nicht". Nun will aber fein Menfch, 46 ibm fein Leben, fein Beib, fein Alder, fein guter Leumund genome ten werbe, es ift baber febr naturlich, bag biefer Wille eines Jeben, run felbft ber Dieb will nicht bas Gestohlene wieber fich ftehlen, ber Porber nicht fein Leben fich nehmen laffen, ausbrudlich zu einem alle meinen Gefete gemacht und ber Dawiberhandelnde bestraft werbe. Bas gehört alfo Gott ober ber Religion an? einerseits bie agnytischen Hawargen, Grind und Rrage, Drufengeschwalfte und andere lebel, e fie über bie Bofen verhängt, anbererfeits langes Leben, Fruchtbarte bes Leibes, bes Biebs, bes Aders, bie fie ben Guten verheißt, benn Wer biefe Guter, noch jene Uebel fteben in ber Dacht bes Menichen "). ber beibe find Begenftanbe bes Gludfeligfeitstricbes, jene auf be-Genbe, biefe auf verneinenbe Weife, jene ale Wegenstante ter Licbe,

Die Götter find allerdings infofern moralifde Machte, ale fie tas Unrecht, be Gunde bestrafen, bas Rechte, tie Tugent belohnen, aber gleichwohl ift ras ihnen igene, tas ihr Wefen Ausmachente nicht tie Moral, fontern nur tie Macht que Rrafen und zu belohnen. "Gott verlangt von ench nicht nur christichen Glaufen, berlangt auch, baß ihr gütig, menichenfreuntlich unt liebreich gezen ten Nächten ber. Gang salich; Gott verlangt nur ten Glauben von eine, aber taß tig, menichenfreuntlich unt liebreich gezen ten Nächten bei gätig, menichenfreuntlich unt liebreich fett, tas verlangt ter enfc, benn nur beim Glauben ift Gett, bei ter Moral aber ter Manne

bes Berlangens, biefe als Gegenftanbe ber Kurcht, bes Abichent. ift alfo bas ber Religion frecififd. eigenthumlid Anges borenbe? Rur ber Gludfeligfeitetrieb, nur ber Egoise mus, und zwar ber, beffen Befriedigung nicht in ber Sand bei Ste fchen fteht. Mir, meinem Beibe, meinem Uder, meinem Bich winfe ich allen nur erbenflichen Segen; Dem aber, ber mein Beib, Bich Leben angreift und verlett, fluche ich alle nur erbentlichen Uebel an bie Sale, namentlich bann, wenn er nicht - und er ift es nicht immet in meiner Gewalt ift; aber beibe Bunfche, fowohl bie fegnenten, if bie verfluchenben erfüllt ober fann erfüllen bie Mumacht Bottes der bis Die Religion bat also baburch, bag fie über leben w Glaubens. Tob. himmel und holle gebietet, bag fie bie Befete zu Gebeim dud allmächtigen Wefens - bes Begriffs aller menschlichen Binfer Schreden - macht, ben Egoismus in ihrer Sand ober fur fich ubt baburch eine furchtbare Dacht über ben, namentlich roben Be schen aus, eine Macht, por ber bie Macht ber Moral, namentich abstracten, philosophischen, in Nichts verschwindet, und beren Bet baber ein unerseslicher scheint. Allein es ift nicht au überfeben, bie Religion biese Dacht nur burch bie Einbilbungefraft ausübt baß ihre Macht nur in ber Einbildungefraft befteht: benn mitt f Macht mehr ale eine eingebilbete, ware bie Religion wirklich ba tive Grund und Halt bes Rechts und ber Moral, fo mußten mit religiofen Berheißungen und Strafen zur Brundung und Erbaltung Staaten hingereicht haben, fo wurde es ben Menichen nicht eines fein, fo viele, fo ausgesuchte, so graufame Strafen zur Berbinden von Berbrechen anzuwenden. Dber ja : man fann ben Sat gugett bie Religion ist bie Grunblage ber Staaten, aber mit bem Bufch:

in tereffirt. Was du glaubst, das ist mir gang einerlei, aber nicht, was mille was du thust. Dem Ich liegt freilich das hemde des Glaubens naher en all wie Rock der Moral, aber dem Du ist der Rock naher als das hemd, ja für das De chiftit nur mein Rock, aber nicht mein Gemb.

Einbildung, im Blauben, in ber Meinung, benn in ber Mirts tuben fich bie Staaten, felbit bie driftlichen, ftatt auf bie Racht gion, ob fie gleich allerbings auch fie - natürlich nur ben Blaue idmache Seite bes Menichen - ale Mittel zu ihren 3meden ben, auf die Macht ber Bajonette und anderer Torturwerfzeuge. rflichfeit handeln überhaupt bie Menichen aus gang anderen n, ale fie in ihrer religiofen Ginbilbung zu hanbeln alauben. omme Bb. be Commines in feiner Chronif vom Ronia Lub. . faat : "alle Uebel oder Bergeben fommen vom Mangel ann, wenn bie Menschen fest glaubten, mas Gott und bie Rirche n ben emigen und ichredlichen Sollenstrafen fagen, fo fonnten thun, mas fie thun". Aber mober fommt benn biefe Schmache iubens? Daber, bas bie Blaubenefraft nichts Unbres ift, als bildungefraft, und fo groß auch bie Dacht ber Ginbildungefraft bie Dacht ber Birflichfeit eine unendlich größere und bem Be-Einbildung geradezu widersprechende Macht ift. Der Glaube bie Einbildungefraft, hoperbolifch; er bewegt fich nur in Exin Uebertreibungen; er weiß nur von Simmel und Solle, von und Teufeln; er will mehr aus bem Menichen machen, als er . und macht eben besmegen weniger aus ihm, als er fein tann ; ihn jum Engel machen und macht ihn bafur bei gunftiger Bet m einem wahren Teufel. So verkehrt fich bas imperbolische migftifche Befen bes Glaubens an bem Wiberftand ber pro-Birflichkeit in fein birectes Begentheil! Es mare baber ichlecht menschliche Leben bestellt, wenn Recht und Moral keine andere age batten, ale ben religiofen Glauben, welcher fo leicht in fein wil umfchlagt, ba er, wie die größten Glaubenshelden felbft eine n haben, bem Beugniß ber Ginne, bem naturlichen Befuhl n ben Menschen eingeborenen Sang jum Unglauben geradezu pricht. Bie fann aber etwas Erzwungenes, auf bie gewaltsame udung einer wohlbegrundeten Reigung Bebautes, jeden Augen-

bild ben Amelfeln bes Berftanbes und ben Biberforuden ber Erfc Ausgefentes eine fichere und fefte Grundlage abgeben ? Glauben, ber Staat - ich meine natürlich ben Staat überhaupt, nicht u fünftlichen supranaturalistischen Staatbaebaube, nicht obne telle Glauben bestehen fonne, beifit glauben, bag bie natürlichen Beine jum Steben und Geben binreichent fint, bas ber Denich nur auf t zen geben und fteben fonne. Diefe natürlichen Beine aber, w Moral und Recht fußen, find Die Lebenbliebe, bas Intereffe, ber C mus. Richts ift baber grundlofer, ale bie Borftellung und fu bas mit ben Gottern auch ber Unterschied gwifchen Recht und Um But und Boie fich aufhebe. Diefer Unterschied besteht und wit fteben fo lange, ale ein Unterschied amischen 3ch und Du beftebt. nur tiefer Unterschied ift ber Duell ber Moral und bes Rechts. I auch mein Gaoismus mir ben Diebftabl erlaubt, fo wird bod Gaolomus bes Unbern fich ihn aufs ftrenafte verbitten : wenn au aus mir felbft nichts von Uneigennütigfeit weiß und wiffen wit wird boch ftets ber Eigennut ber Undern mir bie Tugend ber Une nubig'eit vorpredigen; wenn auch mein mannlicher Egoismus Bang jur Bolngamie bat, fo wird boch ftete ber meibliche Wasit biefem Sanae fich wiberfeben und ber Monogamie bas Bort w wenn auch ich nicht bie Balfen in meinen Augen merte und filb wird boch jedes Splitterchen barin ein Dorn in bem Auge ber T fucht Unberer fein; furg, wenn es auch mir gleichaultig ift . ob id ober fchlecht bin, fo wird es boch nie bem Egoismus ber Anbern d gultig fein. Wer mar benn bieber ber Regent ber Ctagten? 6 ach! bie Gotter regieren nur im Simmel ber Bhantafte, aber nich bem profanen Boben ber Wirflichfeit. Wer alfo? nur ber Gaoist aber freilich nicht ber einfaltige Egoismus, fonbern ber bualif Egoismus, ber Egoismus, ber fur fich ben Simmel, aber fur In bie Solle, fur fich ben Materialismus, aber fur Unbere ben 30d mus, für fic bie Freiheit, für Unbere bie Rnechtschaft, für fic

Genuß, aber für Anbere bie Refignation erfunden bat, ber Capismus, ber in ben Regierungen bie eigenen, felbstbegangenen Berbrechen an ben Unterthanen, in ten Batern bie eigenen, felbfigezeugten Gunben an ben Rinbern, in ben Chemannern bie eigenen, felbftvericulbeten Schmaden an ben Beibern ftraft, überhaupt Alles fich verzeiht und fein 3ch nach allen Dimensionen geltenb macht, aber von ben Unbern verlangt, baß fie fein 3ch baben, baß fie blos von ber Luft leben, baß fie vollfommen und immateriell wie Engel find; freilich nicht nur iener beschränfte Gaoismus, auf ben man gewöhnlich allein biefen Ramen anwendet, ber aber nur eine, obwohl bie vulgarfte Art bes Egoismus ift, fonbern ber Egoismus, ber eben fo viel Arten und Gattungen in fich begreift, als es überhaupt Arten und Gattungen bes menschlichen Befens giebt, benn es giebt nicht nur einen fingularen ober individuellen, fondern auch einen focialen Egoismus, einen gamilienegoismus, einen Corporationsegoismus, einen Bemeinbergoismus, einen patriotischen Egoismus. Allerbinas ift ber Egoismus die Urfache alles Uebels, aber auch die Urfache alles Guten, benn mer anbere ale ber Gaoismus bat ben Acerbau. bat ben Sanbel, hat bie Runfte und Biffenschaften bervorgebracht? Merbinas ift er bie Ursache aller Lafter, aber auch bie Ursache aller Tugenben, benn mer hat bie Tugend ber Chrlichfeit geschaffen? ber Egoismus burch bas Berbot bes Diebstahls; wer bie Tugend ber Reuschheit? ber Egoismus, ber ben Begenstand feiner Liebe nicht mit Unbern theilen will, burch bas Berbot bes Chebruche; wer bie Tugend ber Bahrhaftigfeit? ber Egoismus, ber nicht belogen und betrogen fein will, burch bas Berbot ber Luge. Go ift ber Egoismus ber erfte Befengeber und Urfacher ber Tugenben, wenn auch nur aus Feinbichaft gegen bas Lafter, nur aus Egoismus, nur begwegen, weil fur ihn ein Uebel ift, mas für mich ein Lafter, wie umgefehrt, mas für mich eine Berneinung, für ben Unbern eine Bejahung feines Egoismus, mas für mich eine Tugenb, für ihn eine Boblthat ift. Uebrigens find

bie Lafter zur Erhaltung ber Stagten, meniaftens unferer verruchten. natur - und menschenfeinblichen Staaten, eben fo nothwendia, wenn nicht noch nothwendiger, als die Tugenden ber Menschen. Wenn a. B. um ein mir nabe liegendes Beispiel zu geben, weil ich auf baierischem Boben, wenn auch nicht im baierischen, freilich auch nicht preußischen ober öfterreichischem Geifte ichreibe, bas Chriftenthum bei uns mehr als eine bloke geiftliche Phrase mare, wenn fich ber Beift ber driftlichen 26. cetif und Unfinnlichkeit bes baierischen Bolfs bemachtigte und baffelbe fich bes Biertrinfens, felbit auch nur bes unmäßigen, enthielte, wie ftunbe es bann mit ber Eriftens bes baierifchen Staates? Der ruffice Staat hat fogar trok feiner .. fubftangiellen Glaubenstreue" feine hauptfachliche finanzielle Lebensquelle in bem Gifte bes Branntweins. Alfo obne Bier fein Baiern, ohne Branntwein fein Rusland - felbft auch fein Bo-russia. Und Angefichts biefer und ungabliger anberer eben so povuldrer Thatfachen erbreiftet man fich, bem Bolfe weis zu machen, bei Die Religion bas Band unferer nur burch bie Ruchthausfetten bes Berbrechens an ber menichlichen Ratur ausammengehaltenen Staaten fei! Doch laffen wir bie Grauel ber Bolitit! - Die Moral, fagt man, mus fich auf die Religion, auf das göttliche, nicht auf bas menschliche Befen grunben, fonft verliert fie alle Autorität und Refligfeit. Ras ift rele tiper, veranderlicher, unguverlaffiger als bas menfchliche Befen? 286 tann fich barauf bas Moralgefes flügen? Heißt benn bas aber nicht vom Regen in die Traufe fommen, vom Wesen bes Renschen aum Be fen Gottes feine Buflucht nehmen? Ift bas Wefen bes Menichen nicht bei aller unenblichen Berschiebenheit in feinen Brundtrieben etwas ich Bleiches, Buverlaffiges, felbft finnlich Gewiffes? Beift es nicht felbf im Spruchwort : "alle Welt hat nur einen Willen, bag es ihr mobl gebe?" Giebt es aber etwas Ungewifferes, Bweifelhafteres, Bien fprechenberes, Schwanfenberes, Unbeftimmteres, Relativeres, ale bei Wefen Gottes? Ift es wenigstens nicht eben fo veranderlich und wo ichieben, als bie Beiten und Menfchen veranberlich und verichieben fubl

Ift ber Grund, warum Gott au einer beftimmten Beit biefe und feine anderen Gefete, biefe und feine anberen Offenbarungen ben Menichen giebt, nicht bas Wefen biefer Menschen, benen allein biefe Befete und Offenbarungen entsprechen? If aber, wenn mir ein Geletaeber ein meis nem Wefen entspreckenbes Befet giebt - und nur ein foldes ift ein wahres und gultiges - nicht mein Befen bas Befen bes Befenes. bas bem Befet Borausgefette ? Bas ift alfo für ein Untericieb amifchen bem menfchlichen und gottlichen Wesen als Grund ber Moral ? ber Unterichieb amifchen ber ichlichten Babrbeit und ber religiofen Mufion ober Phantafie, welche bas andere 3th, bas Befen bes Menichen im Unterschiede von feinem Billen und Biffen als ein felbft wieder verfonliches Wefen verfelbitftanbigt. "Bas bofe ift, fagt a. B. ein orthoborer Bolybiftor bes vorigen Sahrhunberts (Gundling), fann Gott nicht befehlen, allbieweil er bochft autia und weise ift : folglich befiehlet er bas Das Gute gehet in signo rationis vor, bas Gebot folget; mitbin gebietet er bem Denichen basienige, fo ibm aut, und verbietet, mas ihnen ichablich ift. Finis Dei noster quoque finis sit oportet. Gottes 3med muß auch unfer 3med fein," naturlich; benn unfer 3med ift Gottes 3med, mas mir nicht wollen, bas unferer Ratur Wibersprechenbe, bas Bofe, bas Schabliche, bas will auch Bott nicht. Obgleich aber in Wahrheit bas gottliche Befes und Befen bas . menschliche Wesen zur Boraudsehung und Grundlage bat, so febrt boch Die religiofe Bhantafie bies um. - Derfelbe Theift bemertt bei Diefer Belegenheit, bag ber Atheift wohl " bie moralischen Bahrheiten, welche mit ber menschlichen Ratur eine Connexion haben, begreifen tonne," baß aber zu ihrer "Ausübung, weil biefe unferer Concupiscens und Affecten auwiber," nur ber Theismus die Mittel an die Sand gebe. "In ber gegentheiligen Meinung - fagt berfelbe im Ginflang mit allen Theisten — bleibt nichts als utilitas ober bie Rugbarkeit übrig, welche mich abhalten foll, das ich nicht ftehle, nicht morbe, ober Jemand beleibige. Run sete man aber, fahrt er fort, bu trafest beinen Erbfeind an

einem einsamen Ort, wie Saul ben David in ber Soble, ohne befürche ten au muffen, wegen ber Befriedigung beines Rachegeluftes entbedt unb folglich beftraft zu merben? Bor Gott fürchteft bu bich nicht. . . . Du bift ein Atheifte. Bas foll bich nun abhalten , beinen Feind zu maffgeriren?" Daffelbe, mas bich, ruhmrebiger Theift! benn in folden cafuiftifchen Kallen entscheibet nur, mas bu bift, aber nicht, mas bu alaubft ober bentft: bift bu ein boshafter, racheburftiger Menfch, fo wirft bu trok beines Gottesalaubens und trok beiner Gottesfurcht bit Schandthat begeben, benn ber gunftige Moment, Die Leibenichaft reift bich mit fich fort; bift bu aber bas Gegentheil, bift bu feine gemeine, fonbern eble Ratur, bift bu wirklich ein Menich, feine Beftie, fo wirk bu auch ohne Bottesfurcht und Menichenfurcht genug Grunde in bir finden, die bich von einer Schandthat abhalten. 3ch nenne vor Allem bas Chrgefühl, bas Gefühl, bas fich scheut, geheim zu thun, mas man fich schamt por Unbern zu thun - ein Gefühl . bas aber leiber! bas Chriftenthum über feinem Bottesglauben ganglich vernachläffigt hat bas Gefühl, bas nicht Unbere belügen will, bemaufolge ber Menfc aud fein will, wofür er Anbern gilt, in Begiebung aber auf ben ange führten individuellen Kall bas Gefühl, welches ben Menichen, wenn er nicht eine gang gemeine Beftie ift, gerabe in bem Moment, wo er bet Begenstandes feiner Begierbe herr und Meifter ift, jum Sieger ubt feine Begierbe macht, bas Gefühl, welches ber Triumph ber bochften Dacht, ber Macht über Leben und Tob ift, aber eben beswegen fich nicht bis zu dem schimpflichen Sandwerk tes Senfers erniedrigt. Bie in ber Bhvift, hat man taber auch in ber Ethit ober Moral nur aus Unwiffen heit zur Theologie seine Buflucht genommen, aber eben barüber bie im Menfchen felbft liegenden Grunde und Elemente zur Tugend auszubil ben verfaumt, und baher bas Bolf bis auf ben heutigen Zag in ter tiefften fittlichen Robeit figen laffen. In Betreff bes oben angeführten Sages, bag in bem Atheismus bie Moralität nur von ber Rugbaffit und Schädlichkeit abhänge — ein Satz, ben noch heute die Theologia

und ihre Rachtreter, die speculativen Bedienten ber Theologie, wenn auch mit anbern Worten und Phrasen im Dunbe führen, ift au bemerfen, bag biefer Gegenfan felbft vom Standpunft bes Theismus aus ein falfcher ift. Es banbelt fich in biefem Gegenfate nicht um Schaben und nicht Schaben. Rugen und nicht Nugen — barin find beibe einig - fonbern um gemiffen und ungewiffen Schaben, gemiffen und ungewiffen Nugen. Der Schaben bes Atheisten ift ungemiß, ber Schaben bes Theisten, ber Gegenstand seiner Furcht, ber Born, bie Strafe Gottes gewiß; aber umgefehrt ift auch ber Nunen bes Atheisten ungewiß. ber Rugen bes Theisten bagegen, bie Liebe, ber Lohn Gottes gewiß. Dber: ber Begenfan amischen Theismus und Atheismus ift vielmehr nur ber Begenfat zwischen unenblichem und enblichem Egois. mus. In ber Gottesfurcht verschwindet amar ber Caoismus aus bem Besichte, benn bie Aurcht ift bas Beben bes 3chs por einer bas 3ch vernichtenben ober vernichten fonnenben Macht; aber in bem gemiffen und unendlichen Gotteelohn tritt ber unenbliche Egoismus auf fichtbare Beise wieder hervor. Der Atheist hat baber awar ben moralischen Rachtheil gegen ben Theisten, baß er feine Gottesfurcht hat, aber auch ben moralischen Bortheil vor jenem voraus, bag er feinen Gotteslohn im Muge hat. Uebrigens will ich bamit nicht bem beschränften, oberfläche lichen Atheismus ber frühern Beit, namentlich ber Frangofen, bas Bort reben. Co fern bie mabre Republif von ber Republif ber Frangofen, fo fern ift ber mabre Atheismus von bem Atheismus ber Frangofen. So liegt bem Glauben an Die gottliche Strafgerechtigfeit auch ber Glaube an bie Remefis, an ben Untergang bes Bofen, an ben Gieg bes Guten au Grunde, wie ich fcon anderwarts gezeigt, ein Glaube, ber bie Brundlage aller geschichtlichen Sandlungen ift. Aber biefer Glaube ift ein vom Theismus, vom Gottesglauben unabhangiger Glaube, benn bas Gute liegt in ber menschlichen Ratur, liegt felbst im menschlichen Egoismus; bas Gute ift nichts Unbres, als mas bem Egoismus aller Menschen entspricht, bas Bose nichts Anbres, als was bem Egoismus

einzelner Wenidenflaffen, folglich nur auf Roften anberer, entfprit migat, aber ber Gaoismus Aller ober auch gunachft nur ber De ift immer machtiger als ber Egoismus ber Minoritat. Man wer nur einen Blid in Die Geschichte! Do beginnt in ber Geschid neue Epoche? Ueberall nur ba, mo gegen ben erclufiven Egoismu Ration ober Rafte eine unterbrudte Maffe ober Debrbeit ihren p rechtigten Capismus geltent macht, wo Menichenflaffen ober Rationen aus bem verächtlichen Dunkel bes Aroletariats burch be über ben anmagenben Dunfel einer patricischen Minoritat and & geichichtlichen Celebritat hervortreten. So foll und wird auch ber mas ber icht unterbructen Mehrheit ber Menschheit au seinem tommen und eine neue Geschichtsepoche begrunden. Richt ber & Bilbung, bes Beiftes foll aufgehoben werben; o nein! nur nicht follen Abel, alle Andern Blebs fein, fonbern Alle follen - foll nigftens - gebilbet werben; nicht bas Gigenthum foll aufgehobe ben. o nein! nur nicht Ginige follen Gigenthum, alle Anbern aber fonbern Alle follen Gigenthum baben.

Das vom Menschen Unterschiebene und Unabhängige, wo aber gleichwohl abhängt, das ift der ursprüngliche Gegenstand de gion. Dieses ist aber nichts Andres, als die Ratur. Sehr le sind auch in Betreff dieses Punktes die Classiker. Also einige Be "Mögen die Götter, sagt Ovid zum Germanicus in seinen Episte Pontus, dir nur Jahre, d. h. langes Leben geben, das Uebrig bu schon von dir selbst nehmen." Der junge Caso Quinctiu Livius, war von ebler Geburt und großem und frästigem Kört Zu diesen Geschen ken der Götter hatte er selbst noch hinzu glänzende Beweise von Tapferkeit im Kriege und von Beredsaml bem Forum. Gleich darauf heißt er ein mit allen Gaben ober Eber Ratur und des Glücks versehener ober ausgerüster zum

Bor ber Schlacht mit bem Sannibal nach feinem Uebergang über bie Alpen faat Cornelius Scivio bei Livius unter Andern zu ben Soldaten : "3ch fürchte nichts mehr, als bas es icheinen mochte: nicht 3hr, fonbern bie Alven hatten ben Sannibal befiegt ob es gleich gang in ber Drbnung ift. baß bie Gotter felbft ohne alle menichliche Stulfe einen eibbruchigen Beerführer befampfen und ichlagen." "Gin burch fo wiele (menschliche) Grauelthaten geschändetes Jahr (wie bas Jahr 66 unter Rero) zeichneten auch bie Gotter burch Sturme und Rrant. beiten aus," fagt Tacitus in feinen Unnalen. Lucullus vertreibt in Blutarch's Biographien ben Mithribates vom Meer burch ben Bei. Ranb ber Botter, inbem ein Sturm feine Rlotte vernichtete, aber bei Alorus find es nur die mit Lucullus gleichsam im Bunde ftebenben Bogen und Sturme, welche biefe Rieberlage verurfachen. Es ift aber auch gang eins, ob man fagt : Ratur ober Gotter, benn bie Gotter Enb ia felbit nur voetifche Raturmefen. "Alle Menfchen, fagt Cotta · in Cicero's Schrift vom Wefen ber Gotter, halten bafur, bag fie bie außeren Unnehmlichfeiten, Beinberge, Meder, Delgarten, Reichthum an Kelb- und Baumfruchten, furz Alles, was jum angenehmen und gludlichen Leben gehört, von ben Gottern haben. Sat benn je einer ben Göttern bafur gebanft , bag er ein tugenbhafter Dann mare? Rein! fonbern nur bafur, bag er reich, bag er geehrt, \*) bag er gefund mar. Rurg es ift bie Deinung aller Menichen, bag man bas Glud pon ben Bottern erbitten, von fich felbft aber bie Beidheit nehmen muffe". "Gebe mir Jupiter, fagt Borag in feinen Epifteln, nur Leben, nur Sab mub But; heitern Beift (ruhiges Gemuth) will ich mir felbft verschaffen", und ber Cenfor Metellus Rumibicus fagt bei Gellius : "bie Gotter muffen bie Tugend belohnen, aber nicht geben". "Ber fann baran meifeln, ichreibt Seneca in feinen Briefen, bag es ein Beichent ber

<sup>°)</sup> So fagt auch ber perfifche Dichter Sabi: Reichthum und Macht erwerben wir nicht burch unfere Gefchitlichteit; wur bie gottliche Allmacht ertheilt fie und.

unfterblichen Gotter ift, tag wir leben, ein Gefchent aber bu Bhilofophie, bag wir gut (recht, moralifch) leben "? Wie tentik ift hier ausgeiprochen, wie unverfennbar, bag bie Gottheit ober Goner nichts Anbred bebeuten, als bie Ratur! Was außer ber Macht bet Menichen, was leine Wirfung ber menschlichen Selbstthätigleit if, wir bas Leben, tas ift eine Wirfung Gottes, b. h. in Wahrheit ber Ram.

Die Ratur ift ber Gott bes Menichen; aber Die Ratur if in fe ftantiger Bewegung unt Meranterung, und biefe Raturperantermen ober Raturbegebenheiten vereiteln ober begunftigen, hemmen ster fortem bie menichlichen Wuniche und Abfichten : fie find co baber, bie bant fachlich bas religible Gefühl erregen . Die Ratur zu einem Bearnhait ber Meligion machen. Gin aunftiger Wint erhebt fich und beinat mit and eriebnte Kant : "mit Gott" bin ich bahin gefommen : ein Emm wind wirbelt meinen Zeinten ben Staub ine Geficht; Gon bat fe & blentet : ein Regen erfrifcht mich ploblich in großer Durre : Die Bint haben ihn geichidt; eine Beft entfteht, fei's nun unter Menichen der Bieb : bie Beft ift "Gottes Sant" ober Dacht. Das num aber tich Raturereigniffe gerabe tiefen und jenen menichlichen Wilnichen ent der miteriprechen, für ben Menichen aludliche ober ungludliche fint, bet ift in ben melften Rallen blober Aufall. Der Aufall ... annal bet gludliche , ift taber ber haupigegenftant ber Meligion. Ge iden fi au witeriprechen, bag bas, mas gerate, wie fich ber altere Blinius and brudt , ben Menichen am Dafein eines Gottes zweifelhaft macht, itt für einen Gott gehalten wirt. Allein ber Bufall hat bas wefendit und uriorungliche Dierfmal ter Gottheit an fich, bag er etwas Und fichtliches unt Unwillfürliches, etwas vom menichlichen Biffen Wollen Unabhangiges ift, woron aber gleichwohl tas Edicial w Menichen abhangt. Mas tie Beiten ter Fortung ober tem famm, tem Schicfial aufchrieben, bas ichreiben bie Chriften Gott au. aber nicht beftomeniger pergottern fie eben fo gut ben Bufall, ale bie Beiten, bas fle ihn nicht als eine befonbere Gottheit porfellen. Das amm

Bort: Gott ift ein Sad, in bem man alles Mögliche unterbringen Pann: aber bie Sache in bem Sade hort besmegen boch nicht auf Das pu fein, was fie auch außer bem Sade ift; nur fur mich verliert fie ibre fichtbaren Gigenichaften. Es ift baber ber Sache, bem Inhalt nach gang eine, ob ich fage: Bott hat es gewollt, ober: ber Bu-Fall bat es gewollt: Bott hat es anders gefügt, ober: Es hat fich anbere gefügt: Bott gab, ober: Es gab eine reichliche Ernte; gang eine. 36 ich fage : "wenn's Gott will, fo grunt ein Befenftiel", ober : "wer's Blud bat, bem falbert ein Dos"; "Gott ift ber Dummen Bormund". Der: Glud ift ber Dummen Bormund ", "Gott giebt, Gott nimmt". Der: "es weht nicht allzeit berfelbe Wind"; "es geht boch Alles, mie Bott will", ober: "es geht boch Alles, wie es will"; "Gott forgt vafur", ober: "Es ift bafur geforgt, bag bie Baume nicht in ben Simmel wachsen"; "wen Gott naß macht, ben macht er auch wieder troden". ber: "auf Regen folget Sonnenschein". Gott ift bas in bas personiche Er umgewandelte Es. Er ift gemuthlicher, erbaulicher, als bas Es bes Blude ober Unglude, aber bas ift auch ber einzige Unterschieb. Der Ungludefall bleibt berfelbe, ob mich ber Kall eines Schwalbenothes ober ein muthwilliger Kauftschlag meines Augenlichts beraubt, b mich ein aufälliges Es vom Dache herunterfturzt ober ein launenafter Er, etwa mein allergnabigfter Landesvater zu feinem Plaifir vom Dache berunterschießt. Es ift baber nicht zu verwundern, baß ichon bei en Griechen bas Bort: Theos. Bott bie Bebeutung von Tuche. Blud, Bufall hatte\*), und bag felbft auch fchon bie fromme Ginfalt infrer driftlichen Borfahren bie im "Befen bes Chriftenthums" jum

<sup>\*)</sup> Statt unferes: "in Gottes Namen" begannen bie Griechen ihre öffentlichen Socumente und Beschlüffe mit ben Morten: "mit gutem Glüd". Auch bie Römer agen bald Gott statt Glüd oder Zufall, bald Zufall statt Gott. Nisi qui deus el casus aliquis subvenerit, schreibt z. B. Cicero an Tiro. Die Fortuna hatte in Rom nicht weniger als 26 Tempel. — Eben so wie bei und: Es und Gott Acquisalente sind, heißt es auch bei den Römern: bene vertat Deus! oder: Quae mibi Laue volis res vertat bene!

Scandale ber modernen Christen ausgesprochene Indentität bes natur lichen und göttlichen Bufalls er oder verrathen hat. Co sagt ber natur fromme Aventin: "Gott und bie Ratur und bas Glud habten ein ander beschlossen, ba die Unsern meinten, sie hatten schon gewonnen". Und bei einer andern Gelegenheit, wo "die Ungarn von Wind und Wetter in die Flucht geschlagen werden, " sagt er: "da wurd also jähling vielleicht aus Gnaben Gottes ober ungesehr die Sonn verblichen" u. s. w.

Das vom Menichen unterschiebene und unabhanaige Befen, be Begenstand ber Religion, ift feineswege nur bie außere, fonbern and bie eigne, innere, aber von feinem Wiffen und Bollen unterfchichen und unabhangige Ratur bes Menichen. Dit biefem Cane find wit an ben wichtigften Bunft, an ben eigentlichen Gis und Urfprung ber Acht gion gefommen. Das Geheimnis ber Religion ift aulest nur bas @ heimniß ber Berbinbung bes Bewußtseins mit bem Ber wußtlofen, bes Billens mit bem Unwillfürliden in einem und bemfelben Befen. Der Menich will, und bod hat er Willen ohne seinen Willen - wie oft beneibet er bie willenlofen Befen! - er ift bewußt, und toch ift er ohne Bewußtfein aum Bewußten gefommen - wie oft bringt er fich felbft um fein Bewuftfein! und wie aerne finft er am Echluffe bes Tagwerfs in bie Bewußtlofigfeit gurud! er lebt, und boch hat er weber ben Anfang, noch bas Enbe bes Lebent in feiner Gewalt; er ift geworben, und boch, wenn er einmal fertig be fteht, fommt es ihm vor, als ware er burch eine generatio spontass entstanten, ale mare er ploglich über Racht wie ein Bilg aufgeschoffen; er hat einen Rorper, er empfindet ihn bei jeder Luft, bei jedem Comen ale ben feinigen, und boch ift er ein Frembling im eignen Bobnhans; er befommt mit jeter Freute einen Lobn, ben er nicht verbient, aber auch mit jetem Leiben eine Strafe, bie er nicht verschulbet bat; #

enpfindet bas Leben in gludlichen Momenten als ein Gefdent, bas et Ab nicht erbeten, aber in ungludlichen als eine Laft, bie ihm miber feis men Billen aufgeburbet morben ift : er fühlt bie Qual ber Bebarfniffe. and body befriedigt er fte, ohne au wiffen, ob er es aus eignem ober frembem Untried thut, ob er fich ober ein frembes Befen bamit befriebigt. Der Menich fieht mit feinem 3ch ober Bewuftfein an bem Ranbe eines unergrundlichen Abgrunds, ber aber nichts Unbres ift, als fein ciones bewußtloses Wefen, bas ihm wie ein frembes Wefen porfommt. Das Gefühl, bas ben Menichen an biefem Abarund ergreift, bas in We Worte bet Be- und Bermunberung ausbricht : mas bin 3ch? mober? wezu? ift bas religiofe Gefühl, bas Gefühl, bag 3ch Richts bin ohne ein Richtich, welches awar von mir unterschieben, aber boch mit mir innigk verbumben, ein an beres und boch mein eigenes Wefen ift. Aber was ift benn 3ch, mas Richtich in mir? Der hunger ale folcher ober bie Urfache beffelben ift Nichtich : aber bas veinliche Empfindnif ster Bewustsein bes Sungers, welches mich zugleich antreibt, alle meine Bewegungewerfzeuge nach einem Begenftanbe gur Stillung biefer Bein auszuftreden, bas ift 3d. Die Kactoren bes Iche ober Menschen, bes cieentlichen Menichen, find alfo Bewußtsein, Empfindung, willfürliche Bewegung - willfurliche, benn unwillfurliche Bewegung gehört ichon ine Jenseits bes 3ch , ins Gebiet bes gottlichen Richtich - baber man in Rrantbeiten, wie a. B. in ber Epilepfie, und in ben Buftanben ber Exitale, ber Berrudtheit, bes Bahnitinns Offenbarungen Gottes ober gottliche Erfcheinungen erblickt bat. Was mir eben an bem Beispiel bes Sungere zefaten, baffelbe gilt auch von höhern, geistigen Erieben. 3ch empfinde nur ben Trieb zum Dichten z. B. und befriedige ihn burch willfürliche Thas tigfeit, aber ber Trieb felbft in ber Unlage zu beffen Befriedigung ift Richtich; obgleich, was aber nicht hierher gehort, Ich und Richtich fo mit einander vermachft. bag eine fur bas anbere gefest werben fann, indem bas Richtlich eben so wenig ohne Ich ist, als bas Ich ohne Nichtich; ja biese Einhelt von 3ch und Richtlich bas Geheimniß, bas Wefen ber Inbi-50 r

pibualität ift. Wie bas Nichtich, fo bas 3ch. 200 a. B. ber Archtrich tas überwiegende Nichtich, ba ift auch bas Ich ober bie Indivibualität burch bie überwicgenbe Ausbildung ber Kresmerfzeuge gezeich-Auf Diefes Nichtich past auch nur biefes Ich und umgefehrt. Bare es anders, mare nicht bas Nichtich felbst schon individualifirt, fo mare ja bie Ericheinung ober Erifteng bes 3ch eine eben fo unerflärliche, mirafulose und monftrose, als die Incarnation Gottes ober Bereinigung bes Menichen und Gottes in ber Theologie. Bas nun ber Grund ber Individualität, baffelbe ift auch ber Grund ber Religion: bie Berbindung ober Einheit von 3ch und Nichtich. Bare ber Denich ein blofies 3ch. fo batte er feine Religion, benn er mare felbit Gott; aber eben fo wenig, wenn er ein Nichtich ober ein fich nicht von feinem Richtich unterscheibendes 3ch ware, benn er ware bann eine Bflanze ober Thier. Allein ber Mensch ift eben gerade baburch Mensch, baß fein Richtich Graenstand seines Bewußtseins. Graenstand felbft feiner Bemunberung. Begenstand bes Abhangigfeitegefühles, Begenstand ber Religion ift, fo aut als die außere Ratur. Bas bin ich ohne Sinne, ohne Ginbilbungs fraft, ohne Bernunft? Bas hat ein außerer gludlicher Bufall poraus vor einem gludlichen Ginfall, ber mich aus ber Roth errettet? Bas hilft mir die Sonne am himmel, wenn nicht bas Auge über meinen Schritten macht? Und was ift ber Glang berfelben gegen bas Bauber licht ter Phantafie? was überhaupt bas Wunder ber außern Ratur gegen bas Wunder ber innern Ratur, bes Beiftes? 3ft aber bas Auge ein Product meiner Sande, Die Phantafie ein Product meines Billens, bie Vernunft eine Erfindung, die ich gemacht? Dber habe ich alle biek herrlichen Krafte und Talente, bie mein Wefen begrunden und von benen meine Erifteng abhangt, mir felbft "gegeben"? 3ft es alfo mein Berbienft, mein Bert, bag ich Mensch bin? Rein! ich anerkenne be muthig -- fo weit ftimme ich vollfommen mit ber Religion überein taß ich weter bas Auge, noch fonft ein Organ ober Talent felbit ge macht habe, fontern bag ich alle menschlichen Babigkeiten - foll is

aber fagen, wie bie Religion, empfangen habe? nein! - bier fomme ich schon mit ber Religion in Collifion - baf fie und zwar gleichzeitig mit mir fich aus bem Schofe ber Ratur entwidelt haben. Die Religion macht namlich, was fein Brobuct ber menichlichen Billfur, au einem Brobuct ber gottlichen Billfur, mas fein Berbienft. fein Sandwerf bes Menichen, ju einem Berbienft, einem Geschenf. einem Sandwerf Gottes. Die Religion fennt feine andere bervorbringenbe Thatigfeit, ale bie willfürliche ber menschlichen Sand, fie fennt überhaupt fein anderes Befen, ale bas menfchliche (bas fubjective): bas menschliche Befen ift ibr - und amar por allen Gottern - bas abfolute, bas einzige Befen, bas ift; aber gleiche wohl ftogt fie zu ihrer größten Ueberraschung selbst im Menschen auf ein Richtich; fie macht baber bas nichtmenschliche Wefen im Menschen selbst wieder zu einem menschlichen, bas Nichtich selbst wieder zu einem Ich. bas chen fo gut Banbe (überhaupt Berfzeuge ober Rrafte ber willfurlichen Thatigfeit) hat, wie ber Menfc, nur mit bem Unterschiebe, baß bie gottlichen Sande machen, mas bie menschlichen nicht machen fonnen. 3meierlei haben wir also an ber Religion zu bemerfen. Eine ift die Demuth, womit der Mensch anerkennt, bag er Alles, was er ift und bat, nicht von fich, felbft fein eignes Leben und Befen nur in Bacht, aber nicht in Besit hat und baber jeden Augenblick von Saus und Sof getrieben werben fann - wer burgt mir bafur, bag ich meinen Berftand verliere? - bag er alfo gar feinen Grund zu Gigenbuntel, Soch= und Uebermuth hat. \*) "Der Mann , fagt Cophofice im

Der Begriff bes 3ch, beffen überhaupt, was ber Mensch fich zuschreibt, ift ein fehr unbestimmter und relativer, und in temsiben Maaße, als er tiesen Begriff erweistert ober verengt, verengt ober erweitert sich auch der Begriff ober die Borstellung ber Böttlichen Thatigseit. Ja der Mensch kann — freilich oft aus bloßer religiöser Galansterie und Schmeichelei gegen die Götter — so weit gehen, daß er sich Alles absiricht; benn daß ich empsinde, daß ich bewußt, taß ich 3ch bin, das ift ja am Ende auch ein Resultat von Bramissen, die außer dem Ich liegen, ein Wert der Natur ober Gottes. In der That: je tiefer der Mensch in sich eingeht, desto mehr sieht er Sch

Ajar Maftigopheros, und wenn er auch noch einen fo aewaltigen Rome hat, muß ftets baran benten ober fürchten, bas er auch burch ben fleis ften Unfall fturgen fann." Bir Denichen find nichts Anbres, fagt ? ebenhafelbft, als wefenlofe leichte Schatten. Daran wenn bu beift. wirft bu nie ein übermuthiges Bort gegen bie Gotter vorbringen, noch bich aufblaben . wenn bu farfer ober reicher ale Unbere bift , benn du einziger Zag fann bir Alles, mas bu haft, wiebernehmen. Als Mie bas vaterliche Saus verließ . fagte ber Bater au ibm : " Sohn! wolle flegen im Rrieg, aber immer nur flegen mit Bott". Aber Mier ad barauf die thorichte und übermuthige Antwort : "Bater! mit ben Ble tern tann auch einer, ber Richts ift, ben Sieg bavon tragen: ich aber boffe auch ohne fie mir Rriegerubm augugieben". Diefe Rebe bet madern Miar war allerbings nicht nur irreligiös, fonbern auch und fonnen, benn auch bem tapferften und ftartften Dann fann ja iffer Racht ein bloßer rheumatischer Unfall ober fonft ein zufälliges Malbem ben Arm labmen. Wenn also Ajar auch nichts mit ben Bottern # thun haben wollte, fo batte er boch wenigstens ein beicheibenes Wem in feine Rebe einschalten, fagen follen : wenn mir nichts Bibriges wien fahrt, werbe ich flegen. Die Religiofitat ift baber gar nichts Andres, als bie Tugend ber Bescheibenheit, Die Tugend ber Magigung im Sune ber griechischen Sophrospne - bie Sophrones, fagt Sophofles, licht Bott - bie Tugend, fraft welcher ber Menich nicht bie Brangen feiner Ratur überfchreitet, nicht fich in feinen Bebanten und Berlangen ite bas Maak bes menichlichen Wefens und Bermogens erhebt, nicht th anmaaßt, was nicht bes Menschen, fraft welcher er baber fich ben flohen Titel eines Autors abspricht, bie Berte, Die er schafft, felba bie Bert

Unterschied zwischen Ratur und Mensch ober 3ch verschwinden, besto mehr ertennt a, baß er nur bas ober ein bewußtes Bewußtloses, bas ober ein 3ch seienbes Nichtich ift. Daher ift ber Mensch bas allertiefste und tieffinnigste Wefen. Aber we Mensch begreift und erträgt seine eigne Tiefe nicht und zerspaltet baber sein Besach ein 3ch ohne Nichtich, welches er Gott, und ein Nichtich ohne 3ch, welches er Raim neunt.

ber Rener- und Webefunft, nicht ale Berbienft fich anrechnet, weil er bie Anlagen, bie Brincipien zu biefen Kunftfertigfeiten von Natur, aber micht von fich hat. Sei religios! heißt; bebenfe, mas bu bift; - ein Menfc, ein Sterblicher! Richt bas fogenannte Bottesbewußtfein, fonban bas Menschenbewußtsein ift urfprunglich ober an fich bas Befen ber Religion (in ihrem bleibenben positiven Sinn) - bas Bewußtsein wer Befühl, baß ich Menich, aber nicht bie Urfache bes Menichen bin. Lebe, aber nicht bie Urfache bes Lebens , febe , aber nicht bie Urfache bes Cebens bin. Die Religion in biefem Sinne aufheben wollen, mare when fo unfinnia, ale wenn man ohne Talent blos burch feinen Willen and Rleiß fich jum Runftler machen wollte. Dhne Talent und folglich sine Beruf ein Bert beginnen, heißt es ohne Gott beginnen; mit La-Ernt es beginnen, heißt es mit Erfolg, heißt es mit Gott beginnen. "In une, fagt Dvid in feinen Faften, wohnet ein Bott, wir ergluhn, wenn er und erreget". Diefer Gott bes Dichters aber mas ift er? Die versonificirte Dichtfunft, bas als gottliches Befen vergegenftanblichte bich. erifche Talent. "Alle Berfuche, fagt vortrefflich Goethe, irgend eine auslanbifche Neuerung einzuführen, wozu bas Bedürfniß nicht im tiefen Kern ber eignen Ration wurzelt, find thoricht und alle beabsichtigten Revolutionen folder Art ohne Erfolg, benn fie find ohne Bott, ber fich von folden Pfuschereien gurudhalt. Ift aber ein wirfliches Bedurfniß zu einer gros ben Reform in einem Bolf vorhanden, fo ift Bott mit ihm und fie gelingt". Das heißt : was ohne Noth und folglich ohne Recht geschieht, benn bas Rothrecht ift bas Urrecht, bas geschieht ohne Gott. Wo feine Roth. wendigkeit zu einer Revolution, fehlt auch ber mahre Trieb, bas Talent, ber Ropf gur Revolution und fle muß baher nothwendig scheitern. gottloses ober, mas eins ift, erfolgloses Unternehmen ift ein topfe und tactlofes Unternehmen. Das Andere, was an der Religion zu bemerim ift und wir auch bereits bemerft haben, ift ber Sochmuth, womit ber Renfch, nur von fich felbft eingenommen, Alles verfelbftet, vermenfche licht und fo auch bas vom Menschen unterschiebene Wesen im Menschen

au einem perfonlichen Wefen macht, au einem Wefen alfo, welches ein Gegenstand von Gebeten, von Danksagungen und Ehrbezeugungen ift. Die Religion hat baburch . baß fie bas Unwillfurliche zu etwas Bill fürlichem, bie Rrafte und Producte ber Natur zu Gaben, zu Bobltbaten macht, welche ben Menichen zur Danfbarfeit und Berehrung gegen ibre Urheber, bie Götter verpflichten, ben Schein einer tiefen humanitat und Bilbung für fich, mabrent bie entgegengefeste Unichauung, welche bie Guter bes Lebens als unfreiwillige Erzeugniffe ber Ratur anfiett und annimmt, ben Schein ber Unempfindlichkeit und Robeit gegen fich hat. Schon Seneca fagt in feiner Schrift von ben Bohlthaten : "Du fagft : alle biefe Buter tommen von ber Natur. Siehft bu aber nicht ein, baß bu, indem bu biefes faaft, nur einen andern Ramen fur Gott braucht? Bas ift benn anders bie Natur als Gott? Alfo fagst bu nichts. Unbank barfter unter ben Sterblichen, wenn bu fagft, baß bu nichts Gott zu ver banken haft, fondern nur ber Natur, benn weber bie Ratur ift ohne Gott. noch Gott ohne bie Natur, fonbern beibes ift baffelbe". Wir muffen uns aber burch tiefen religiöfen Beiligenschein nicht blenben laffen , sontem vielmehr erfennen, bag ber Trieb bes Menfchen, alle Raturmirfungen aus einer perfonlichen Urfache, bie guten aus einem guten Billen ober Befen , bie schlimmen aus einem bofen Billen ober Befen abzuleiten, in bem rohften Egoismus feinen Brund hat, bag nur aus biefem Triebe bie religiöfen Menfchenopfer und anbere Grauel ber Menfchengeschicht entsprungen find; benn berfelbe Trieb, ber fur bas Gute, mas er ge nicft, ein perfonliches Wefen jum Danten und Lieben bebarf, berfelbe bedarf auch fur bas Ueble, mas ihm widerfahrt, jum Saffen und Er wurgen ein perfonliches Befen, fei es nun ein Jube ober ein Reger ober ein Bauberer ober eine Bere. Gin und baffelbe Feuermares, welches jum Dante für bie Guter ber Ratur jum bim. mel emporloberte und welches jur Strafe fur bie Uebel her Ratur bie Reger, Bauberer und heren verbrannte. es baher ein Beichen von Bilbung und humanitat, bem lieben Gott fir

einen wohlthatigen Regen zu banfen. fo ift es auch ein Beichen von Bilbung und humanitat, einen verberblichen Sagelichlag bem Teufel und feinen Benoffen ale Could aufzuburben. Bo alles Gute von ber gott. lich en Gute herfommt, ba fommt nothwendig auch alles Uebel von ber teuflischen Bosheit ber. Gines last fich nicht vom Unbern absonbern. Run ift es aber offenbar ein Beichen ber tiefften Ros beit, wenn ber Menich bie feinem Gaoismus wiberfprechenben Raturwirkungen einen bofen Billen fculb giebt. Wir brauchen nicht, um und hiervon ju überzeugen, bis jum Terres uns ju verfteigen, welcher nach Berobot ben Bellesvont aus Merger, bag bas Baffer feine Balfen hat, mit 300 Beitschenhieben bestrafte, ober auf bie Infel Dabaaascar uns zu verfeten, wo man bie Rinber, welche mabrent ber Schwangerichaft und Geburt ihren Muttern Beichwerben und Schmergen bereitet haben, erbroffelt, weil fie offenbar fehr bofe fein mußten; wir seben ja unter uns noch, wie unfere roben und unwiffenben Regierungen alle ihnen unangenehme geschichtlichen Rothwendigkeiten und Entwidelungen ber Menfcheit bem bofen Billen Ginzelner aufburben, wie ber ungebilbete Denfch fein Bieh, feine Rinber, feine Rranten nur beswegen mishanbelt, weil er bie Rebler ober Gigenthumlichfeiten ber Ratur als Wirkungen absichtlicher Berftocktheit ansieht, wie überhaupt ber Bobel mit Schabenfreube bas, wofür ber Menfch nichts fann, mas er von Ratur an fich hat, bem Willen zuschreibt. Folglich ift es auch ein Zeichen von Unbilbung, von Robeit, von Egoismus, von Befangenheit in fich, wenn ber Mensch bie entgegengeseten, bie wohlthatigen Raturerzeugniffe einem guten ober gottlichen Willen gufchreibt. Unterfcheibung: - 3ch bin nicht Du, Du bift nicht 3ch - ift bie Grundbebingung, bas Grundprincip aller Bilbung und humanitat. Mer aber bie Naturwirfungen bem Billen aufchreibt, ber unterscheibet nicht amifchen fich und ber Ratur, awischen seinem und ihrem Befen, ber ver-Balt fich baber zu ihr auch nicht fo, wie er fich verhalten foll. Das mabre Berhalten zu einem Begenstande ift bas feinem Unterfchieb von

mir, feinem Befen gemafie : biefes Berhalten ift allerbinas tein re aibfes, aber auch fein irreligibles, wie ber gemeine und gelein Bobel fic vorfiellt, welcher nur ben Gegenfas von Glauben und U glauben, von Religion und Arreligion, aber nicht ein Drittes, Sobre über beiben fennt. Sei fo gut, liebe Erbe, fagt ber Religiofe, und mir eine aute Ernte. Die "Erbe mag wollen ober nicht, fie mut ! Aruchte geben", fagt ber Brreligiofe, ber Bolmphem; Die Erbe wird geben, fagt ber mabre, meber religiofe, noch irreligiofe Denfc, wet ich ibr gebe, mas ihrem Befen gebuhrt : fie mill weber geben, mi muß fie geben - nur bas Gezwungene, Bibermillige muß - fonbet fte wird blos geben, wenn alle Bedingungen auch meinerfeits effi find, unter benen fie etwas geben ober vielmehr bervorbringen fam benn bie Ratur giebt mir nichts, ich muß mir felbit Alles, mas wenigfind nicht unmittelbar mit mir aufammenhangt, fogar auf hochft gewaltibaise Beise aneignen. Wir verbieten unter und fluger und egoistischer Beis ben Mord und Diebstahl, aber in Begiehung auf anbere Befen, in So giebung auf Die Ratur find wir alle Morber und Spinbuben. giebt mir bas Recht auf ben Safen? Der Fuche und ber Beier haben eben fo aut Sunger und Recht zu eriftiren, als ich. Wer bas Red auf die Birne? fle gehort eben fo aut der Ameife, der Raupe, bem Begel, bem Bierfüßler. Wem gehört fie alfo eigentlich? Dem, ber # Und bafur, daß ich nur von Mord und Diebstahl lebe, foll ich noch ben Göttern banfen? Wie einfältig! 3d bin nur m Da gegen bie Botter verpflichtet, wenn fie mir beweisen, bas ich wirfid nur ihnen mein Leben verbante, und biefes beweifen fie mir nur bam, wann mir bie Tauben unmittelbar aus bem Simmel gebraten ins Dad fliegen. 3d fage: gebraten? D! bas ift viel zu menia: ich mit fagen : gerfaut und verdaut, benn fur Botter und ihre Baben gegiemen fich nicht die langweiligen und unafthetischen Overationen ber Bertaums und Berbauung. Wie fann ein Gott, ber bie Welt in einem Ru and Richts schafft, so viel Zeit und Dube brauchen, bis er ein Bischen rifebrei zu Stande bringt! Es zeigt fich baher auch wieder bei biefer itgenheit, daß die Gottheit so zu sagen aus zwei Bestandtheilen best, wovon der eine ber Phantaste des Menschen, der andere der Natur gehört. Bete! sagt der eine Theil, der von der Natur unterschiedene it; Arbeite! sagt der andere Theil, der nicht von der Natur unterschene, der nur ihr Wesen ausdrüdende Gott; denn die Natur ist eine beitsbiene, die Götter sind aber Drohnen. Wie kann ich baher von Drohnen das Bild und Gesetz der Arbeitsamkeit abziehen? Wer Natur oder Welt von Gott ableitet, der behauptet: der Hunger want vom Sattsein, die Noth vom Uebersluß, die Schwere von Gemittenleichtigkeit, das Arbeiten vom Faullenzen; der will aus Ambrosia sammisbrod baden, aus dem Rektar der Götter Bier brauen.

Die Natur ist ber ursprüngliche Gott, ber ursprüngliche Gegenand ber Religion; aber sie ist ber Religion nicht Gegenstand als Natur, ndern als menschliches Wesen, als ein Gemuthswesen, ein Phantastesesen, ein Gedankenwesen. Das Geheimnis der Religion ist "die dentität des Subjectiven und Objectiven", d. h. die inheit des Menschens und Naturwesens, aber im Unterschied von dem irklichen Wesen der Natur und Menschheit. Mannigsaltig sind die Beisen, wie der Mensch das Naturwesen verwirklicht, und ungekehrt, enn beides ist untrenndar, sein Wesen vergegenständlicht, veräußert; ir beschränken uns sedoch hier nur auf zwei, auf die metaphysische und se practisch-poetische Form des Monotheismus. Die letztere ist es, le besonders das Alte Testament und den Koran auszeichnet. Der dott des Korans ist, wie der Gott des Alten Testaments, die Natur der Welt, das wirkliche, lebendige Wesen im Gegensat gegen das ünstliche, todte, gemachte Wesen des Gögen \*), aber nicht ein Stück

<sup>&</sup>quot;) Duhamed, ergabit Gelalebin, hatte einen eifrigen Duhamedaner abgeschieft, m einen Ungläubigen jum Belam ju belohren. Bas für einer ift bein Gott? frug

Belt, ein Stud Ratur, wie g. B. ber Stein, ben bie Araber vot Ruhamed anbeteten, fonbern bie ungetheilte gange, große Ratur. "Sprich, heißt es g. B. im Roran in ber gehnten Gure nach Ullmann, wer verfieht euch mit Speise bes himmels und ber Erbe? Der wer bat Gemalt über Gehör und Geficht? Wer bringt Leben aus Tob und Ber ift herr aller Dinge? Gewiß werben fie ant Tob aus Leben? So fpricht, wollt ihr ihn benn nicht fürchten"? morten : Bott. "Bott laßt hervorsproffen, heißt es in ber fechften Gure, bas Camenforn und ben Dattelfern .... Er ruft bie Morgenrothe bervor und fenet bie Racht aur Rube ein und Conne und Mond aur Beitrechnung. Diese Ginrichtung ift vom Allmächtigen und Allweisen. Baffer vom Simmel fendet, burch baffelbe bringen wir hervor ben & men aller Dinge und alles Brune und bas in Reihen machienbe Kom, und Balmbaume, an beren 3weigen bie Datteln gebrangt voll bangen, und Garten mit Trauben. Dliven und Grangtapfeln aller Art. **Echet** nur ihre Kruchte an, wenn fie bervormachfen und beranreifen. Mahr: lich, hier find Beichen genug fur glaubige Menschen". heißt es in ber breigehnten Sure, ber bie Simmel erhöhete, ohne fie auf fichtbare Saulen zu ftugen .... Er ift's, ber bie Erbe ausgebehnt, und unwandelbare Berge hincinversett und Kluffe geschaffen und von jeber Fruchtart ein boppeltes Geschlecht bervorgerufen hat. baß bie Nacht ben Tag bebecket . . . . . Er ist's, ber euch in Kurcht und Soffnung ben Blig zeigt, und ber bie Wolfen mit Regen ichmangent. Der Donner verfundet sein Lob und die Engel preisen ihn mit Ent-Er fendet feine Blige und zerschmettert, wen er will und bew noch ftreiten fie über Bott, ber ba ift ber Mumachtige". Die Rennzeis chen ober Wirfungen bes mahren Gottes, bes Driginalgottes im Ge

ihn der Ungläubige. Ist er von Gold, Silber oder von Rupfer? Der Blig traf ber Gottlosen und er war todt. Das ist eine sehr derbe, aber einleuchtende Lection, wie fich der leben bige und der gemachte Gott unterscheiben.

iabe au bem copirten Gott, bem Gonen find alfo bie Birfungen ber MT. Ein Botenbild fann feine lebendigen Befen, feine moblnedenben Fruchte, feinen fruchtbaren Regen, feine erichredlichen Be-Das fann nur ber Gott, ber von Ratur Gott ter bervorbringen. nicht erft von ben Menichen zu Gott gemacht ift, und baber nicht ben Chein, fonbern auch bas Befen eines lebendigen, wirflichen Ein Gott aber, beffen Birfungen und Rennzeichen Die wewirfungen, ift auch nichts weiter als bie Ratur, jedoch, wie get. nicht ein Raturftud. bas bier ift, bort aber nicht ift, beute ift, raen aber nicht ift und eben beswegen vom Menichen in einem Bilbe regenwärtigt und verewigt wirb, fonbern bas Raturgange. "Als bie ntelbeit ber Racht, heißt es in ber fechften Gure, ihn (ben Abraham) hattete, fah er einen Stern und er iprach : Das ift mein herr. 216 er aber unterging, fagte er: 3ch liebe bie Untergebenben nicht. b ale er ben Mond aufgehen fah, ba fagte er : mahrlich, bas ift n berr. Ale aber auch biefer unterging, ba fagte er : wenn mein r mich nicht leitet, fo bin ich auch wie biefes irrenbe Bolf. r nun fah bie Sonne aufgehen, ba fagte er : Siebe, bies ift mein tt, benn bas ift bas größte Befen. Als aber auch bie Sonne unina. ba fagte er: D mein Bolt, ich nehme feinen Antheil mehr an em Bonenbienft, ich wende mein Angeficht zu bem, ber Simmel und be aefchaffen". 3mmer- und Ueberalliein, Allgegenwart ift alfo ein meiden bes mahren Gottes, aber auch bie Ratur ift überall. te Ratur ift, ba bin auch ich nicht, und wo ich bin, ba ift auch Ra-1. "Bo foll ich hingehen" vor bir, Ratur? "Und wo foll ich hinden" vor beinem Befen? "Buhre ich gen himmel, fo ift bie Ratur. tute ich mir in die Hölle, fiehe so ift Ratur auch ba". Bo Leben, if Ratur, und wo kein Leben, da ist auch Ratur; Alles ist voll Ra-F; wie willft bu alfo ber Ratur entfliehen? Aber ber Gott im Roran, in A. T. ift Ratur und zugleich nicht Ratur, sondern ein subclives, b. b. versönliches, wie ber Mensch wiffendes und benten-

-1

bes, wie ber Menich mollenbes und wirfenbes Weien. Die Rammie fungen, wie fie ber Religion Gegenstand, find maleich Birtungen ber menichliden Unwiffenbeit und Ginbildungefraft, Das Befen ober Die Urfache biefer Raturwirfungen maleich bas Befen ber menichlichen Unwiffenbeit und Ginbilbungofraft Der Renich ift burch bie Rluft ber Umwiffenheit von ber Ratur addie ben : er weiß nicht, wie bas Gras machft, wie bas Rind im Dutte leibe fich bilbet, wie ber Regen, wie ber Bis und Donner entficht. "Daß bu vernommen, beift es im Sieb, wie breit Die Erbe fei? Cage an, weißt bu foldes alles? Saft bu gefehen, mo ber Baget betommt Wer ift bes Regens Bater? Weißt bu, wie ber Bimmel zu regienn Die Raturmirfungen als Ericheinungen, beren Grund, bett Stoff, beren naturliche Bebingungen ber Menich nicht weis, find bais für ihn Wirfungen einer ichlechthin unbedingten und umbeiderantten Matt, ber nichts unmöglich ift, Die felbft aus Richts bie Belt bervorgerate, weil fie noch heute aus Richts, bem Richts namlich ber menichtichen Unwiffenheit, Die Raturmirfungen bervorbringt. Bobenlos ift bie menfe liche Unwiffenheit und grenzenlos bie menschliche Ginbildungetreft; We Naturmacht, burch bie Unwiffenheit ihres Bobens, burch bie Mantal ibrer Schranfen beraubt, ift bie gottliche Allmacht. Die Raturnidus gen ale Werfe ber gottlichen Allmacht unterfcheiben fich nicht mehr von ben übernaturlichen Wirfungen, von ben Winbern, von ben Geal ftanben bes Glaubens; es ift biefelbe Dacht, welche ben naturliche Tob und welche bie übernaturliche Auferftehung von ben Tobten, in nur ein Begenftand bes Glaubens, hervorbringt, Die felbe Dach welche ben Denichen auf bem naturlichen Wege erzeugt, und will ihn aus Steinen ober aus Richts, wenn fie will, bervorbang. "Co wie wir, heißt es a. B. in ber fünfgiaften Gure bes Roran, W burch (burch Regen) eine tobte Gegend neu beleben, ebenso wied and bie einftige Auferftehung fein . . . Gind wir etwa abgemattet burd if erfte Schopfung (hat und, nach ber frangofischen Uebersebung von Co

vary, bie Grichaffung bes Beltalls bie geringfte Unftrengung gefoftet)? Und bennoch zweifeln fie an einer neuen Schopfung, b. b. an ber Auferftebung". "Rach bem Binter, fagt Luther in feiner Rurgen Erklarung über ben 147. Bfalm, last er folgen Sommer, fonft mußten wir. to es immer an einander Winter mare, fur Rroft fterben. Bie aber ober woburch giebt er ben Commer"? "Er fpricht, fo auschmelnet . Durch bas Bort ichaffet er alles, er barff nicht mehr benn ein Bert barau; bas mag ein herr fewn". Das heißt; bie gottliche Allmacht ift bie mit ber Macht ber menichlichen Ginbilbungefraft ibentificirte, in Gins verschmolzene naturmacht - bie Naturmacht, Die und wie fie, im Unterschiebe, in ber Abtrennung von der Ratur, qualeich ster nur bas Befen ber menichlichen Ginbilbungefraft ausbrudt. Bie aber ber Denich bie Ratur, inwiefern fie ichafft und vernichtet, immiefern fie überhaupt auf ben Menschen ben Ginbrud einer imponirenden Racht macht, zu einem allmächtigen Beien vermenschlicht. be permenichlicht er bie Ratus, wiefern fie ungablige Genuffe fchafft, inwiefern fie überhaupt ale ber Inbegriff aller Lebensguter auf ben Denichen ben Ginbrud bes hochften Gutes macht, ju einem allautigen Befen, Die Ratur, inwiefern fie alles bies auf eine ben menschlichen Berftand in bochfte Bermunberung fenende Weise hervorbringt, in ein boche meifes ober allwiffenbes Befen. Rurg bas objective Befen ale fubjectives, bas Bejen ber Ratur ale von ber Ra-Dur unterfchiebenes, ale menfchliches Befen, bas Befen bes Menichen als vom Menschen unterschiedenes, ale nicht menichliches Befen - bas ift bas gottliche Befen, bas bas Bejen ber Religion, bas bas Beheimniß ber Myftif und Speculation, Das bas große Thauma, bas Wunder aller Bunder, woruber ber Renfch in tiefftes Staunen und Entzuden verfinft \*). Gott hat Willen,

<sup>&</sup>quot;) Diefe Berfcmelgung bes Natur: und Menschenwesens in Gin Wesen, welches wien beswegen bas hochste Befen heißt, weil es der bochfte Grad ber Einbildungs.

wie ber Menich, aber was ift ber Bille bes Menichen gegen ben Bottes! gegen ben Billen, ber bie großen Raturwirfungen bringt, ber bie Erbe erbeben macht, ber bie Berge aufthurmt, Sonne bewegt, ber bem tobenben Deer gebietet; bis bieber m weiter! Bas ift Diefem Billen unmöglich? "Gott ichafft, was er beift es im Roran und im Bfalm. Bott bat Eprache, wie ber 1 aber mas ift bas Wort bes Menichen gegen bas Wort Gottes! er, beift es im Roran (nach Caparp), bag Etwas fei? Er fac und es ift". "Wenn er geben will bie Eriftenz ben Weien, fo fe feib! und fie find". Gott hat Berftanb, wie ber Denich, cher 1 bas Biffen bes Menichen gegen bas Biffen Gottes! Es umfast umfaßt bas unenbliche Beltall. "Er weiß, heißt es im Roran auf ber Erbe und im Grunde bes Meeres ift. Es fallt fein Bla fein Biffen. Die Erbe enthalt fein Rornchen , bas nicht in bem ber Augenicheinlichfeit aufgezeichnet mare". Das gottliche Be bas menichliche Befen, aber bas menichliche Befen, wie es Bhantafie bas Beltall umfaßt, Die Ratur zu feinem Inbalt bat; 1 Befen und boch ein gang anberes, fo weit von und entfernt, 4 Conne vom Auge, ber Simmel von ber Erbe, fo unterichieben von als es bie Ratur ift, ein gang anderes und boch baffelbe Beien ber ergreifende, myftische Einbrud biefes Wesens, baber bie Erbal bes Rorans und ber Bialmen. Der Unterichied zwischen bem mulu nischen und judischen und zwischen bem driftlichen Monotheismus nur barin, bag tort bie religiofe Ginbilbungofraft ober Bhantaff Außen blidt, die Augen offen hat, fich an die finnliche Raturanie unmittelbar anschließt, mabrent fie im Chriftenthum bie Augen au bas vermenschlichte Befen ber Ratur ganglich von bem Boben ber fin

fraft, ift, wie fich von felbft verfieht, eine unwillfürliche. Der Unwillfürlichlen Berfchmeljung vertanft auch "ter Infinct ter Religion ober Gott feinen Grund unt Ramen.

luidrauung abtrennt und fo aus einem ursprünglich finnlichen ober riftia funtlichen Beien zu einem abstracten, metaphpflichen Beien macht. er Gott im Roran und 21. T. ift noch gang natursaftig, noch naffalt on bem Ocean bes Beltalls, woraus er entsprungen, aber ber Gott es driftlichen Monotheismus ift ein gang aus- und abgetrocheter Gott, in Gott, an bem bereits alle Spuren feiner Entstehung aus ber Ratur etilat find : er fteht ba. wie eine Schopfung aus Richts: er verbietet Abit die unabweisliche Frage: "was Gott gethan habe, ehe er bie Welt eichaffen?" ober richtiger : gemejen ift por ter Ratur? mit Ruthen. . b. er perheimlicht, er verbirgt seinen physisalischen Ursprung binter ab abaezogene Beien ber Detaphpfif. Benn ber erfte Gott aus ber Bermischung ber weiblichen Dent- und Ginbildungsfraft mit ber mannichen Araft bes materiellen Sinnes, jo entipringt bagegen ber metaphyiche Bott nur aus ber Berbindung ber Dente, ter Abstractionsfraft nit ter Ginbildungofraft. Der Menich trennt im Tenfen tas Atjectiv om Substantiv, Die Gigenichaft vom Beien, Die Form von ter Materie, vie nich bie Alten ausbruckten; tenn bas Gubject felbft, tie Materie, as Befen fann er nicht in fich aufnehmen; bas lägt er traugen im ireien fteben. Und ber metaphyfiche Gott ift nichts als tas Compenium, ber Inbegriff ber allgemeinsten von ter Ratur excerpirten Eigenbaften, welchen aber ber Menich unt gwar eben in tiefer Abtrennung on tem finnlichen Wefen, ter Materie ber Natur vermittelft ter Giniltungefraft wieter in ein felbfinantiges Gubiect oter Wefen vermandt. Die allgemeinsten Gigenichaften aller Dinge find aber bie, bag nes ift und Bas oter Etwas ift. Das Cein als folches, bas Bein im Unterschied von bem Seienten aber selbst wieder ale Seiens es, bas Beien im Unterichiete von ben Wefen ber Natur aber felbst vieter als ein Weien porgestellt ober personificirt — bas ift ber erfte and zweite Theil ber gottlichen Metaphnut ober Wesenheit. Der Menich Dat aber nicht nur Wesen und Sein mit allen andern Dingen und Wesen Da Ratur gemein; er hat auch ein unterschiedenes Wefen; er hat Ber-27 Stuerbad's fammilide Berte. VIII.

munft Gleift. Es gesettt fich also zu ben beiben erften Theilen b lichen Metanbuff noch ein britter ; bie Logif ; b. b. es verbintet Ropfe bes Meniden mit bem von ber Ratur überhaupt abae Belen auch noch bas vom Dienichen insbefondere abaczogene Bott bat baber fo viel Eriftens ober Reglitat, ale bas Cein, a Belen, ale ber Weift im Allaemeinen, also subjective, loaische, pholiste Eriftens; aber wie thoricht ift es, die metapholische Erif einer wholischen, Die subjective Griften; zu einer objectiven, Die ober abstracte Eriftens wieber zu einer unlogischen, wirflichen & machen zu wollen! Aber freilich wie beguem, wie gemittlich auch, bas gebachte, abgezogene Beien, bas man ftete mit und im berumtraat und mit bem man machen fann, mas man will, for bat Weien zu halten, und fo auf bas unzugangliche, wiberfranklig liche Weien felbft mit Berachtung berabbliden zu tonnen! 216 "if bas Bebachte", aber nicht als Bebachtes; Bebachtes ift unt Bebachtes, Seientes Seientes; bu fannst nicht Eine in Anbere pi "Allo ift ein ewiger Mis und Widerfpruch mpifchen Cein und De Allerbings im Ropfe; aber in ber Birflichfeit ift er langft gelof lich nur auf tie ter Birflichfeit, nicht beinen Schulbeariffen euring Weise, und gwar gelöst burch nicht weniger als funf Ginne.

3) Ein Bogel 3. B. fliegt vorbei; ich folge ihm und tom eine tofiliche Quelle; also ist biefer Bogel ein Glud verfündenden Rape lauft mir auer über den Weg, wie ich eben meine Reise at die Reise misglüdt; also ist bie Rape eine Unglüdsprophetin. Gebiet des religiölen Aberglaubens ist ein schlechthin unbegränzu unendliches, denn sein Causalzutammenhang ist der blose Zufall. es kann daber ein Thier oder sonst ein Naturwesen Gegenstand de aiblen Glaubens oder Aberglaubens werden, ohne daß irgend a

bettwer Grund bagu porhanden ift ober nachgewiesen merben fann 1 Aber baburd bebt fich nicht ber angegebene Grund bes Thiercultus auf benn mas ein Ding nicht in ber Wirklichkeit bat ober ift, bas hat ober ift es im Blauben. Ift bie Spinne giftig? nein; aber ber Glaube bat fie verafftet. Ift Gupbrafia officinglis ein Augenmittel ? nein : aber ber Blaube hat fie jum "Augentroft" gemacht. Bringt bie Schwalbe Glud ins Saus? nein, aber ber Glaube legt feine Ganfeeier felbft in Schmalbennefter. Benn man begmegen, weil bie Menichen Thiere ohne Rugen ober Schaben verehrten, bas angegebene Brincip ber Thierverehrung verwerfen will, fo ift bas gerabe fo viel, als wenn man besmegen, weil :bas Abracababra und andere Amuletworte finnlose Borte und baber zeigentlich gar feine Borte feien, laugnen wollte, bag bie Denschen Krafte und Mirfmaen folden Borten hatten aufdreiben fonnen. Heberfinne Michteit, bas beift Unfinn, Uebervernunftigfeit, bas beift Unvernunft, ift : Ha gerabe bas Befen bes religiofen Blaubens ober Aberglaubens. Alebrigens tommen allerbings auch im Thiercultus bie übrigen angenebenen Momente ber Religion jum Borfchein. Wir haben ja bereits gefehen, wie bie religiofe Thierliebhaberei felbft Wangen, Floben und Saufen ben Menschen zum Opfer bringt. - Bancroft in feiner Geschichte Der Bereinigten Staaten von Nordamerifa fagt fehr ichon und richtig

Mulerbings fnupft sich ber Aberglaube meist an eine besondere, auffallente Eigenschaft oder Eigenthumlichkeit eines Gegenstandes an, aber der Sinn, die Beteusmag, die er in sie hineinlegt, ist eine rein willfurliche oder subjective. Pauw in seinen Secherches philos. sur les Egyptiens et les Chinois (1774) erzählt da, wo er vom hiercultus handelt, daß vor einigen Jahren französsische Bauern eine Art religiösen Bietraltus den Puppen der auf der großen Brennnessel lebenden Raupe erwiesen hätten, will sie in ihnen deutliche Spuren der Gottheit zu erblicken glaubten. Diese Zeichen der Gottheit waren offenbar nichts Andres als die glänzenden Goldpunkte, die sich auf Ruppe des Brennnesselfalters besinden. Mit Recht schieft daher Pauw dieser Erstlung den Sat voraus: l'esprit du petit peuple peut etre sortement frappe par de Petites choses. Dieser petit peuple im Menschen ist aber das sogenannte religiöse ersühl, d. h. das Gemüth, das sich sogar auch von dem Scheine der Goldpunkte einer uppe bezaubern und mystissern, auf deutsch vorn Rarren halten läst.

von bem Natur- und Thiercultus bes Indianers : "Der Bogel, ber ge beimnigvoll bie Luft fvaltet, in welche er (ber Menich) fich nicht erheben fann, ber Kifch, ber fich in ben Tiefen ber flaren fublen Scen verbirat, welche ber Menich nicht zu ergrunben vermag, bie Thiere bes Walbes, beren untruglicher Inftinft weit ficherer als fein Berftand ihm eine Offenbarung au fein fcheint - biefe find bie außem Reichen (?) ber Gottheit, melde er anbetet". Menn er aber vorber faat : "feine Botter find nicht bie Frucht bes Schredens . . . ber 3w bianer verehrt, mas fein Erstaunen erregt ober feine Ginbilbungefraft in Anspruch nimmt", so ift bagegen zu bemerten, bag bas bloge Staunen, Die bloße Ginbilbungefraft feine Webete unb Opfer probe cirt. Er felbft fagt weiter: "bie Frommigfeit bes Bilben war nicht blos bas Gefühl vaffiver Ergebung - er fuchte bie unbefannten Dade fich geneigt zu machen und ihren Born abzutvenben . . . übergll unter ben Rothhauten war eine Urt Opfer und Gebet gebrauchlich. Wenn bie Ernte reidelich ausfiel, wenn bie Jagb Gewinn brachte, fo faben fte barin ben Ginfluß eines Manitou und ichrieben auch einen ganz gewöhre lichen Unfall tem Borne eines Gottes zu. D Manitou! rief ein 31 bianer bei Tagesanbruch, ale er mit feiner Familie ben Berluft eines Rindes beflagte, bu bift bofe auf mich; wende beinen Born von mir und verschone meine übrigen Rinber". Das erft ift ber Rern ber Relb gion. Der Menich ift fein theoretisches, sonbern praftisches Belen, fein Wefen ber atherischen Ginbilbungefraft, fonbern ein Befen bet leibesfräftigen hunger und fummervollen Wirflichfeit. Rein Munder baber, bag, wie Losfiel berichtet, bie Indianer felbft einem gewiffen Freggeift zu Chren, ber nach ihrer Meinung nicht fatt merben fann, ein Duferfest halten. Sat boch felbft "ber größte Beift bes heibnifchm Mortens" Cywind Cfalltaspillir "einen gludlichen Beringsfang, ber ihn aus feiner Roth befreite", im Liebe verewigt! - Wahrhaftig albem ift es übrigens, wenn bie Theisten ben Wilben bie biplomatische theologische Unterscheibung in ben Dtund legen, fie fagen laffen, bas fie nicht

Thiere felbft, fondern "in benfelben eigentlich Gott verehren". Bas ı man benn in ben Thieren anders verehren, als eben bie thierische ur ober Befenheit? Blutard fagt in feiner Schrift : 3fis und Dfiris Belegenheit ber agnotischen Thierverehrung : "wenn bie beften Phis phen in ben feelenlofen Dingen felbst Bilber ber Gottheit erblickten. viel mehr find biefe in ben fühlenden und lebendigen Wefen aufzu-Aber bie allein find zu loben, die nicht biefe Befen und ge felbft, fonbern burch fie (διά τούτων) ober mittels berfelben bas tliche verehren. Es ift billig einzuseben . bag nichts Seelenloses r als bas Seelenvolle, nichts Rubllofes portrefflicher als bas Rube: benn nicht in Farben ober Kiguren ober Glattheiten ift bie gott-Ratur, benn bas Leblosefte ift bas Schlechtefte. Bas aber lebt, , fich bewegt und unterscheibet bas Rugliche und Schabliche, hat n Theil ber Borfehung in fich , welche bas Univerfum regiert, wie aflit faat". Liegt ber Grund ber Berehrung ber Thiere nicht also in ihnen felbft? 3ft bas gottliche Befen mefentlich unterschieben ber thierischen Ratur, so fann ich es nicht in ober vermittelft bern verehren, benn ich finde feine Bilber ber Gottheit, feine Gottahneiten in ihr; ift aber bas Gegentheil ber Fall, so ift auch ber gebte Unterschied gleichgultig. Wer bie Gotter thierisch vorstellt und ilbet, ber verehrt unbewußt bie Thiere felbft, wenn er es gleich vor em Bewußtsein und Berftand lauanet.

4) Schon ift auch bie Lobrebe bes Plinius in seiner Naturgeschichte bie Sonne. "In ber Mitte ber sogenannten Irrsterne lauft bie me von ungeheurer Grece und Macht, nicht nur ber Zeiten und ber, sondern auch selbst ber Gestirne und bes Himmels Regiererin. se mussen wir, wenn wir ihre Wirfungen erwägen für tie Seele, bes mter für ben Geist ber ganzen Welt, diese für die vorzüglichste Resin und Gottheit der Ratur halten. Diese liesert das Licht ber Welt

und schafft die Binfternis weg; biese verdunkelt die Abrigen Geftirne, biese ordnet den Wechsel der Zeiten und das feels sich wiedererzeugende Jahr zum Besten der Natur; diese erheitert den trüben himmel und wesscheicht auch die Wolken des menschlichen Gemuthes. Diese leiht ihr Licht auch den Abrigen Gestirnen, vor allen hervorleuchtend und ausgezeichnet, Alles sehend und Alles hörend, wie es bei homer heißt." hier haben wir alle Momente der Religion in Aurzem beisammen.

5) Der Gas, bag ben Griechen nur bie griechischen Gotter fit Botter galten, bag bas Scibenthum, wie ich früher behauptete, Battle tismus, bas Chriftenthum bagegen Rosmopolitismus fei, bedarf eine Nota bone . benn er icheint ber anerfannten Tolerana und liberalen Receptwitat bes Bolntheismus gerabezu zu wiberforechen. Barth fagt fogge in feiner Schrift : "Die altbeutiche Religion" ober "Bertha" (2. Mufl.): "wenn auch jebe Religion etwas von ber nationellen Rarbe annimmt, gleichwie jebe Plation etwas von ber religiblen, fo fin bie Religionen boch nicht geschieben; wie Bolfer und Stagtenvereine, und fo wenig wir heutzutage eine fpanifche, fcmebifche, ruffice Religion haben, fonbern eine driftliche, in Geften, eben fo menia befant eine Scheibung biefer Art in ber Borgeit". Benn jeboch baraus, bet Die modernen Bolfer insgesammt Chriften find ober beifen, auf Die Ginheit ber Religion ber Vorzeit geschloffen werben foll, fo fieht es folecht mit berfelben aus, benn ob wir gleich nicht von einer beutiden ober rufflichen Religion reben, fo existirt boch in ber That ein eben fo großer Unterschied amischen ber beutschen und ruffischen Religion, ale amifden bem beutschen und ruffischen Wefen überhaupt. Die Frage von ber Einheit ober Differeng ber Religionen ift bie Frage von ber Ginbeit der Differeng ber Menfchen überhaupt. Und bie Antwort auf biefe frage wird fo lange verschieden lauten, ale bie Menschen felbft verschieden fin und verschieden benten, die Einen überall bas Gleiche und Gemeinschaft

ide, bie Anbern bas Unterichiebene und Individuelle berausleben und iervorbeben. Bas ieboch unfere fvecielle Frage betrifft, fo mar bei en Romern und Griechen bas Bolitische und Religiose fo innig verunden . bag von ihren Gottern . wenn man fie aus biefer Berbindung krausreißt, eben fo viel ober eben fo menig überbleibt, als menn ich mes bem Romer ben Romer, aus bem Griechen ben Griechen berausrifen und blos ben Denichen übrig laffen will. "Jupiter, ber feiner Maemeinen Ratur nach ein Gott für jebes Berhaltnif mar, Rellte alle . Irten ber Berwandtichaft und ber burgerlichen Begiebungen bar, fo bag nan mit Creuger fagen fann, fein Begriff fei ju einem ibeglen Rechtebever ausgebildet worden. Er ift Bolieus (Beichuger ber Ctabt). Retoitios, Bhratrios (Befduger ber Bruberichaften), Berfeios" u. f. w. E. Blatner : Beitrage gur Renntniß bes attifden Rechts.) Bas bleibt nir benn nun aber vom Juviter übrig, wenn ich biefes Corpus juris, niefe volitischen Beimorte ober Rechtstitel weglaffe? Richts ober eben o viel, als mir übrig bleibt, wenn man mir als Athenienser alle bie Rechte nimmt, bie fich eben auf iene Brabicate grunden, wenn man mich the einen Roof furger macht"). Co gut bas geiftige Athen an bas williche Athen gebunden mar, bas geiftige Rom an bas ortliche Rom m bie unverfetbare Fortuna loci, wie fich Camillus bei Livius aus: rude in ber Rebe, worin er bie Romer ermahnt. Rom nicht zu verlaffen - fo aut. fo nothwendig maren auch die romischen und griechischen Botter Territorial= ober Localgotter. Der capitolinische Jupiter ift amar n bem Ropf jebes Romers auch außer Rom, aber feine wirkliche Eriftenz, einen "Sie" hat er nur auf bem Capitolium in Rom. Alle Blage in kefer Stadt, fagt Camillus in ber ermahnten Rebe, find voll von Gots ern und gottesbienftlichen Gebrauchen (religiöfen Beziehungen). Me biefe Gotter wollt ihr verlaffen? Sier ift bas Capitolium, wo inft ein menschlicher Ropf gefunden und geantwortet wurde, bag an

<sup>\*)</sup> Regulus capitis minor.

Diefer Stelle bas Saupt ber Weltherrichaft fein werbe. Sier liefen fich, ale ter Blan bes Capitoliume frei gemacht und mehrere frühere Altiare weggeräumt wurden, Die Jugend und ber Grenggott zur größen Breute unferer Bater nicht von ber Stelle ruden. Sier find ber Beffe Reuer, hier tie vom Simmel berabaefallenen Schilbe, bier alle euch wenn ihr bleibt, gewogenen Gotter. 216 baber bie Colbaten bee Bi tellius bas Cavitolium in Brand gestedt hatten, verbreitete fich gang im Ginklang mit ben romifchen und heitnischen Borftellungen überhaust ber Glaube unter ben Galliern und Germanen, wie Tacitus in feinen Siftorien ergablt, bag bas Ende bes romifchen Reichs gefommen fri. Ginft fei bie Stadt von ben Galliern eingenommen morben, aber bie Berrichaft ihr geblieben, weil ber Gis bes Juviter nicht verlett worben. Der jetige verhangnigvolle Brand aber fei ein Beichen bes goth lichen Borns und verfunde ben Bolfern über ben Alven bie Serichaft ter Welt. Wenn bie Romer eine Statt einnehmen wollten, fo riefen fle befanntlich vorher burch Bauberformeln bie Schutgotter berfelben beraus, weghalb fie auch, wie Macrobius in feinen Caturnalien fagt, ben Gott, in beffen Schut Rom mir, wie felbst auch ben lateinischen Namen ber Stabt Mom geheim hielten. Gie glaubten alfo, taf tie Schupfraft ber (Bötter an ben Drt gebunden mare, bag fie nur ba mitten, wo fie raumlich, leiblich maren. Rein Bunber baber, bas ber Bolytheismus, namentlich wenn er bei feinen beimischen, paterlantie fchen Göttern feine Sulfe findet, nach fremben Göttern feine Urme aus ftredt und fie bereitwillig in fich aufnimmt, um ihre Seil- und Coup fraft zu versuchen. Gelbst Cicero noch lobt in feiner Schrift von ben Weschen bie Griechen und Romer, bag fie nicht wie bie Berfer biefe gange Welt ten Göttern jum Tempel und Wohnhaus anwiesen, fon bern glaubten und wollten, bag fie biefelben Stabte mit ihnen bewohnten.

- 6) Bei Berodot beißt es awar nur, bag ein Bod fich mit einem Beibe öffentlich vermiicht habe, fo bag es nach tiefen Worten unentichieden ift. ob bas Weib ein freis ober unfreiwilliges Dofer thierifcher Wenn man aber bingunimmt, bag biefes in Mentes - gefcah, wo man tie Biegen, besondere bie Bode verehrte, wo ter Gott Ban mit einem Biegengefichte und Bockfüßen abgebildet murbe und felbit ben Ramen : Denbes, b. i. Bod, batte, wenn man ferner binguwimmt, bag biefe Begattung bes Bod's mit tem Beibe fur eine gludliche Borbebeutung galt - fo überfeten und erflaren wenigstens Manche bas allerdinas unbestimmte Serodotische ες επίδειξιν ανθοώπων io unterliegt es feinem 3weifel. Daß bas Weib letiglich aus religiojem Enthufiasmus, b. i. Suprabumanismus und Suprangturalismus ben equiftischen und exclusiven Trieb tes menschlichen Weibes, fich nur mit einem menichlichen Manne zu begatten, übermunten, folglich aus temfelben Grunde, aus welchem ter Chrift tem gottlichen Unfinn bes Olaubens feine menschliche Bernunft aufgeopfert - credo quia absurdum est - ihre menichliche Ratur und Wurte tem beiligen Bode gum Opfer gebracht habe.
  - 7) Uebrigens hat die christliche Kirche, wie befannt, ihrem Glauben ober, was eins ift, ihrem Gotte auch genug blutige Menschenopser gebracht. Und wenn ber "christliche Staat", folglich auch die christliche peinliche Halbgerichtsordnung nur eine Creatur des christlichen Glaubens ift, so bringen noch heute die Christen in jedem armen Sunder, ben sie aufs Schaffot schleppen, ihrem Glauben oder, was, wie gesagt, eins ist, ihrem Gotte blutige Menschenopser. Hat boch ausstücklich, wenigstens ben Zeitungen zufolge, der "christliche" König von Preußen nur aus religiösen Gründen die Abschaffung ber Todeseskrase verweigert!

- 8) 216 1. B. Anno 356 in Rom eine anftedenbe Krantheit wil thete, ba murbe, wie Livius im funften Buche ergablt, bas erfte Lectifternium, b. b. Göttermabl, und amar acht Tage lang gefeiert, um bie Botter ju verfohnen. Und biefe Freigebigfeit erftrecte fich nicht nut auf bie Botter, fonbern auch auf bie Menichen. In ber aangen Stabt ftanben bie Thuren offen. Alles bot man jum öffentlichen Gebrauch an, Befannte und Unbefannte lub man zu Tifche, enthielt fich aller Brooffe und Streitigfeiten, unterhielt fich felbft freundlich mit feinen Reinben, nahm ben Gefangenen ihre Reffeln ab. 216 bagegen Unno 359 nach Rom bie Radricht fam, bag enblich Beit nach einer gehniährigen Belagerung erobert fei, fo war barüber, wie Livius in bemfelben Bude et adhlt, eine folde außerorbentliche Freude, bag noch vor bem Senatebe folus alle Tempel voll waren von romifden Muttern, welche ben Got tern banften, und ber Senat verorbnete, bag man vier Lage lang mehr Zage als in ben bisberigen Rriegen - au ten Bottern beten und ibnen banten folle.
- 9) "Es ift, sagt ber gelehrte Forscher E. Roth ganz in Uebereinstimmung mit meinen eignen, nur auf anderem Wege gefundenen Reiultaten in der schon angesührten Schrift über die ägyptische und zoroaftrische Glaubenslehre, es ist eine allgemeine Erscheinung in allen alten Reibgionen, daß die Götternamen zuerst nichts als einsache Gemeinnamen waren, weil sie nur Sachen bezeichneten: Wasser, Wind, Feuer u. dezl. und der Begriff eines persönlichen Wesens noch gar nicht mit ihnen verbunden war. Dieser letztere entwickelte sich erst spat und allmählig aus den Eigenschaften, die man dem Götterwesen beilegte, und so entstand bann auch sein Eigenname aus einem jener Beinamen, welche dem Giterwesen zur Bezeichnung seiner verschiedenen Eigenschaften ursprünglich in größerer Zahl beigelegt wurden. Je näher daher ein Götterdegtst seinen Anfängen, um so unbestimmter wird er, so daß ein Göttername

fich zulest in einen bloßen Sachnamen ober in ein Eigen.

- 10) Die hier angeführte Stelle ift ben Roten Dionpf. Boffit zu Maimonibes Schrift de idololatria entnommen. Der Sinn, in bem ich fie hier genommen habe, findet sich zwar bort nicht wortlich so ausgesbiedt, aber wenn man diese Stelle mit andern, z. B. ben im Wefen bes Christenthums aus Cisenmenger's Entbedtem Judenthum angeführem Stellen zusammenhält, wo es ausbrücklich heißt: daß die Welt nur ber Juden wegen besteht, so wird man sich überzeugen, daß sie boch ben angegebenen Sinn hat.
- 11) So menia man aus bem monotheiftifchen Gott als einem meimilich von ber Ratur unterschiebenen Wesen bie Manniafaltigfeit unb Berichiebenheit ber Ratur überhaupt, so wenig fann man aus ihm auch bie Manniafaltiafeit und Berfchiebenheit ber menschlichen Ratur ine. besondere und beren Confequent, Die Berechtigung ber verschiebenen Religionen ableiten. Mus ber Ginheit bes monotheiftifchen Bebanfenwefens folgt nur ble Ginheit und Gleichheit ber Menfchen, alfo auch die Ein beit bes Glaubens. Die Berichiebenheit und Manniafaltiafeit bes Menichenwefens, worauf Die religible Tolerang und Indifferent fich grunden, ftamint nur aus dem polytheiftischen Brincip ber finnlichen Unschauung. Dag 3ch nicht ber einilae Menich bin, bag noch andere Menichen außer mir find, bas faat mir ja nur ber Ginn, nur bie Ratur; aber bas innere Duaferlicht, ber von ber Ratur unterschiedene Gott, bas von ben Sinnen abgefonderte Bernunftwefen fagt mir nur, bas 3ch, biefer Gine bin, und forbert baber von bem Undern, wenn fich einer finden follte, daß er benten unb glauben foll wie 3ch, benn vor ber Realität ber monotheiftifchen Gin-

beit verschwindet bie Realität bes Unterschieds, die Realität bes Anbern, fie ist eine bloffe Sinnenilluston: Tout ce qui n'est pas Dieu n'est rien. b. h.: tout ce qui n'est pas Moi n'est rien. baber mit bem Glauben an Ginen Gott bie Tolerang gegen Unbersglaubige perknüpft, fo liegt biefem Gott bas mannigfaltige und tolerante Befen ber Ratur zu Grund. "Der Naturalismus, fagt C. F. Bahrdt in feiner "Burbigung ber natürlichen Religion" vom Sabre 1791. führt seiner Natur nach zur Tolerang und Freiheit. Er ift ia felbft nichte Unbred, ale Glauben an fubjective Wahrheit" u. f. w. "Aber ber Bofitivift halt nur feinen Glauben fur mahr, weil ihn Gott befohlen haben foll, und fann alfo auch feine Berichiebenheit mit Bleichaultigfeit betrachten, weil ihm jebe Berichiebenheit Abweichung von bem Einzigen ift, mas Gott, wie er mahnt, zu alauben befohlen bat". "Kann ich ben noch lieben, ben mein Gott haßt und ben mein Gott auf ewig bem Teufel übergeben bat"? Bas ober mer ift aber ber Gott ber naturlichen Religion? Der "Gott ber Liebe, welcher im Boblthun und Befeligung feiner Geschöpfe feine eigene Seligfeit fin bet. " . . . "Ift Gott Liebe . . . . fo muß ber Menschenfreund bas Ebenbild Gottes fein". Wer aber ein Wesen liebt, anerkennt feine Indivi bualität. Ber bie Blumen liebt, liebt alle Blumen, erfreut fich an ihrer unendlichen Berichiebenheit, und giebt jeber, mas ihrer individuel len Natur zusagt. Was ift aber bas Brincip ober bie Urfache biefer unenblichen Berschiedenheiten und Individualitäten, die une die Sime offenbaren? Die Natur, beren Wefen eben bie Berichiebenheit und Inbividualität, weil fie tein geiftiges, b. h. abstractes, metaphyfifches Befen ift, wie Gott. Gott wird freilich auch als eine "unenbliche Menge von Verschiedenheiten" vorgestellt", aber fie ift nur von ber Natur und ibrer Unichauung abgezogen. Bas ift also ber Gott ber natürlichen Religion? Richts Unbres, ale bie Ratur, aber vorgestellt ale ein perfonliches, empfindenbes, wohlwollenbes Wefen, nichts Anbres alfo, als ein Anthropomorphismus ber Ratur. Bemerten muß ich auch bei bie

ser Gelegenheit, daß nicht nur die Heiben, sondern auch die Christen — teineswegs etwa nur die Pantheisten — Natur und Gott stets versbinden und selbst identisseiren, d. h. Natur statt Gott seten. Nur einige Besspiele: In istorum populorum moridus, sagt 3. Barclajus in seinem Icon Animorum, licet.... Naturae divitias numerare, quae tot habitus mentiumque variarum impetus una membrorum similitudine obtexit. Selbst Melanchthon sagt in seinem Lider de anima: Sapienter cavit architectatrix natura dei der Gallenblase, serner bei der Lunge: Quo consilio natura circumdederit cordi pulmonem, ossicia ejus declarant. Und Erasmus erklärt in seinen Adagien die Redensart cum Diis pugnare also: Quid enim gigantum more bellare cum Diis nisi naturae repugnare?

12) Dies zeigt fich insbesondere an ber Vorstellung vom Tobe überhaupt, bem größten Uebel in ben Augen bes ungebildeten Menfchen. Der Mensch weiß ursprünglich nicht, was ber Tob ift, noch weniger, was fein Grund. Der Menfch ift ein absoluter Egoift; er fann fich Feine Berneinung seiner Bunfche, folglich tein Ende seines Lebens benten, benn er municht ja zu leben. Er weiß überhaupt nichts von ber Datur, nichts von einem vom menschlichen Wesen und Willen unterfchiebenen Wefen; wie follte er alfo ben Tob als etwas Naturliches ober par Nothwendiges faffen können? Der Tod hat baber für ihn einen tnenschlichen, perfonlichen, willfürlichen Grund; aber ber Tob ift ein Lebel, etwas Bofes, alfo ift feine Urfache ber Deib ber Gotter, welche bem Menschen fein Glud, feine Freude gonnen - "Reibisch bift bu Sabes!" beift es in einem Epigramm ber Erinna - ober ber Born ber Botter wegen irgend einer ihnen angethanen Beleibigung, - fo glauben 3. B. bie Tongainfulaner nach 2B. Mariner: "Nachrichten über Die freundschaftlichen ober bie Tongainseln", bag jedes menschliche Ungemach von ben Göttern wegen Bernachlaffigung einer religiöfen Bfiicht ihnen jugefügt wird - ober bie bloße Bobbeit ber Beifter und ber mit ihnen in Berbindung flebenben Menichen, ber Aauberer"). So wird 2. B. von ben Rhands in Gondvana "ben magischen Krafim einzelner Berfonen und Götter ber Tob jugefchrieben, bem ber Sobif nach bem Glauben berfelben nicht bas nothwendige Loos bes Menichen, ber eigentlich unfterblich ift (gerabe wie bei ben Chriften), und weichen ber Tob nur erreicht, wenn er entweber eine Gottheit beleibigt bat, om weil übelwollende mit übernatürlichen Rraften verfebene Berfonen benfelben über ihn verbangen. Alle Tobesfälle a. B. burth ben Meberfall pon Tigern werben folden Berfonen quaefdrieben, benn ber Siger if nach bem Glauben ber Rhands (auch ber Chriften, wenigstens ber web glaubigen) jum Rugen ber Denfchen geschaffen, wird aber von ergumen Bottern ober Bauberern au beren Breden benütt." (Musland, 1849 Januar.) Mus biefen Borftellungen von bem Grund und Befen bet Tobes und aller andern Uebel ergeben fich auch bie Menichenopfer) und alle andern Uebel, die fich ober Andern ber Menfch in ber Ret aion anthut. Gott hat Boblgefallen an bem Tob bes Meniden. fei es nun aus Reib ober Rachegefühl ober fonft einem verfenlichen Grunde, alfo muß man ihm zu Ehren und Befallen Menfchen tibim. Um augenfälligften ergont fich aber ber Rriegsgott am Blute bes Mmichen, benn nur vom Tobe bes Keinbes hangt ber Sieg, bas Oncher geschenk bes Kriegsgotts ab; also kein Bunber, bas man besonders biefen

<sup>\*)</sup> Die Lulles (in ber Proving Chaco) ichrieben nach Charlovoir (Gefch. von Paraguan I. Bb.) alle Krantheiten, mit Ausnahme ber Kinderblattern, der Boshet eines unsichtbaren Thieres zu, das sich übrigens nicht von einem "Grifte" unterfectbet, die Chiquitos dagegen glaubten nach temselben (II. Bb.), daß die Beiber die Urfache aller Krantheiten seinen. Wenn bei den Kaffern der über die Clemente gebietende Zauberer keinen Regen zu Stande bringt, so muß an diesem Regenmangel irgend ein Mensch schuld sein, der dann von dem Zauberer bezeichnet und ermordet wird. (Ausland, 1849 Mai.)

<sup>\*\*)</sup> Freilich nicht allein aus ihnen, benn wie ungahlig viele Denfchen bat nicht allein ber Unfterblichfeitsglaube mit Fener und Schwert vertilgt !

Menschenspfer brachte. Gott hat überhaupt Wohlgefallen an ben Leisben und Qualen bes Menschen, ber Grund besselben mag nun sein, welcher er wolle, also muß man, um ihm zu gefallen, um seine Gunft zu erwerben, burch freiwillige Opfer und Qualen ben unfreiwilligen zus vorkommen.

- 13) Bortlich heißt es übrigens nach A. Schlegel's Uebersetung: Ego sum tempus aeternum (le temps infaillible nach Billins in ber französischen Uebersetung von 1787), alter ego omnituens et mors cuncta rapiens, ego et ortus suturorum,
- 14) "Du trittft also ber unfinnigen Meinung ber Rominaliften bei, welche feine andere Allgemeinheit anerfennen, ale bie Begriffe und Ramen? 3a, aber ich glaube einer fehr vernünftigen Deinung beiautreten; benn ich bitte bich um himmelswillen! bu, ber bu allgemeine Befen und zwar als eriftirend annimmft, was nimmft bu in ber Belt mabr, mas nicht einzeln mare? Einzelnster ift Gott (singularissimus Best Dous), \*) einzeln find alle feine Befen , Diefer Engel , Diefe Sonne, biefer Stein , furz es giebt Richts , was nicht einzelnes Befen ift. Du Faaft, es gebe z. B. eine menschliche Ratur, welche allgemein fei. Aber mo zeigt fich benn biefe allgemeine Ratur? 3ch wenigftens febe biefe menschliche Natur Blato's, iene menschliche Ratur Sofrates', aber Wenn bu icharffichtiger bift, fage alle biefe Raturen find einzelne. mir boch, wo bu bie andere, die allgemeine fiehft. Da es so viele einzelne giebt, fagft bu, fo findet fich alfo in allen eine gemeinfame. So? Piwie beweift bu es aber? Dir wenigstens ift es genug, bas ich eine ein--gelne habe, und auch bir genügt, bu magft fagen, was bu willft, eine

<sup>&</sup>quot;) Diefer Gebante fintet fich übrigens auch bei Anbern, &. B. Scaliger.

einzelne; mas mich betrifft, ich febe feine Ratur, welche uns beiben atmein, in bir und mir biefelbe mare. Du haft beinen Korver, beine Seele, beine eignen Theile und Gaben, ich habe auch meine eianen. Bas ift also biese Ratur bie in mir und bir gleich mare? .... Du fagit und zwar mit großem Beifall : ift nicht, auch wenn Riemand benkt, bie menschliche Natur in Bielen? welche aber in ber That in Bielm ift, ift bas nicht in ber That eine allgemeine? Ich gestebe allerbings, bas bie menschliche Natur, auch wenn Riemand benft, in Bielen ift, aber ich fete bingu: vielfach. Du wollteft fagen, baf fie eine ift, um ihre Allaemeinheit zu behaupten, aber ich fage, baß fie vielfaltig ift, um bie Eristenz ber einzelnen Naturen zu behaupten. . . . 3ch bitte bich, wenn gesagt wird; Blato ift Mensch, ift ber Mensch in biefem Sate Blate felbft ober ein anderer? Bewiß fein andrer ale er felbft; eben fo, wenn es beißt : Sofrates ift Menich, fo ift bier ber Menich fein ander. ale (ober nicht verschieben von) Sofrates felbft; weil baber bie menich liche Natur biesen beiden zufommt, fo ift fie nicht ein=, fondern zweifach. Alfo, wirst bu mir einwenden, ift ce ein leerer und ibentischer Sat, wenn gesagt wird: Blato ift Mensch, benn baffelbe wird von fich sells ausgesagt. 3ch antworte, bag jeber Sat, um ein mahrer zu fein, in ibentischer fein muffe, weil nämlich nichts von einer Sache ausgefest werben foll, mas nicht eben fie felbst ober in berfelben ift". Baffenti in feinen paraboren Uebungen. Allerbinge eriftirt bas Allgemeine, die wie es eriftirt, nicht bloges Gebankenwesen ift, ift es nicht Allgemeinet, fondern Einzelnes, Individuelles, fo daß man eben fo aut mit ben Reliften fagen fann, bag es eriftirt, als mit ben Rominaliften, bag es nie eriftirt. Die Menschheit eriftirt in ben Menschen. Jeber ift Menich: aber Jeber ift ein eigner, von Anbern unterschiebener, individuelle Menfch. Und bu fannft nur in Gedanken, aber nicht in ber Birflicht Das, wodurch ich mich von Undern unterscheibe, von bem, worit ihnen gleiche, alfo bas Individuelle vom Allgemeinen absondern, che mich in Nichts aufzulösen. Das Wirkliche ist ein absolutes, ununw

ideibbares Gins, fein Bunft, fein Atom ift in mir, bas nicht inbividuell ware. \*) Bas bie Theologen von Gott fagen, bag in ihm Subject und Bradicat, Sein und Wesen ibentisch sei, bag nichts von ihm ausgefagt werden fonne, als mas er felbft fei, bas gilt in Wahrheit von ber Individualität . ber Wirflichfeit. Alber bas Denfen trennt bas. worin ich Andern gleiche, von dem, wodurch ich mich von ihnen unterfcibe, Inbividuum bin, alfo bas Brabicat vom Subject, bas Abiectiv som Substantiv und macht es felbit zum Substantiv, aus bem einfachen Grunde, weil sowohl für feine Natur, benn bas Individuum, bas Subjed fann es nicht in fich aufnehmen, als für feine Aufgabe bas Abjectiv We Samptfache ift. Daher ift auch Gott für bas abstracte Denfen be Sauptfache, bas Sauptwesen, ob er gleich, wie ich in diesen Borlefungen und anderwärts gezeigt habe, nichts Unbred ift, als ein Thesaurus Eruditionis Scholasticae, ein Lexicon philosophicum, ein Catholicon seu lexicon ex diversis rebus contractum, b. h. eine Samm-Ima von Ramen. Beimortern, Abjectiven ohne Befen, ohne Materie, one Substang, bie aber tropbem ju einer, und noch bagu jur hochften Substang gemacht wird. — Bom Standpunft bes abstracten, mit Allgemeinheiten bereits erfüllten Denfens aus ericheint bie Ableitung bes Allgemeinen vom Einzelnen ale vernunftloe, ale unfinnig; benn mit bem Allgemeinen verbindet fich im Denten ber Begriff bes Wesentlichen und Rothwendigen, mit dem Ginzelnen ber Begriff bes Bufälligen, Erentionellen , Gleichgültigen. Das Denfen fubjumirt 3. B. unenblich viele beisammenliegente Sanbforner unter tem Gemein : ober Collectiv: Intem ich biefen Begriff bilbe, werfe ich bie beariff: Sanbhaufen. Canbforner, ohne fie ju untericheiben, mit einem Blide auf einen Saufen zusammen, und bestimme nun im Gegensat zu biesem Saufen, 416 mare er fur fich etwas Celbftftanbiges, bie Canbforner, bie ich in

<sup>\*)</sup> Richtig fagt taher schon Leibnis in seiner scholastischen Dissertation de prodiciou individui: omne individuum nua tota en titate individuatur.

Bebanken ober mit ben Sanben eins nach bem anbern weathue, als einzelne, jufallig bafeienbe, unmefentliche, meil fie meggenommen merten fonnen , ohne bag ber Saufe aufhort Saufe zu fein. Aber find bem nicht auch die übrigen einzelne? mas ift benn ber Saufe anbers, als eben eine Bielheit Einzelner? wird er nicht felbst aufgehoben, wenn ich ber hinmeanghme einzelner Sanbforner feine Granze fete? Bo ift aber biefe Granze? Da, wo es bem Denter zu lanameilig wirb, fich aufs Einzelne einzulaffen. Er fpringt mit einem millfürlichen Sak von ben Sandförnern auf ben Sandhaufen, b. h. überhaupt vom Ginzelnen auf bas Allgemeine über. Allgemein ift bas Unenbliche, bas Absolute tes Bedantens, Einzeln bas Unenbliche, bas Absolute ber Sinnlichfeit. ber Wirklichkeit, benn es ift nicht nur biefes Ginzelne, fonbern alles Einzelne, aber alles Gingelne ift unfaßbar, benn es bat fein Dafein nur in ber Unenblichfeit ber Beit und bes Raums. Beschränft ift biefer Ort, aber außer ihm giebt es ungahlige andere Orte, welche feine Be ichranttheit autheben : beichrantt ift biefe Beit, aber biefe Schranfe per liert fich im Strome ber vergangnen und gufunftigen Beiten. aber bas Denfen, wenigstens bas abstracte, biefe Schranken auf? burd eine μετάβασις είς άλλο γένος; es fest ber Beschränftheit biefes Drick bie Allgegenwart, b. h. bas raumlofe Sein, ber Befchrantheit biefet Beit bie Emigfeit, b. h. bas zeitlose Sein, entgegen. Co fpringt über baupt bas Denken ohne Weiteres vom Einzelnen zum Allgemeinen über und macht es zu einem von jenem wesentlich verschiednen, selbftftanbigen Befen. "Die Menschen vergeben, aber bie Menschheit bleibt". Bitlich? wo bleibt benn aber bie Menschheit, wenn feine Menschen fint? Wer find also "bie Menschen, bie vergeben"? bie bereits verftorbent und lebenden. Wer ift aber bie Menschheit, die bleibt? Die fommenbe Menschen. Aber bas Denten ober ber Mensch im Denten nimmt überall, wie wir an biefem Beispiel feben, eine bestimmte beliebige Summ für bie gange Summe, einige Inbibuen für alle und fest baber bie Stelle biefer ausgelaffenen zufunftigen, in Bebanten aber bereits

banen, weggeichafften Intividuen Die Gattung, Die Menichheit. Der wf ift bas Remafentantenhaus bes Weltalls, ber Gattungsbegriff : Reprodentant, ber Stellvertreter ber Anbividuen . Die in ihrer unendben Mieflichfeit teinen Blat im Ropfe finten. Aber eben beswegen. 4 ber Gattunasbegriff ber Reprafentant ber Inbividuen und weil wir ben Borten : Inbivituen . Ginzelne nur an biefe ober fene Ginzelne vien, fo ericheint und, wenigstens wenn wir bereits ben Reuf voll von utungsbegriffen und ber Unichauung ber Buflichfeit uns entfrembet ben, nichts natürlicher und vernünftiger, als tas Einzelne vom Allgeinen, b. h. tas Wirfliche vom Abstracten, bas Ceiente vom Getach-1. tie Ratur von Gott abzuleiten. Gleichwohl hat es mit bicfer 216mna tiefelbe Bewandtnis, wie mit ter mittelalterlichen ftaatbrechtlie m Riction , welche bie Spise bes Staats jum Aurtament teffelben adt, welcher gufolge ber Raifer - ber Raifer ift ja ber Gattungebe-A auf bem politischen Gebiete, in Rom war und hieß foggr allein ber uler bie öffentliche Berion, alle Antern Brivatverionen - ter Uripruna b Grund alles Rechts, aller Macht, alles Abels ift, mahrent boch bringlich oter ter wirflichen Entstehungegeschichte nach gerate bas ngefehrte ftattfand, bie Polestas multorum . Die "Dlatt ter Daffen. b. nach ben Begriffen ber alten Beiten ber Freien" bem monardijden rincip poranging.

15) Im Denken und Reten, wo man ich on ber Succession ber Gesalen zufolge Alles auseinander reißt und verselbsistäntigt, so auch n Intividuum ten Magen aus dem Leibe, das Herz aus der Bruft, b hirn aus dem Ropse reißt, und so die fire Idee einer abgesonderten tividualität, d. h. eines bloßen Gespenstes, eines scholastischen Gesesenwelens sich bildet, gilt freilich auch das Umgeschrte, nämlich, daß Individuum den Allgemeinbegriff vorausseht; denn was ift ein bividuum ohne Inhalt, ohne die Eigenschaften, Talente oder Kräfte,

bie den Menschen zum Menschen machen, die wir aber eben in Gedanken vom Individuum unterscheiden und als Gattungsbegriffe verselbstiandigen? Daffelbe, was das Messer, wovon man in der Abstraction die Klinge weggelassen. — Allerdings geht die Idee oder Sache, der ich lebe, nicht mit mir zu Grunde, allerdings hört nicht die Bernunft auf, wenn ich zu denken aushöre, aber nur weil andere Individuen diese Sache ergreisen, andere Individuen statt meiner denken. "Es bleiben die Interessen, es wechseln die Individuen", aber nur, weil die Andern dasselbe Interesse haben, wie ich, eben so wie ich, gebildete, freie, glückliche Menschen sein wollen.

16) Ueber meine in biefen Borlefungen ausgesprochenen politischen Unfichten nur biefe furze Bemerfung. Schon Ariftoteles fagt in feiner Bolitif, die fast alle Fragen ber Gegenwart behandelt, aber, wie fic von felbft verfteht, im Beifte bes Alterthums, bag man nicht nur bie beste Staatsverfaffung fennen, sonbern auch wiffen muffe, fur welch Menschen fie vaffe, benn auch bas Beste vaffe nicht für Alle. Menn man mir baber vom hiftorischen, b. b. an Beit und Raum gebundnen Stand punkt aus die conftitutionelle Monarchie, verfteht fich : Die mabre, als bie für uns allein paffenbe, thunliche und beswegen pernunitie Staatsform conftruirt, fo ftimme ich vollfommen bei. Wenn man aber abgesehen von Raum und Beit, b. h. biefer bestimmten Beit (auch Jahrtausenbe find nur eine bestimmte Beit), biesem bestimmten Orte (aud Europa ift nur ein Drt, ein Buntt ber Belt) bie Monarchie ale bie einist ober absolut vernünftige Staatsform bemonstrirt, fo protestire ich bae gen und behaupte, bag vielmehr bie Republit, verfteht fich bie bemefratische, bie Staatsform ift, welche unmittelbar ber Bernunft als bieben Menschenwesen gemäße und folglich mahre einleuchtet, baß bie conftitutio nelle Monarchie bas ptolemaische, die Republif aber bas covernifanische Syftem ber Bolitif ift, und bag baber in ber Bufunft ber Menfeld

Copernitus eben fo in ber Politif über ben Ptolemaus fiegen wirb, als er bereits in ber Uftronomie über ihn gefiegt hat, obgleich bas ptolemaisiche Weltspftem einft von ben Philosophen und Gelehrten auch für eine unumftößliche "wiffenfchaftliche Wahrheit" ausgegeben murbe.

17) Daffelbe gilt übrigens nicht nur von ben Seiben, sonbern auch von ben alten Ifraeliten. 218 bie Daniter bem Dicha fein Gotterbilb genommen hatten, fchrie er ihnen nach : "Ihr habt meine Gotter (ober nach Undern meinen Gott) genommen, bie ich gemacht hatte". Uebrigens ift feineswegs nur ber plastische Bilbmacher, sonbern auch und amar por Allen ber geistige Bilbmacher, ber Dichter ein Gottmacher. Man bente nur an homer und hefiod! Dvid fagt ausbrudlich im vierten Buch feiner Epifteln aus Bontus : "Götter auch werben gemacht in (ober burch) Bebichte" (ober von ben Dichtern). Dt quoque carminibus (si fas est dicere) fiunt. - Wenn man behauptet, baf ber Religiofe nicht bas Bilb ober bie Statue felbft als Gott, fonbern nur Bott in ihnen verehre, fo ift biefe Unterscheidung nur in fofern begrundet, als ber Gott auch außer ber Statue und bem Bilbe, nämlich im Ropfe. im Beifte bes Religiofen exiftirt, nur in fofern alfo, ale überhaupt gwi= ichen einem Wefen als finnlichem, wirflichem und bemfelben als vorgeftelltem, geiftigem ein Unterschied besteht. Außerbem aber ift biese Untericheibung grundlos. Das eben, morin ter Menich Gott verehrt. bas ift fein mahrer, wirflich er Gott, ber bruber und braugen feienbe Bott ift nur ein Bespenft ber Borftellung. Co finbet und verehrt ber Brotestantismus, wenigstens ber alte, positive, Gott in ber Bibel. b. b. er verehrt bie Bibel als Gott. Der Brotestant verehrt freilich nicht bas Buch als Buch, wie ber Konig ber Afchantis in Afrika ben Roran, ob er gleich feinen Buchftaben bavon verfteht; er verehrt ben Inhalt berfelben, bas Wort Bottes, bas Wort, in bem er fein Befen ausgesprochen, aber biefes Wort eriftirt ja nur wenigstens unent-

ftellt in ter Bibel. \*) "Es ift nun alles barum au thum . faat Luther in einer 1530 in Coburg am Ditermondige gehaltenen Bretigt , bas wir ben Ruten und Brauch ber Schrift miffen . nemlich . baf fie fer ein Beugnis aller Artifel von Chrifto, und bazu bas boch fte Beugnis. bas weit über alle Bunbergeichen gehet, wie es Chriftus angeigt von bem reichen Mann Luc. 16 : 29-31 : Gie haben Mofen und die Propheten, gläuben sie benen nicht, so werden sie wahrlich viel weniger glauben, wenn einer von ben Tobten auferftunbe. ten mogen uns trugen . bas fann bie Schrift nicht thun. Das ift nun ber Bunft, ber une bringet, bie Schrift fo boch zu balten und zwar Er balt fie felbst bier fur bas beste Beugnif. Allfo wollt er fagen: Befet ihr bie Propheten und glaubet bennoch nicht? Es ift mahr, es ift Be vier und Dinten, aber es heißt gleichwohl bas fürnehmfte Beichen. Es will auch Chriftus felbft mehr brauf vochen, als auf feine Ericheis nung" u. f. m. Wer follte fich baber barüber wundern . bag in ber protestantischen Rirche "bie Rraft bes gottlichen Wortes" ober "bie gott liche Rraft ber beil. Schrift" ein Sauptgegenstand ber theologischen Streitigfeiten wurde, daß man über bie "moralische, naturliche, über natürliche, physische, physisch abnliche, objective, subjective Rraft bet göttlichen Wortes" fich bin und ber gantte , bag man g. B. lehrte : "bie göttliche und übernatürliche Kraft, woburch ber Mensch erleuchtet und befehrt werbe, fen nicht ben ber heil. Schrift, fonbern in berfelben (non adesse scripturae, sed inesse) und ber Mensch werbe burch bie nicht coeriftirenbe, fonbern inexistirenbe Rraft ber Schrift befehrt (3. R. Schlegel's Rirchengeschichte bes 18. Jahrhunderts), bag man ausbrudlich bie Bottheit ber heiligen Schrift behaupen. So fchrich ber Generalsuperintendent und Baftor Brimgrius G. Rib fche im erften Biertel bes vorigen Jahrhunderts : "Frage, ob bie heilige Schrift Bott felbft" und "Rettung biefer Krage".

<sup>\*)</sup> Gottes Bert ift auch Gottes Gebanke, Gottes Bille, Gottes Gefinnung, ale Gottes Befen , ber Inhalt ber heil. Schrift baher ber Inhalt , bas Befen Gottes.

- 18) Freilich ift ein Gott, wie hinlanglich gezeigt wurde, auch ein Mid der Natur, das eingebildete Wesen berselben tie Ratur ist ja er erfte, ursprüngliche, als Hintergrund bleibende Gegenstand ber Resigion aber der Mensch, namentlich auf dem Standpunkt der Religion, bildet sich ja ein, stellt sich vor die Natur nur nach dem Maaßstab ines Wesens, so daß das eingebildete Wesen der Natur nur das verstgenständlichte Wesen des Menschen ist.
- 19) Jum Berbrennen gehört freilich auch ein nach ber Berschlesmheit bes Brennstoffs verschiedener Temperaturgrad, aber auch zur bestie gehört ein bestimmter, nach der Verschiedenheit des Individuums heichtender Temperaturgrad innere und äußere Wärme, um bas tuer ber Begeisterung zu erzeugen. So wie wir in geistiges Feuer mmen, so erzeugt sich auch physisches Feuer; es wird uns heiß selbst truhiger Stellung in kalter Stube. Umgekehrt versetzt uns aber auch hisighes Feuer in poetisches. Wo das Blut vor Kälte erstarrt, schlägt ich die poetische Aber nicht mehr.
- 20) "Den phantastischen Bisionen eines Fieberanken (brudt sich über biesen Gegenstand G. Bancroft in seiner
  thichte ber Ber.-Staaten von Nordamerisa aus) gehorcht ein ganzes
  orf oder ein ganzer Stamm, und die ganze Nation wurde eher ihre
  nten, ihre kostbaren Belze, ihre Jagdbeute und alles Andere darbrin1, als der Erfüllung des Traumes entgegen sein. Der Traum muß
  olgt werden, wenn er verlangte, daß die Weiber einer allgemeinen
  narmung preisgegeben wurden. Der Glaube an eine Geisterwelt,
  sich durch Träume offenbarte (richtiger: an Träume, die dem Menen als Geister, Götter, übermenschliche Wesen erschienen), war allnein. Am obern See hatte dem Nessen einer Chippewa-Indianerin

geträumt, er sehe einen französischen Hund, und bas Weib reifte mitten im Winter über Schnee und Gis vierhundert Meilen weit, um sich einen zu verschaffen". Welch ein Heldenmuth! und boch galt er nur einem Fraume!

- 21) So wird auch in ber ichon öfter angeführten Seichichte von Baraguan von ben Guaranis erzählt, baß oft welche aus bloßer Furcht vor Zauberei ftarben. Auch die Brafilianer "fürchten die bojen Seister so fehr, daß einige durch den Anblid einer eingebildesten Erscheinung getöbtet worden sind". (Bastholm, hiftor. Racht. zur Kenntniß des Menschen in seinem wilden und rohen Zustand. IV. Th.)
- 22) Gott erfüllt, was der Mensch wunscht; er ist ein ben Bunschen bes Renschen entsprechendes Wesen; er unterscheidet sich nur daburch vom Bunsche, daß in ihm Wirklichkeit, was in diesem nur Röglichkeit ist; er ist selbst der erfüllte oder seiner Erfüllung gewise Bunsch\*), oder: das vergegenständlichte und verwirklichte Wesen bei Bunsches. "Zene (die Götter), sagt ein griechischer Dichter (Bindar) bei Plutarch, sind ohne Kranscheiten, sie altern nicht, sie kennen seine Rühen, sie sind der dumpstönenden Uebersahrt des Acheron über hoben". Wie kann es deutlicher ausgesprochen werden, daß die Göner bie Bunsche der Menschen sind? "Richts, sagt Bellejus Paterculus, können die Menschen von den Göttern wünsche en (optare), nichts be

<sup>&</sup>quot;) Cutworth fragt in feinem Intellectualfpftem: "wenn es feinen Gett giebt, woher kommt es denn, tag alle Menschen einen Gott haben wollen?" Aber man und vielmehr gerate umgekehrt fragen: wenn ein Gott ift, wozu und warum trauden ihn tenn tie Menschen zu wunschen? Bas ift, tas ift fein Gegenstant bes Bunidet, ber Bunsch, daß ein Gott sei, ift gerabe ber Beweis, baß keiner ift.

Botter ben Menschen gemabren (praestare) .... was nicht Augufind . . . bem romifchen Staat barftellte". "Das zu Erlernente, faat Cophocles (Blutarch: über bas Glud), lerne ich, bas zu Kinbenbe inde ich, bas zu Bunich en be (ober Ermunichte, Bunichenswerthe, rad eduza) erflehe ich von ben Göttern". "Sanna hatte feine Ainber, ber Berr hatte ihren Leib verichloffen". b. h. fie war unfruchtber. "Da ftand Sanna auf und betete jum Serrn; wirft bu beiner Ragt einen Cohn geben, fo will ich ihn bem Serrn geben fein Lebenlang. Und ber Berr gebachte an fie. Der Berr hat meine Bitte gearben, Die ich von ihm bat (b. b. meine Bitte gemahrt). Gie marb Mwanger und gebar einen Sohn und hieß ihn Samuel, benn ich habe Un von bem Beren gebeten", b. b. ben Gotterflebten. Theaiteton, wie Bierhus Camuel überiett. (Clericus, Commentar zu Camuel.) Cles nicus bemerft zu biefer Stelle, bag man bei ben Worten : "ber Berr erichloß ihren Leib" nicht an ein Bunter t. h. eine besondere Birfung ber Allmacht Gottes zu benten habe, baß folglich auch bie Deffnung bres Leibes fein Bunder gewesen sei. Allein mas ift benn Gott, mas tas Bebet, wenn es feine antere Rraft unt Bestimmung bat, ale bie naformirten Reime ber Ratur zu entwideln? Der Glaube lagt nich auf bine anatomisch physiologischen Fragen und Untersuchungen ein. Dem Blauben zufolge war Gott ober bie gottliche Rraft bes Gebetes, bes tommen Buniches bie Urfache von Sanna's Empfangnis. Bott, ber nicht erschaffen, ber nur bie vom Raturalismus gelegten fier ausbruten fann, ift fein Gott. Gin Gott ift fo uber ber Ratur, ) frei, fo wenig gebunden an anatomijd phofiologische Bedingungen, le ber Bunich, ale bie Phantafie bee Menichen. Obnffeus, um noch tehrere Beispiele und Beweise von bem Zusammenhang amischen Gott nd Bunich ju geben, fagt g. B. jum Cumaus: "Beus gewähre ir, Freund, und bie antern unfterblichen Gotter, mas bu am meis en begehrft, bieweil du jo gutig mich aufnimmft". Und im einabzwanzigften Gefang ber Obnffee fagt ber Oberhirte ber Rinber zu

Dbuffeus: "Bater Beus, o wenn bod blefen Bunich bu gewährs teft, bag heimfehrte ber Belb und ihn ein Unfterblicher führte!" 3u4 piter fagt in Dvid's Raften zu bem bootischen Bauern Sprieus, ter ibm nebit feinem Bruter Reptun und Mercurius aaftfreuntlich bewirted batte : "Wenn bu etmas begehreft (oter municheft), jo miniche : Alle follft bu befommen, oter fel bir gemabrt". Der Greis antwortete: ich hatte eine theure Gattin, aber fie bedt fent bie Eibe. 3hr habe ich bei Gurem Ramen geschworen, fein Weib außer ihr zu berühren. 3ch ball mein Bort : aber mein Sers ift getheilt, ich mochte gern Bater fein mbi mag toch nicht Gatte fein. Die Gotter bewilligten inegefammt feinen Bunich; fie pigten in eine Defenhaut und aus bem Gotterurin mis fant nach Berlauf von gehn Monten ein Anablein. Geben wir voll ben mafferigen Rufaben biefer Rabel ab, fo fagt fie uns baffeibe, was bei einer abulichen Gelegenheit bas Alte Zeftament fagt : "follte bem Berrn etwas unmöglich fein?" b. h. follte ber Ginbilbungefraft bes menichlichen Bergens und Wuntches etwas unmöglich fein?

23) Folgende wegen ihrer Einfachheit und Innigfeit hochft intereffante indische Homme an das Wasser aus dem Rig-Beda (Colebrook's Abhandl. über die h. Schriften der Inder. Uebers. v. E. Bolen. Reb Fragmenten der ältesten religiösen Dichtungen der Inder) fann ich mich nicht enthalten, diesen Anmertungen einzuverleiben. "Die Gewässen, die Göttinnen, die unsere Rühe tränken, ruse ich an, den Flüssen missen wir Opfer bringen. Im Wasser ist Unsterblichkeit (Rektar), im Wasser ist Heiltraft, ihr Priester seit unverdrossen im Preise des Wasser. Soma hat mir verkünder, daß im Wasser alle Heilmittel seien, tos Agnis (das Fener) Alles beglücht und daß das Wasser Alles heilt. In Wasser! erfüllet meinen Körper mit Krankheit vernichtenden heil mitteln, auf daß ich lange der Sonne Licht ertlick. Ihr Wasser nehmt hinweg von mir Alles, was bose in mit ift, was ich Gewalliges

wabt und allen Fluch ober Lige, bie ich gesprochen. Seute habe ich E Baffer verehrt, mit ber Baffer Befenheit habe ich mich rbunben (im Baben), fomm bu mit bem Waffer begabter Agnis, mgieb mich mit Glang".

24) Infofern bie Eltern Brivatmefen, Die Botter aber öffentliche m aangen Staat, alle Burger betreffenbe und umfaffenbe Befen finb. Deten allerdings jene biefen nach, benn bas Saus ober bie Ramilie b. 6. Dieje ober jene) fann, wie Balerins Darimus jagt, vernichtet Derben, ohne bas ber Staat ju Grunde geht, aber ber Untergang ber Biatt ober bee Staate giebt nothwendig ben Untergang aller Benaten ich nich. In ber Rangordnung ber Bflichten weift baber Cicero ben Midten gegen bie Gotter ben erften Blas an, ben Bflichten gegen bas Baterland ben zweiten, ten Bflichten gegen bie Gliern ben britten. Aber Brad oter Ranguntericbiebe machen feinen Weiensuntericbieb. Ueberbem A bas Erfte in ber Bedanfenordnung nicht bas Erfte in ber Raiurorbe mma. Der Uriprung ber Beiligfeit bee Baterlande ift bie Beiligfeit bet eigenen Berbes \*), ber Benaten, ber Bater, und ber Urfprung ber Beiligfeit ber Gotter bie Beiligfeit bes Baterlants, benn ber Sauptmund ihrer Berehrung liegt ja barin, baß fie bie Wotter tes Baterlands, bat fie Di Komani fint, aber che Rom war, gab es auch feine Tomiiden Botter.

<sup>\*,</sup> Quid est sanetins, fagt Cicero ober ter Berfaffer ter Oratio pro domo, foid omni religione munitius, quam domus uninsenjusque cilium? .... hoc perfugium est its sanetum omnibus, ut inde abriji neminem fas M. Belch ein Contraft zwischen tiefem Respect tes heitnischen Staates vor ter beitigfeit tes hauerechts und ter Robeit, ter Unverschämtheit, womit ter chriftliche Black und noch baju aus ten leichtsertigften Bertachtsgrünten, wie ein Dieb über lacht ins haus bricht unt ten Cigenthumer ins Gefängniß ichleppt!

25) Da bie alten Beiben, namentlich bie Griechen, alle nicht nur forverlichen, fondern auch geiftigen Guter und Rrafte als Gotter ober Baben ber Gotter betrachteten, und einfaben, bag ohne Tugent und Berftand ober Beisbeit es fein Glud giebt - "verberblich, fagt z. B. Befiod, ift bem armen Sterblichen bie Ungerechtigfeit", und Colon: "Reichthum muniche ich wohl zu haben, aber nicht auf ungerechte Beise" - so maren allerdings nicht nur materielle, sondern auch geiftige Buter Begenstante ihrer Buniche und Gebete. Beginnen ja bie Dichter ftete ihre Befange mit Bebeten an bie Botter! Aber fie fannten aller binge feine von ben außerlichen Gutern unabhängige Tugenb - baber bie Rlage ber Dichter über bas Unglud ber Urmuth, weil fie bie Den ichen verberbe, zu niedriger Gefinnungs = und Sandlungsweise zwinge, - "o Blutos (Reichthum)! iconfter und liebenswurdiafter aller Gotter. heißt es a. B. bei Theognie, mit bir werbe ich, bin ich gleich folecht, ein guter Mann" - eben fo wenig eine von ben forperlichen Guten unabhangige Bludfeligfeit. Go beißt es g. B. in einem griechischen Stolion, einem Bebet an bie Spgiea, die Bottin ber Besundheit : "obne bich ift Riemand gludlich!" Rennt boch felbft noch Aristoteles feine von ben außern "zeitlichen Gutern" unabhangige Tugend und Gludfeligfeit.

<sup>26)</sup> Allerdings vergötterten die Heiben auch die Armuth, das Umglud, die Krankheit. Aber der Unterschied ist nur der: das Gute ift etwas Erwünschtes, das Ueble oder Bose etwas Vermünschtes. So heißt es 3. B. beim Theognis: D elende Armuth! warum willt du nicht zu einem andern Manne gehen, warum liebst du mich wider meinen Willen? Geh doch weg von mir!

<sup>27)</sup> Beil ich im "Befen bes Chriftenthume" und anbermante nicht moralifirt, nicht über bie Gunbe geheult, nicht einmal ihr ein be-

sonberes Ravitel mit ihrer ausbrudlichen Ramensüberschrift gewibmet habe, fo haben mir meine Kritifer porgeworfen, baf ich bas Chriftenthum nicht begriffen hatte. Wie aber in andern Carbinglpunften was freilich nur eine Behauptung ohne Beweis ift, aber ich habe nun einmal feine Beit und feine Luft zu berartigen Beweisen, zu mefen und gegenstanblosen Rritifen \*) - wie also in anbern Carbinalpunften meine scharffinnigen Gegner mir gerabe meinen richtigen Blid und Tact zum Borwurf machten, so auch in biesem Buntte. So wenig bie Tugenb ober Moral fur fich felbst Biel und Gegenstand ber driftlichen Liebe, fo menig ift bas Lafter ober bie Gunbe fur fich felbft Gegenstand bes driftlichen Saffes. Gott ift bas Biel bes Chriften; aber Gott ift nicht, meniaftens nicht nur ein moralisches Befen; ein nur moralisches Befen ift eine bloße Abstraction, ein bloßer Begriff, und ein Begriff bat feine Eriftena. Gott aber ift, bem Glauben nach, ein Befen, ein eriftirenbes, wirfliches Befen. Bott ift freilich heilig, gut, fundlos; er begreift bie moralische Gute ober Bollfommenheit in fich, aber nur, weil er ber Inbegriff aller Guter ift : er ift ja nichts Unbres, ale bas versonificirte und vergegenftanblichte Befen ber mit allen Schaten, allen Butern und Bollfommenheit ber Ratur und Menschheit erfüllten und ausgeschmudten Ginbilbungefraft. Die moralische Bollfommenheit ober Tugend in Gott ift nicht die Rantische, die Tugend im Wiberspruche mit ber Reigung, mit bem Gludfeligfeitstrieb; Gott, ale ber Inbegriff aller Guter, ift bie Seligfeit; wer baber Gott ju feinem Biele hat, ber bat allerbings bie Sundlofigfeit, die moralische Bollfommenheit, aber unmittele bar, ununterscheibbar augleich bie Seligkeit au seinem Biele. Indem ich. fagt a. B. Auguftin im gehnten Buche seiner Confessionen, bich meinen Bott suche, suche ich bas felige Leben. Gott heißt bei ben Chriften bas bochfte Out, aber chen so heißt auch bie Vita aeterna, bas ewige ober

<sup>\*)</sup> Die unwillfurlich groß gewortene Anmerfung zu biefer Anmerfung fiehe am Soluffe nach Rummer : 28.

felige Leben bas höchste Gut. Der Christ beanstandet feineswegs die Sünde allein ober für sich selbst, sondern zugleich ihre Bedingungen, ihre Ursachen, ihre Complicen, beanstandet den ganzen Zusammenhang, in welchem die Sünde nothwendig mit begriffen ist: die Welt, die Retur, das Fleisch. Ist Freien Sünde? Rein; aber gleichwohl swien sie nicht im Himmel, dem Ziel der christlichen Wünsche. Ist Essen und Trinken eine Sünde? Nein; aber etwas Ungöttliches, vom Ideal die Christenthums daher Ausgeschlossenes. Das Wesen des Christenthums, wie ich es in der diesen Titel sührenden Schrift mit einem philosophischen Ausdruck ganz richtig bezeichnete, ist die Subjectivität im guten und schlimmen Sinne des Worts – die Subjectivität, d. h. die von den Schranken der Natur emancipirte, damit freilich von den Lüsten, aber auch den Lasten des Fleisches erlöste Seele oder Persönlichkeit des Menschen, oder vielmehr der vergötterte uneingeschränste, übernathrliche Glückseligkeitstrieb.

28) So sagt z. B. ein altes driftliches Gesangbuch: "Will win mich auf bas Siechbett legen? Ich will. Soll ich in Mangel seyn? Is will ..... Und giebst du mich bem Tod? Ich will; bein Will geschoo Gott! Wilt du mich in dem Himmel haben? Herr dieß ist meinen Wünsche Küll. Soll ich dann zur Hölle traden? Ich weiß Herr, dieß ist nicht dein Will. Daß dein Will so nicht wollen sollt, hat deines Sohnes Tod gewollt. In einem andern Liebe von Chr. Tiebe heißt es: "Hülse, die er ausgehoben, Hat er drum nicht ausgeschoben, Hilft er nicht zu jeder Frist, Hilft er doch, wanns nöthig ist." "Es hat fein Ungluck, heißt es in einem andern Liebe, nie so lang gewähn, Es hat doch endlich wieder ausgehört." In einem andern: "Wied Gott gefällt, so laus hinaus, Ich laß die Böglein sorgen, Kommt mit das Glück heut nicht zu Haus, So wird es doch seyn morgen. Was mir ist d'schert, Bleibt unverwehrt, Ob sichs schon thut verziehen, Dans

Bott mit Fleiß, Solls senn, so sens, Er wird mein Glud wohl fügen." Und in einem Liebe von N. hermann heißt es: "Sen Gott bem herrn ergeben, Er machs, wies ihm gefällt, Es thut ihm nichts gefallen, Dann was uns nüglich ift, Er meint's gut mit uns allen." Endlich in einem Liebe von P. Gerhard: "Es ist herzlich gut gemeint Mit ber Christen Plagen: Wer hier zeitlich wohl geweint, Darf nicht ewig klagen, Sondern hat volltommne Lust Dort in Christi Garten, Dem er einig recht bewußt, Endlich zu gewarten."

(Bu Unm. 27.) Befenlos, geiftlos, nuglos, langweilig, wiberlich find Antifritifen, weil bie Rritifen in ihrem Gifer, ben Schriftfteller nicht zu begreifen, sonbern zu wiberlegen, ben Schein fur bas Befen nehmen, ohne Rritif Sprachliches jum Sachlichen, Locales jum Universellen, Barticulares jum Charafteriftischen, Beitliches jum Bleibenben. Relatives jum Unbebingten machen, nicht Busammengeborenbes verknüpfen, nothwendig Berbundenes aber trennen, furz willfürlich Mues funterbunt burch und unter einander werfen und baber ber Antifritif feine philosophische, sondern nur eine philologische Citatenthatiafeit überlaffen. Dber vielmehr ihr bie Nothwendigfeit auferlegen, Die Rritifer erft bas Lefen gu lehren, namentlich bas Lefen von Buchern, Die mit Beift geschrieben; benn bie geiftreiche Schreibart besteht unter Anberem barin, baß fic Beift auch in bem Lefer voraussett, baß fie nicht Mues ausspricht, daß fie bie Beziehungen, Bedingungen und Ginschranfungen, unter welchen allein ein Sat gultig ift und gebacht wirb, ben Lefer fich felbst fagen laßt. Wenn baber ber Lefer, fei es nun aus Stumpffinn ober Tabelsucht, biefe Auslaffungen, Diefe leeren Bwifchenraume nicht ausfüllt, wenn er ben Autor nicht felbstibatig ergangt, menn er nur gegen, aber nicht für ihn Beift und Verftand hat, To ist es tein Wunder, daß die ohnedem wehr= und willenlose Schrift von ber fritischen Willfur jammerlich ju Grunde geriche

So macht, um biefes mein Urtheil burch einige Broben gu tet mirb. rechtfertigen ber Professor v. Schaben jum wesentlichen befinie tiven Ausgangspuntt feiner Rritit über meinen "Begriff tet Denfens" ein Moment aus meiner Entwickelung - eine Recenfion vom Sabre 1838; und verfnupft bann bamit, aber auf bie willfurlichte und fritifloseste Beise. Cate entgegengesetten Inhalts aus meinen fob tern Schriften. Bas foll a. B. auf S. 47 ber S. 24 aus ben Grund. fagen, ber mit ben Worten eingeleitet wird : "amar wird noch augeftanben, baß bie Seele bie Ibentitat mit fich felbit empfinbe". nische Mittelalied zwischen ben Gebanken von 1838 und ben fratem "Erweiterungen, bie in jeber Beziehung etwas Bermunberliches? und ben früheren Bestimmungen mehr ober minder Widersprechendes an fic erfennen laffen", ift erftlich bie theils birecte, theils inbirecte Rritif jener Recension und ihres Standpunkts in bem Auffas "wiber ben Dualismus", wo ich bie psychologische Genesis ber Vorstellungen ber Uebte finnlichkeit, ber Immaterialität, ber Seele gebe, mo ich erklare, wie t fommt, bag ber Mensch ben Denfact nicht mit bem hirnact ausammen reimen fann, ift ferner ber an ungahligen Beispielen und Gegenftanben gelieferte Beweis, bag bas überfinnliche Befen nichts Unbres ift, all bas unfinnliche (abgezogene ober eingebildete) Sinnliche, ift endlich bas Thema aller meiner fpatern Schriften : ber Menich ale bas Subject bes Denkens, mahrend mir früher bas Denken felbft Subject mar, fit fich felbst von mir fixirt und betrachtet wurde. Uber alle biefe Mittel glieber überspringt ber fritiflose Rritifer, abstrahirt fich aus einigen be liebig aufammengeworfenen Gagen ben Begenfat von Beift unb Rate rie, und baut nun barauf bas Luftichloß feiner - Rritif über "ben Begriff bes Denfens". Eben fo willfürlich und fritiflos ift feine Rritif "ubn ben Begriff bes Seins". Go heißt es g. B. : bas Sein "wird (tei F.) zu einem Schatten . . . fintt zu einem Theil bes Denfenben, tm Ichheit herab. Es wird unaufhaltsam bie Thesis zur Rothwendigftit: bie Materie fann man nicht aufgeben, ohne bie Bernunft aufzugeben,

gicht anerkennen, ohne bie Bernunft anzuerkennen." Wie pafit um Simmelswillen biefer Sas bierber! Er ift ja nur ein verallgemeinertes biftorifches Kactum. Und wie foll aus ihm bie Berflüchtigung bes Seins ins Denfen gefolgert werben? "Man fagt zwar noch, fahrt ber Rritifer fort : ", Sein heißt Begenftand fein", aber man fügt augenblicklich binzu: " fest also Bewußtsein voraus. Das Etwas ift erft als Object bes Bemuftfeins ein wirkliches Etwas . . . also bas Bemußtsein bas Daaß aller Erifteng. "" Wie fann ber "gewiffenhafte" Pritifer übersehen, bag biefer Sag ein in ber Entwickelung, im Sinne bes Kichte'schen 3bealismus ausgesprochener Sat ift, ba es boch Togleich in bem nachftfolgenden Sat beißt : "So verwirklicht fich im 3 bealismus bas Befen ber Theologie"! Wie ganglich verfehlt feine Rritif ift, bas geht übrigens ichon barque bervor, baf er ben Inhalt meiner Schriften auf die abstracten Begriffe von Sein und Denfen reducirt, ba boch nach mir alle Philosophie über bas Denken ohne bas bentende Wefen, über bas Sein ohne bas feiende Wefen, welches nur ber Sinn offenbart, alle Philosophie überhaupt, welche die Dinge nicht in flagranti ergreift, eitle und unfruchtbare Speculation ift, ba ich boch ausbrudlich an bie Stelle bes Seins bie Ratur, an bie Stelle bes Denfens ben Denschen sete und eben beswegen auch nicht die abstracte, sondern bie bramatische Binchologie, b. h. die Binchologie nur in Berbinbung mit ben Gegenständen, worin fich bie Usuche bes Menschen in ihrer Totalität offenbart, also nur in ihren gegenständlichen Meußerungen, ihren Thaten zu meinem Thema habe. Berr v. Schaben glaubt ficherlich, mich wiberlegt, wenigstens fritifirt zu haben; ich sage ihm aber, bag er nur von mir geträumt hat und noch bazu febr mufte. Run auch einige Worte über bie "Rritif" bes Beren Brof. Schaller. biefer "Kritif" konnte ich nur, wenn ich mich auf eine formliche Untifritif einlaffen wollte, mit einer philologischen Berglieberung meiner eignen Schriften antworten; benn ihr Berfaffer bat fo wenig einen, auch nur einiger Maagen treffenden Blid in mein felbst nur formelles Befen Senerbad's fammtlide Berte. VIII. 29

geworfen, baf von feinen Urtheilen und Ausstellungen immer gerate bas Begentheil bas Richtige ift, und geht in feiner fleinlich fritischen Ralie fo weit, bag er felbft bie einfachften, fonnenflarften Gase von mir. Sate, bie nur in Borte verwandelte biftorifche Thatfachen find; Gate, bie fogar allgemein anerkannte Babrheiten aussprechen, wie 2. B., bas bie Naturreligion bie erfte ober ursprungliche Religion ift, negitt ober boch befrittelt. Doch ich abstrabire von allen einzelnen Bormurfen, wir allen ben Wibersprüchen, Gebanfenlofigfeiten und Unfinnigfeiten, bie mein Kritifer aus meinen Gebanken theils folgert, theils unmittelbar in ibnen ausgesprochen finbet. Ich bebe nur ein en Bunkt berpor: aber er ift ber Carbinalpunft, um ben fich Alles breht. Es ift ber Beariff bes Inbivibuums. Die wesentliche Differena amischen meinem Standpunft und bem Standpunft, ben mein Rritifer reprafentirt, besteht barin : er unterscheidet bie Gattung ober bas Allgemeine vom Indivi buum, fest es biefem als "ein fich felbft fegenbes", b. b. felbftftanbiaes. objectives Wefen entgegen, bas Individuum ift ihm baber bas Regative, Endliche, Relative, Bufallige, Die Position Des Individuums folglich Die Bosition ber "Willfür, ber Unsittlichkeit, ber Sophistif"; ich bagegen ibentificire die Gattung mit dem Individuum, individualifire bas Ab gemeine, generalifire aber eben beswegen bas Inbividuum, b. b. er weitere ben Begriff bes Individuums, fo bag bas Individuum mir bas mahre, bas absolute Wefen ift. Nach bem Standpunft bes herrn Sch. hat also ber Mensch ober bas Individuum in fich "eine fich selbft segende, in sich nothwendige Allgemeinheit", wodurch bas Individuum practisch und theoretisch über fich hinaus fann, eine "principielle Allgemeinheit bes 3ch", welche ber Grund ber Sprache, eine "wesentliche Allgemeinheit, wodurch bas Individuum über seine in bivibuellen Reigungen hinaus gesett wird, ",feine in bividuelle Billfut überwindet", wie in ber Sittlichfeit, wodurch es, wie g. B. "in ber fünftlerischen Begeisterung von ber 3bee und nicht von feinen eigenen, inbivibuellen Borftellungen getrieben wirb", woburd, wit m Wiffen, meine Bebanten "nicht blos meine find, fonbern bas Wefen susbruden, Energie ber Bermittelung in fich finb". Wir haben alfo sier amei Befen im Menichen : ein allgemeines und ein inbivibuelles. pahrend nach mir bie Individualitat ben gangen Menichen umfaßt, bas Befen bes Menschen nur Eines, bas allgemeine Befen felbft inbivibuelles Wefen ift. Allerdings unterscheibet fich ber Mensch in fich felbft - er ift ja felbft fichtbarlich ausammengefent aus unterschiebenen. ia entaegengeseten Organen und Rraften -- aber bas, mas er von fich unterscheibet, gehört eben fo zu seiner Individualität, ift eben fo gut ein Beftanbtheil berfelben, als bas, wovon er es unterscheibet. eine Reigung befampfe, ift biefe Rraft, woburch ich fie befampfe, nicht eben fo gut eine Rraft meiner Individualität, ale meine Neigung, nur eine Rraft einer andern Urt \*)? Der Ropf, ber Git ber Intelligeng, ift etwas gang anderes, ale ber Bauch, ber Sig ber materiellen Triebe und Bedürfniffe. Aber erftredt fich mein Befen nur bis an ben Nabel, nicht bis an ben Ropf? ift nur ber Inhalt meines Bauches ber Inhalt meiner Individualität? bin ich im Kovfe nicht mehr Ich? bin ich nicht vielmehr ba erst recht 3ch? 3st bas Denken keine individuelle Thatig-Teit, fein "individueller Buftand"? Warum ftrengt es mich benn bann fo fehr an? Ift ber Ropf bes Denfers, b. h. Menschen, welcher bie individuelle Thatiafeit bes Denfens zu seiner hauptsächlichen und charafterifirenden Aufgabe macht, nicht unterschieden von dem nicht benfenden Ropfe? Glauben Gie wohl, Berr Brofeffor, daß Fichte im Biberfpruch mit feiner individuellen Reigung philosophirte, Gothe im Wiberspruch mit seiner individuellen Reigung dichtete, Raphael im Biberspruch mit seinen individuellen Reigungen malte? Bas machte benn

<sup>\*)</sup> Die Rebensart: über fich hinausgehen, fich felbft überwinden, findet in anderen Rebensarten, wie z. B. fich felbst übertreffen, ihre Erklärung. Rann wirk- lich ein Individuum fich felbst übertreffen? Ift bas Uebertreffenbe nicht meine nur jest erft gezeitigte, entwickelte, individuelle Kraft und Anlage? Aber die meisten Mensichen machen Rebensarten zu Wesensarten.

ben Kunftler jum Runftler, als bag eben feine individuellen Reigungen, Borftellungen und Unschauungen funftlerische find? Und mas ift benn bie 3bee bes Runftlers, von ber er getrieben wird, anders, als "ein mehr ober weniger unbestimmtes Bilb eines anberen Individuums", b. h. hier Runftwerks "ober eines anberen individuellen Buftanbes" ber Runft, ale ber bieberige mar? Bas find benn überhaupt "individuelle Neigungen und Vorstellungen "? Es find Borftellungen und Reigungen, bie nicht zu biefem Berufe, zu biefem Standpunft, zu biefer Sacht gehören, die aber an fich eben fo wesentlich, eben so positiv als andere 3. B. ich mache ein erhabenes Gebicht, während beffen fallen mir allerlei fomifche Scenen ein, wozu ich eine besondere Neigung babe, und unterbrechen mich in meinem Flug; biefe Borftellungen find "individuelle", die ich fern halten, abweisen muß, wenn ich mein Thema etfüllen will; fie find es aber nicht mehr, fo wie ich fie felbft jum Begenftand eines eigenen Runftwerks mache, fo wie ich ihnen ben gehörigm Plat einräume. Diefer Mensch ift ein Maler; er hat an feiner Runf ben Grund und haltpunkt seiner materiellen und geistigen ober more lischen Eristenz; außer biefer seiner aus Neigung ermablten und öffentlich anerkannten Gattin hat er aber noch andere Bafftonen; er ift auch ein Liebhaber ber Mufit, ber Reitfunft, ber Jagb u. f. m.; er vernade laffigt barüber seine eigentliche Runft und fturzt baburch fich und feine Kamilie ins Berberben. Diefe Paffionen find allerbings bier "intivibuelle Reigungen"; find fie aber an fich verwerfliche? haben fie nicht anerfannte, objective Erifteng in anbern Inbivibuen? giebt es feine Reiter, feine Mufifer, feine Jager aus Reigung und von Profession? Diefes Dienstmatchen fintet zufällig bas Schmudfaftchen ihrer Bebieterin geöffnet; sie erblickt barin eine Menge kostbarer Ringe; es entsteht in ihr ber Wunsch: ach! wenn ich nur auch meine leeren Finger mit folder Berrlichkeit ichmuden konnte. Die verführerische Belegenheit macht ben Wunsch zur That — bas arme Geschöpf flieblt und tommt in bae Strafarbeitshaus. Ift biefe Reigung ju einem Etch

ftein ober golbenen Ring an fich eine "inbivibuelle" und, mas eine ift in bem Sinne unserer sveculativen Philosophen, eine zu überminbenbe. fundhafte, ftrafbarc? Rein; benn biefe Rejaung gilt in ber Befiterin für eine rechtmäßige, indem ber Begenftand berfelben als unverlenliches Eigenthum anerfannt ift. 3a aus bem Golb und ben Ebelfteinen, womit fich bie Krone bes Staatsoberhauptes schmudt, funkelt uns bie "individuelle Reigung" bes ungludlichen Dienstmaddens zu Bus und Staat felbft ale eine "ailgemeine Macht" entgegen. Jeber Menich überhaupt hat eine Menge Buniche, Reigungen, Belufte, Die er nicht fann auffommen laffen, weil fie mit feinem öffentlichen Befen, feinem Beruf, feiner Erifteng, feinen Berhaltniffen in Widerspruch fteben, Buniche 'und Neigungen, bie baber in ihm nur eine ephemere. mitrosfopische, spermatozoische Existenz haben, weil es ihm eben zu ihrer Befriedigung an Raum und Beit ober andern Mitteln fehlt, aber in andern Individuen die großen Herren ober Thiere fpielen. Der Schluß aber von ber Negation biefer Buniche und Reigungen auf eine "fich felbst setenbe Allgemeinheit", auf ein Bebankengespenft ohne Reigung, ohne Bunsche, ohne Individualität ift nichts Unbres, als ber alte, nur in logische Formen ober Bhrafen verbullte bualiftische und phantaftische Sprung ober Schluß von ber Welt auf ein nicht weltliches, von ber Materie auf ein immaterielles, von bem Leibe auf ein leibloses Wefen; benn bas Wefen, bem ich biese Reigungen und Buniche aufopfere, ift felbst nichts Andres, als eine individuclle ober vielmehr bie individuellste Anlage und Neigung, die ich vor andern bevorzugt, burch Kleiß und Uebung bis zur Meisterschaft ausgebildet und eben baburd, auch zur öffentlichen Anerkennung gebracht habe, ber Unterschied überhaupt zwischen "Individuell" und Allgemein ein relativer, verschwindender, indem, mas in mir nur eine Brivatverson, im Unbern eine öffentliche, allgemeine Berfon ift. Waren Sie. Herr Brofeffor! nicht früher felbst ein Brivatdocent? Bas ift aber ein Brivatbocent? Gin Individuum, beffen Berlangen zu bociren

bie "allgemeinen" Univerfitate ... Machte" aus gelehrtem Dunfel mb Sochmuth ale eine unberechtigte "in bivibuelle Reigung" nicht Bort fommen laffen wollen? Run find Gie aber Gottlob! Brofeffor und ibre ehemalige Brivatneigung ift icht foggr für Gie zur Amterflicht, gur "fittlichen Rothwenbigfeit" geworben. Aber freilich welch ein Untericbied amifchen Ginft und Rent! Co menig ber Brofeffor bavon etwas wiffen will, bag er einst Brivathocent gewesen, fo wenig will bie Bflicht, wenn fie fich einmal vom Leben abgesonbert und auf ben Ratheber ber abstracten Moral emporgeschwungen, bavon etwas wiffen, bag auch fe aus einer "inbividuellen Reigung" bes Denichen bervorgegangen ift. Bober ftammt benn aber z. B. bas Gefet und folglich bie Bflicht, nicht zu töbten? aus bem "fategorifchen Imperativ". 3a; aber biefer tate gorifche Imperativ lautet: ich mag nicht fterben, ich will leben, und mas 3ch will, bas follft bu, nämlich mich leben laffen. 200 ber bas Befet und folglich bie Bflicht, nicht zu ftehlen? aus ber fic felbft fenenden Allgemeinheit? Warum nicht lieber aus bem fich felbft sebenden Boder? Besigen beißt ja worauf sigen und sigen kann man nicht ohne bas Gefäß. Du follft nicht stehlen heißt in ber That nichts Andres, ale Du fouft mir nicht ben Gis meiner individuellen Reigung und Willfür, sei biefer nun ein Sopha ober ein Strohsack, ein foniglicher Thron ober ein papstlicher Nachtftuhl, unter meinem Sintern, bem letten Argument und Fundament bes Gigenthumsrechts, hinmeggieben! Bober tomint es, bag in ben Gefeten ber Deutschen bie Saab eine fo wichtige Rolle spielt, daß ber Diebstahl ober die Tödtung eines abgerichteten Siriches höher fogar ale bie Ermorbung eines Sclaven gebust wurde? Aus ber "individuellen Reigung" ber Deutschen gur Jagb. Bas ift aber bas Ungerechte, bas Barbarische in ben beutschen Sagtgeseten? bie Reigung jur Jagb? nein! fonbern bies, bag bie großen Berren nur ihre Reigung als eine legitime Macht geltend machten, in allen Anbern aber biefelbe ale eine nur individuelle Reigung im Ginne unfrer Philosophen verbammten. "Die Fürften und Eblen, fagt Seb. ٠.

Munfter in Birth's beutscher Geschichte, hangen gemeiniglich an bem Ragen und meinen, es gebor ihnen allein zu aus langwierigem Brauch und gegebener Freiheit, aber ben anbern perbieten fie gu faben Siriche, Rebe, Safen und Sinner bei Berlierung ber Augen, ja an etlichen Orten ift es verboten bei Ropfabhauen". Mober ftammt aber bie "fpeculative Philosophie" mit ihrer Bolemif gegen intivis buelle Billfur, individuelle Reigungen, individuelle Borftellungen ober Bebanken? fie ftammt birect aus ber Raferne ober es ift giemlich eins, die Rasernen find ja nichts Anbres als die fafularifirten Klöfter bes Mittelalters - aus bem Sesuitencollegium. Rafernenmenich, fei er nun ein militarischer ober geiftlicher, fatholischer ober protestantischer, barf nicht effen, trinken, geben, schlafen, nicht hanbeln, fühlen, benten, wie er will und feiner Individualität gemäß foll; nein! alle individuelle Willfur ift aufgehoben, b. h. alles Denken, alles Fühlen, alles Wollen ift aufgehoben; benn wer mir meinen eianen ober in bividuellen Willen nimmt, ber läßt mir gar feinen Billen, und wer mir bas Recht auf eigene Gebanken, bas Recht auf meine individuelle Bernunft abspricht, ber spricht mir überhaupt bas Recht auf Bebanken und Vernunft ab, fintemal und allbieweil es eben so menig eine allgemeine Bernunft, als einen allgemeinen Magen giebt, obgleich Jeber eben fo gut einen Magen hat, als er ein Denkorgan ober Denkvermogen bat. Laffen wir ben Jesuiten felbft reben, um uns gu überzeugen, baß ber Jesuitismus bas unbewußte Driginal und Ibeal unferer speculativen Philosophen, gleichwie er bas bewußte Ibeal und Driginal unferer besperaten confervativen Staatefunftler ift. Der Jefuit, heißt es in ben Regulae Societatis Jesu, widersteht ber natur. lich en Reigung (naturali propensioni), welche allen Menschen eingepflanzt ift, ihr eigenes Urtheil zu haben und zu befolgen (de Obedient. Virt. Epist. Ignatii); er muß alle eigene Meinung und Heberzeugung mit blindem Behorfam aufgeben; er muß fein, wie ein Stock (baculus), ber ein willenloses Wertzeug unserer Sand ift ober wie ein Leichnam, mit bem man machen fann, was man will (se ferri ac regi ... sinere debent perinde ac si cadaver essent. Summarium Constit. Nr. 35, 36.). Bollfommen richtig! Die Aufbebung ber "individuellen Willfur", Die Aufhebung folglich ber willfurlichen Bewegung ift die Aufhebung bes Lebens. Der sveculative Bhilosoph ift. wie ber Refuit, wie ber Monarchift, ein Tobfeind bes Lebens, benn er liebt über alle Magen bie "Drbnung und Rube", um nicht in feinen Bebanken gestört zu merben; aber bas Leben ift mefentlich unrubig. unorbentlich, angrebisch, so wenig burch bie beschränkten Begriffe bes Philosophen zu faffen ale burch bie beschränkten Befete bes Monarchen zu beherrschen. Was ift benn nun aber bas Allgemeine, bem ber 30 fuit feine individuelle Reigung. Willfur und Bernunft opfert, mas bas Bleiche, Ibentische - Idem sapiamus, idem dicamus omnes, beift et in ben angeführten Regeln - in ben einzelnen jesuitischen Individuen? Diefes 3bem, biefes Allgemeine ift nichts Andres, ale ber Bille, bie "in bivibuelle Willfur" bes Superiors, welcher bem Jesuiten ber Stellvertreter Gottes, b. h. Gott felbft ift, wie ber Monarch bem Do Der Jefuit muß, fagt ber heilige Ignatius, nicht mur baffelbe wollen, fonbern auch baffelbe fühlen (ober benfen, sentiat), was ber Superior und beffen Urtheil bas feinige unterwerfen. Sehm Sie herr Profeffor! wie bie Berneinung einer Inbividualitat nur bie Bejahung einer andern, wie überhaupt bas Allgemeine ein Individuelles ift, bas aber bie Macht hat andere Individuen zu beherrichen, weil et entweber gewaltsam ihre Individualität unterbruckt ober ihrer indivibuellen Reigung jufagt, benn felbft ber Jesuitismus fest eine besonden Unlage und Reigung zu fich voraus. Die "beilige Schrift", um ein anderes Beispiel zu geben, ift bem Chriften bie Schrift folechtmeg; "bet Beift rebet, fagt Luther zu bem Bere bes 40. Bfalms : ", im Buch if von mir gefchrieben "", ale mußte er von feinem Buch (fo boch berfelben bie Welt voll ift), ohne allein von biefem Buch ber beiligen Schrift. Aber ift bie heilige Schrift, welcher ber Chrift feine subjective ober "indb

vibuelle" Bernunft aufopfert, nicht auch ein inbividuelles Buch? Sinb bie Borftellungen ber Bibel bie Borftellungen bes Rorans, ber Bebas, bes Bendavefta? Ift, mas in Begiebung auf ben Chriften allgemein. nicht in Beziehung auf ben Mohamebaner ober Sinbu individuell? 3ft. was unseren glaubigen Borfahren fur "Gotteswort" galt, nicht langft als Menschenwort erkannt? Wie relativ ift auch hier ber Unterschieb awischen Allgemein und Individuell! Bas an biefem Ort und zu biefer Beit fur "individuelle Billfur" gilt, bas ift an einem andern Ort und au einer andern Beit allgemeines Befes. Und mas heute ober bier eine subjective, teperifche Meinung ift, bas ift bort ober morgen beiliger Glaubenbartifel. Bei und ift jest Republif und anarchische Willfur, Ronigthum und Befetlichfeit ibentifch; aber bei ben Romern mar fo. niglich ein Brabitat ber Gefetlofigfeit, ber Willfur, ber Unzucht, bes Sochmuths - regia libido, regii spiritus, superbia regia, - da hick co: Regia res scelus est. Und ift biefer Ausspruch nicht von ber Geichichte, felbst auch ber beutschen, bestätigt? 3ft nicht auch bei uns bie Monarchie, wenn gleich im Einklang mit ben Bunichen und Intereffen ber Menge im Gegenfas zu ben Uebeln ariftofratifcher Bolparchie, aus individueller Berrfucht, individueller Sabfucht, indibueller Mord fucht hervorgegangen? 3ft nicht bei une bie Tobes. ftrafe, wenigftens gegen gablungefabige Freie, nur mit bem Ro. nigthum entsprungen? (Birth : Deutsche Beschichte.) Und ift nicht in ber Monarchie, meniaftens ber mabren, ber abioluten, bie in bivibuelle Willfur bes Monarchen allgemeines Gefes, bie individuelle Reigung beffelben allgemeine Sitte? Beißt es hier nicht: l'Etat, c'est moi und qualis rex, talis grex? \*) Allerbings giebt es einen und awar fehr reellen Unterschied awischen Allgemein und Individuell, aber feineswegs im Sinne und ju Gunften unserer politischen und speculatis

 $<sup>^{\</sup>bullet}$ ) ... Multitudinem quoque, quae semper ferme regenti est similis. Livius. Lib. V.

ven Absolutiften. Individuell ift nämlich - barauf hat bie Sprache biefes Wort einaeschranft - mas nur biefes ober einige Inbivibum mit Ausschluß anderer Individuen haben und wollen . allgemein ift. mas jeber Einzelne, aber einzeln, jebes Inbivibuum, aber auf inbividuelle Beife hat und will, benn es hat Jeber a. B. Ropf, aber einen eigenen individuellen Roof. Jeder Willen, aber einen eignen, indivibuellen Willen\*). Wir unterscheiben ben Staat - ich meine nicht ben mobernen Staat, ber nur in ben ftaatouniformirten Inbivibuen feine Existen hat, fonbern ben Staat überhaupt - wir unterscheiben bie Ration von ben Individuen. Aber mas ift benn ber Staat, mas bie Ration, wenn ich bie Individuen, die biesen Staat, diese Mation ausmachen, weglaffe? Der Staat ift nichts Anbres, als was Alle wollen, bie Nation nichts Unbred, als mas Alle find, ober wenigstens bie Dehrheit will und ift, benn nur bie Majoritat entscheibet, nur biefes, obgleich völlig unbestimmte und relative Maag gilt uns - bewußt und unbewußt fur bas Maaß ber Allgemeinheit. Rein Gefet, fagt Cato bei Livius in feiner Rebe für bie Lex Oppia, ift Allen vollfommen recht; barum nun handelt es fich, ob es ber Majoritat (majori parti) und fure Gange nutlich ift". Welches Berbrechen, fagt Cicero, ober wer fonft ber Autor ber Schrift ad Herennium. fann mit bem Berbrichen bes Staates ober Lanbesverrathe verglichen werben? Bei allen anbern Berbrechen etftredt fich bie Berlegung nur auf Gingelne (singulos) ober Benige

<sup>\*)</sup> Auch das Allgemeine ift baher ein Einzelnes, ein Individuelles, aber, weil es jeder Einzelne hat, so abstrahirt es das Denken von den Einzelnen, identificiet es und stellt es als eine Sache für sich, aber allen gemeinsame Sache vor — eine Borstellung, woraus sich dann alle die weitern peinlichen scholastischen und idealistischen Disse ultäten und Duästionen über das Berhältniß des Allgemeinen und Einzelnen ergeben. Rurz das Denken seht das Discrete der Wirklichkeit als ein Continuum, das unentliche Bielmal des Lebens als ein identisches Einmal. Die Erkenntniß der wesenlichen, unauslöschlichen Differenz zwischen dem Denken und dem Leben (oder der Wirklichkeit) ist der Ansang aller Weisheit im Denken und Leben. Nur die Unterscheidung ift bier wahre Berbindung.

(paucos), aber biefes Berbrechen verbangt über alle Burger (universis civibus) bas fcredlichfte Unglud, gerftort tas Glud Aller (omnium). Die alten Bermanen fannten fein Majeftateverbrechen . fonbern nur "ein Berbrechen gegen bie Nation". (Gichhorn : beutsche Stagte und Rechtsgeschichte.) Ber mar benn aber biefe Ration? Alle freien Deutsche. "Ueber geringfügigere Dinge berathen fich bie Bornehmften ober Kurften. über bie wichtigeren 211c". (Tacitus.) "Bei manchen Fragen hatte jeber einzelne Rechtsfähige außer bem Mitberathungsrecht foggr ein abfolus tes Beto". (Wirth a. a. D.) 3ch werbe nicht bavon absteben, schreibt Brutus an Cicero, unfern Staat (civitatem nostram) aus ber Sclaverei berauszuziehen. Wenn mir biefes Unternehmen gelingt, fo werben wir uns alle freuen, wo nicht, so werbe ich boch mich freuen, benn mit welchen Sandlungen ober Gebanken follte ich biefes Leben hinbringen, ale mit folden, bie bie Befreiung meiner Mitburger (liberandos cives meos) jum 3mede haben? Also auch, wer ber Ibee ber Freibeit lebt und ftirbt, ber bentt nur an freie Menschen, an freie In bividuen, wenn er auch nicht gerabe an biefes ober jenes Inbivibuum benft. Aber glauben Sie benn, mein bester Berr Professor! baß ich, wenn ich bas Gingelne im Begenfage gegen bas Allgemeine ber Philosophie, bas Individuum im Begensat gegen die Gattung geltend mache, ich nur biefes Gingelne mit Ausschluß bes andern Gingelnen. Diese Individuen mit Ausschluß ber andern im Sinne habe, daß ich also bem monarchischen und ariftofratischen Brincip, welches bisher fich als bas Allgemeine geltend gemacht und bie Welt beherrscht hat, bas Wort rebe? Wie fonnen Sie mir eine folche Absurbitat zutrauen! Mein Brincip umfaßt alle Individuen: vergangene, gegenwärtige. aufunftige: ber Standpunft ber Individualität ift ber Standpunkt ber Unendlichfeit und Universalität, im Sinne bes buntelhaften und neibischen Begriffs allerbings ber "schlechten", im Sinne bes Lebens aber fehr guten, weil allein ich opfe =

rischen und zeugungsfraftigen Unenblichkeit und Universalität.\*) Jum Schluß nur noch ein Wort über die Gattung in naturhistorischer Beziehung. "Die Thiere demonstriren zur Zeit der Brunst ad oculos die Gattungsallgemeinheit als eine Realität". Richt doch! die Brunst der Thiere, die Heftigkeit des Geschlechtstriedes selbst im Menschen demonstrirt uns gar nichts Andres, als was seder andere heftige Tried uns auch demonstrirt. Der Zorn, der verletzte Selbsterhaltungstried, der unbefriedigte Nahrungstried, der Hunger haben dieselben Wirkungen, als der unbefriedigte Geschlechtstried, daß sie nämlich Thiere und Menschen in wahre Wuth und Raserei versegen. Heißt es denn nicht schon im Homer vom Hunger:

Denn unbandiger ift und schrecklicher nichts benn ber Sunger, Welcher flets mit Gewalt an fich die Menschen erinnert; Auch dem Bekummerten selbst, dem Gram die Seele belastet. So ift mir auch belastet mit Gram die Seele; doch immer Fordert er Speise und Trank der Butherich; und ich vergesse Alles Leid, das ich trug, die seine Begier ich gesättigt.

Wenn baher die Brunft die Realität der Sattungsallgemeinheit, b. b. bes Allgemeinbegriffs bemonstrirt, so bemonstrirt auch die Wuth des Hungers die Gattungsallgemeinheit meines Magens, die Wuth des Jorns über irgend eine mir zugefügte Beleidigung oder Berletung die Gattungsallgemeinheit meines Ich. Der Geschlechtstried ist aber so wenig ein Freund der Philosophie, insbesondre der speculativen, und spricht so wenig zu Gunsten der Realität der Allgemeinbegriffe, daß er vielmehr die auf die äußerste Spize getriebene Realität der Individualität, wühlt ausdrückt, denn erst in ihm vollendet sich die Individualität, wühlt

<sup>\*)</sup> In praftischer Beziehung ift ber Individualismus Socialismus, aber nicht im Sinne des französischen, die Individualität oder, was eins, was nur ein abstractun Ausbruck berselben ift, die Freiheit aufhebenden Socialismus.

fie fich vollends in Rleisch ein. Die Geschlechtsbiffereng ift bie Bluthe, ber Culminationspunft ber Individualität, ber empfindlichke Bunft, ber Point d'honneur ber Individualität, ber Geschlechtstrieb ber ebraeiziafte und hoffartigite Trieb, ber Trieb, Schopfer, Autor au fein. Das hochfte Selbstgefühl hat ber Menich geistig wie physisch nur an bem Bunft, wo er Autor ift , benn nur ba liegt fein Unterschied von Andern , nur an tiefer Stelle bringt er Reues bervor, außertem ift er nur ein geiftlofer, felbitlofer, mechanischer Repetent. 3e mehr ein Mensch ift, besto mehr ift er Individuum. Je geiftlofer Individuen find, je tiefer fie fteben, besto weniger unterscheiben sie fich. besto weniger find fie überhaupt In-Dividuen. Daß ber Geschlechtstrieb zu feinem Gegenstand ein Befen hat, bas genau biefem meinem individuellen Trieb, Bedurfnig und Befen überhaupt entspricht, auch bas hat er mit andern Trieben gemein. Die Ratur wird überhaupt nur burch fich felbit, b. b. nur burch bas Gleiche, Bermanbte erfaßt und aufgenommen : bie Luft burch bie Lunge, bas, fo zu fagen, luftigfte Draan, bas Licht burch bas Auge, bas Lichtorgan, ter Schall burch bie elaftischen, ichmingenben Bebormerfzeuge, bas Fefte, Materielle burch bas grobe Sandwertzeug bes materialiftischen Zaftorgans, bas Egbare, Rahrhafte burch bas Speifeorgan. Der Athmungeproces ift baber ber Begattungeproces ber Lunge mit ber Luft, reivective bem Cauerftoff berfelben, bas Geben ber Begattungeproces bes Auges ober Sehnerven mit bem Lichte. Und biefe Begattung ber Lunge mit ber Luft, bes Auges mit bem Lichte, ber übrigen Triebe ober Organe mit ihren Begenständen ift eben fo fruchtbar, ale bie eigentliche, fogenannte Begattung, nur bag jeber Trieb ein fich und feinem Begenftand entsprechendes Broduct liefert. Broductivität ift ja bas Befen ter Ratur, bas Wefen bes Lebens. Die Lunge als Lufticus zeugt Reuer. bas Muge als Lichtfreund zeugt Lichtbilber, ber Geschlechtstrieb aber als ein mannlicher und weiblicher Trieb zeugt auch nur Mannleins und Weibleins. Aber ift benn bas Individuum productiv? Ift es benn nicht

Bott ober bie Gattung, welche bie Rinber macht ober ichafft? Barum geben benn aber bann fo viele Inbividuen über ber Rinbererzeugung und Gebahrung zu Grunde? Bober bas: omne animal post coitum triste, menn nicht mein eigenes Wefen babei betheiligt ift? Woher Die individuelle Aehnlichkeit ber Rinder mit ihren Eltem, wenn bie Gattung, "bie fich felbft fetenbe Allgemeinheit", nicht bie 3m bivibualität bas Zeugungsprincip ift? Allerbings kann ich keine Rinber zeugen, wenn mir irgend eine fei's nun bekannte ober unbekannte organische Bedingung ober Kabigfeit bazu fehlt; aber ich fann auch nicht feben, nicht hören, nicht geben, nicht effen, nicht viffen, \*) wenn mir bie bazu nöthigen organischen Bebingungen und Unlagen fehlen, ich fann überhaupt nichts und bin nichts als ein Name, wenn man ben andem Theil von mir, bas Richtich, bie Ratur von mir wegläßt. 3ch habe mich indes hierüber ichon fruher ausgesprochen; will aber, wie fich von felbft verfteht. Niemandem bie Kreiheit nehmen, ben Begriff bes Individuums nach Belieben au beschränfen, Die Einarweibe bemfelben aus bem Leibe au nehmen und bann hintenbrein ben boblen Balg mit einem Gotte, einer

<sup>\*) &#</sup>x27;Αγαθή τύχη τεχνοποιώμεν, sagte Karneades zu seiner Reuvermählten, aber eben so gut können wir, namentlich wenn wir an harnbeschwerden leiben, sagen: άγαθή τύχη οδοποιώμεν (sit venia verho!). Als Luther, ter am Stein litt, in Folge einer Reise Wasser lassen konnte, sagte er: sic laetitia cogit etiam hanc aquam numerare alias vilissimam, mihi vero pretiosissimam, und schrieb die Ursache davon der Kraft der Thränen und Gebete, oder was eins ift, der göttlichen Barmberzigkeit zu. "Gott hat Wunder an mir gethan diese Nacht und thuts noch durch frommer Leute Fürditit". Nögen die speculativen, religiösen und politischen Feinde der menschlichen Indien, und entweder behaupten, ja göttlichen Wasser Luther's sich den Leef waschen lassen, und entweder behaupten, daß das Urinnnachen eben so gut als das Kindermachen eine Wirfung der Gattung oder sonst eines Allgemeingespenstes ici, oder erfennen, daß nur deswegen die Natur Zeugen und Pissen an ein und dasselben Organ gebunden hat, um auf eine recht augenfällige Weise zu zeigen, daß das Zeugen eben so aut als das Bissen eine Sache des Individuation ist.

namenlosen Substanz ober sonst einem Ungeheuer ber speculativen Phantasie wieder auszustopfen. Gben so wenig will ich durch diese Bemertungen meinen Gegnern und ihrem Publifum die Freude nehmen, zu glauben, daß ihr Bild von mir mein Wesen, ihre Carricatur von mir mein Portrait sei.

Drud von Otto Biganb in Leipzig.

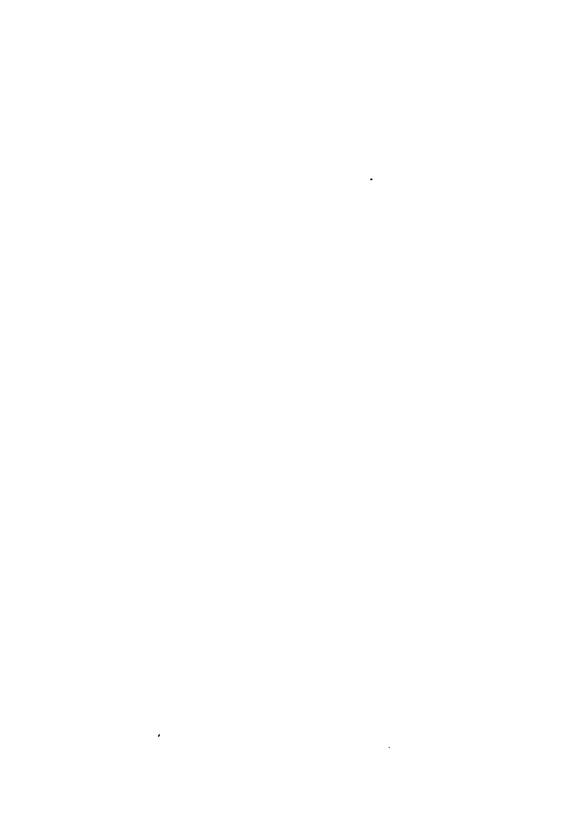

|  | ٠ |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |







